



HIS DER. 3 V.7 Cop. 2



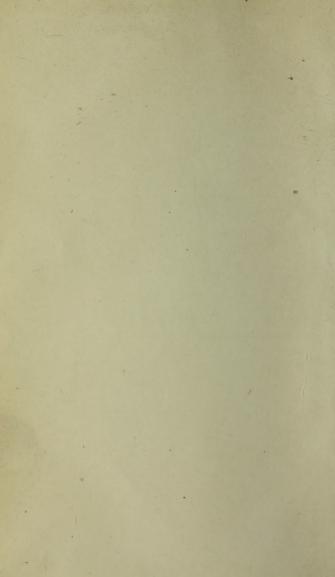

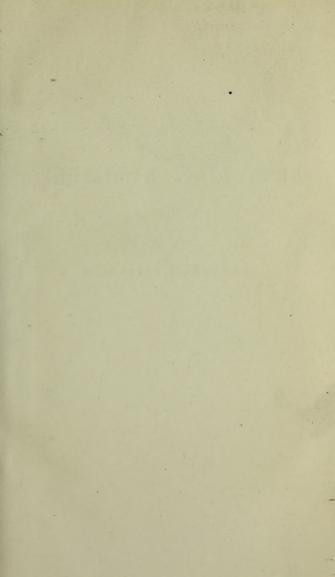

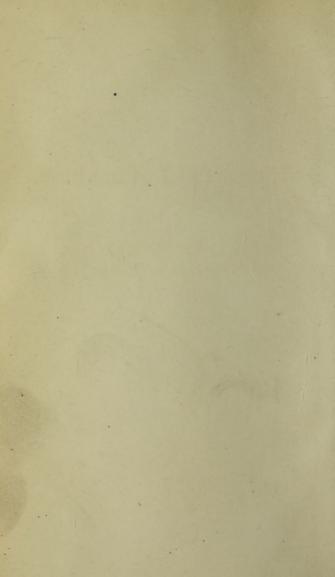

## Historisches Taschenbuch.

Dritte Folge.

Siebenter Sahrgang.

## Historisches Taschenbuch.

Berausgegeben

von

Friedrich von Raumer.

Dritte Folge. Siebenter Zahrgang.

> Leipzig: F. A. Brodhaus.

1856.

| 905                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HIS Ratterneau                                                                        |
| 30113                                                                                 |
| v.7 Inhalt.                                                                           |
| Cop. 2                                                                                |
| Seite                                                                                 |
| ie Gründung des englischen Reichs in Indien.<br>Von Karl Friedrich Neumann            |
| eter Paul Rubens im Wirkungskreise bes Staats-<br>mannes. Bon Karl Ludwig Klose 175   |
| urze Uebersicht über die Geschichte der scholastischen                                |
| Philosophie. Bon Heinrich Ritter 269 ustav III. und die politische Parteien Schwedens |
| im 18. Jahrhundert. Erste Abtheilung: Schwe-                                          |
| ben in der fogenannten Freiheitszeit. Bon Ernft Berrmann                              |
| istorisch - politische Gespräche, wie man sie hört                                    |
| und führt. Niedergeschrieben durch Friedrich von<br>Raumer                            |
| Die orientalische Frage im zweiten Stadium ihrer                                      |
| Entwickelung. Eine weitere geschichtliche Studie                                      |

R

(5)

T

helm Binkeifen.

dur vergleichenden Politik. Bon Johann Bil-

541



## Die Gründung des englischen Reichs in Indien.

Von

Karl Friedrich Neumann.



Ronig Beinrich VII. - Das englische Bolf und bie Reformation. - Die Ruffifde, die Sudfonsbudt und die Turfifde Gefellichaft. - Ginridtung ber oftinbifden Sanfa. - James Lancafter und ber Bertrag mit Atfdin. - Die Factorei zu Surat. - Die Sanfa, eine Actiengesellichaft. - Neue Raufhallen. - Dichehan= air und bie Sanfa. - Das indifde Reich, fein Bertrag mit Eng= land. - Die fonigliche und die Sandelsmarine. - Bertrag gwi= iden Briten und Niederlandern. - Batavia. - Rampf gegen China und die Chinesen. - Die Europaer auf ben Moluffen. -Das Blutbad auf Umboina und feine Folgen. - Drmus, Gom= brun und der Sandel mit Perfien. - Freihandel und Sonderrecht. - Rarl I. und die Sansa. - Die Compagnie gur Beit ber Republif. - Die Courten'iche Gefellicaft und Madagasfar. -Der Friede zu Weftminfter. - Cromwell und Johann de Witt fur ben Freihandel. - Drei Prafidentichaften und andere Gin= richtungen. Die Souveranitat ber Compagnie unter ber Krone. - Sir Josuah Child und ber oftindische Sandel. - Thomas Stinner und der Streit der beiden Saufer. - Rranfreich und feine oftindifde Gefellicaft. - Berbannung ber Englander aus Japan. - Bomban und St.-Selena. - Die Unfange bes indifden Reiches: Bomban und Madras. — Dichulfa und die Armenier. - Bengalen und feine Baumwollenwaaren. - Die Kriegsplane ber Hansa. — Das Stadtrecht zu Madras. — Kalfutta. — Die Sanfa und Drangfib. — Pondidern. — Sipahis. — Schwurgerichte und Dienstordnung. — Die Engländer im östlichen Arschipelagus und in China. — Erste Einsuhr von Thee. — Die Gegner der Hansa und die falschen staatswirthschaftlichen Anssichten. — St. Selena und die ausschließende Strenge. — Die Hansa während der Revolution. — Das Bestechungswesen und andere Misbräuche. — Der Hosanalist Bruce. — Paterson und die Dariengesellschaft. — Panama. — Die Zeit Wilhelm's III. — Die englische Gesellschaft. — Avoalität und Bereinigung der beis den Gesellschaften. — Thomas Pitt. — Rezierung und Geschäftsgang der Ostindischen Gesellschaft. — Die Wirren im indischen Reiche. — Deutschland und der Plan einer deutschsossindischen Handelsgesellschaft. — Kaiser Karl VI. und die Ostindischen Gesellschaft.

Bur Beit ber wei großen Greigniffe ber Beltgefchichte, ber Entdeckung Amerikas und bes Seewegs nach Indien war England tief von der Macht berabgefunken, auf welche die Könige Eduard III. und Beinrich V. das Reich erhoben hatten. Die auswärtigen Befigungen find bis auf einen fleinen unscheinbaren Rest verloren und der mehr als breifigjährige Burgerfrieg hat bem eigenen Lande tiefe Bunden geschlagen. Beinrich VII., ein Fürst gewöhnlicher Gefinnung und fleinlichen Beffrebens, ift unter folchen Umftanden eine Wohlthat gewesen. Wie die beiden Bolfer, romanifirte Normanen und beutsche Sachfen, fo vereinigten fich mahrend feiner Regierung auch die verschiedenen dynastischen und politischen Parteien im Reiche. Alle Thronstreitigkeiten hören auf; die Rampfe zwischen ber Krone und ben Baronen geben zu Ende; der Druck willfürlicher Berwaltung laftet blos auf den Reichen und der gemeine Mann erfreut fich der Abfchaffung vieler fchreienden Disbrauche. Sandel, Ge= werbe und Wohlhabenheit nahmen einen derartigen Aufschwung, daß Heinrich durch Sparsamkeit und Tyrannenkunste einen für die damaligen Zeiten sehr bebeutenden Schaß aufsammeln konnte. 1) Die gemeine
Seele eines solchen Königs war eines seltenen gewagten
Unternehmens und großer Aufopferungen, deren Ergebnisse erst künstige Geschlechter ernten würden, unfähig.
Die Entdeckungen der Gavotte (1497) bleiben, weil die
Schiffe ohne Gold und Silber zurücksehrten, unbenußt.
Alle Anträge ähnlicher Art werden künstig unbedingt
zurückgewiesen. Großbritannien entging der Gesahr, von
den Minen Perus und Mericos unterjocht zu werden. 2)

Das englische Bolk zeigt fich feit den Sahrhunderten bes Mittelalters ber großen Bestimmung murbig, welcher es in ben folgenden Zeiten entgegengeht. Seine Berfaffung ift fein Geschenf ber Könige; man hat fie trop ber fürftlichen Gebieter und Großen, mit bem Schwert in ber Sand erworben. Mit Recht berühmt fich der Brite damals fcon feiner ftaatlichen Freiheit, unumgänglich nothwendig zu jeder gewerblichen und Sanbelegröße, um welche ihn in biefen frühen Zeiten wie heutigen Tags alle Fremden und namentlich die Franzofen beneiden. 3) Gelbst die Willfur und grenzenlose Tyrannei Beinrich's VIII. förderten die Nation in mannichfacher Weise, was der König freilich nicht bezweckte. Das Geld, früher auf faule Monche und verdummende Ballfahrten verwendet, ftromt ind Leben über gum grofen Bortheil aller gewerblichen und handeltreibenden Claffen; die Geiftlichkeit muß ihren von der Beschränktheit erfchlichenen Reichthum, fieben Behntel des gangen Grundbefiges, dem Lande herausgeben. Die Taufendeinund= vierzig über bas Land verbreiteten religiöfen Rörperschaf-

ten befagen beim Regierungsantritt Beinrich VIII. ein Einkommen von brei Millionen Gulben - eine ungeheure Summe gur Beit, wo die Maffe ber eblen Metalle fo flein und bas Staatseinkommen fo gering. 3hr mittelbares Einkommen überftieg aber mahricheinlich bas Doppelte. Die Abichaffung vieler Feiertage wirkte ebenfalls gur Bermehrung bes Nationalreichthums. 4) Und fo geht bas gange burgerliche Befen fchnell einer fchonen Ausbildung entgegen. Deffentliche Strafen werben angelegt, die Gaffen der Städte gepflaftert und beleuchtet; die vorhandenen Gewerbe verbeffert und fur neue ber Grund gelegt, jum großen Theile durch Gefchicklichkeit und Rleiß ber aus Frankreich gejagten Protestanten. Diese und andere, infolge der Reformation eintretenden Borkeh= rungen und Ereigniffe, geben bem englischen Bolf bie Mittel an die Sand gur Ausführung ber größten Unternehmungen, ohne irgend eine Beihulfe vonfeiten bes Staats und ber Rrone. Dan barf bies bei Beurthei= lung der Colonialverhältniffe in der Reuen Welt und des mannichfachen Getriebes in der Alten, sowie der gangen Stellung europäischer Staaten, in jenen wie zu allen Beiten ber neuern Geschichte, niemals vergeffen. In Portugal, in Spanien und Frankreich find alle Fahrten um neue Länder zu entbeden, find alle Ginrichtungen, um fie jum Bortheil bes Mutterlandes auszubeuten, von den Sofen und unmittelbaren Dienern der Krone ausge= gangen. In England fiellt fich gleich anfange bas Bolk an die Spige, und fein Pfaffe durfte ober konnte mehr in bas Getriebe ber Ration ftorend eingreifen. Schon bei ber Reife bes Giovanni Gavotta find Raufleute aus Briftol ftark betheiligt. Blod Erlaubnig und Schut für das neue Abenteuer verlangt ber Engländer von seiner Regierung. Dies sind die Gründe, weshalb alles Beginnen jener geistig und staatlich gestnechteten Reiche mit Schimpf und Schmach endet, während das freie, das protestantische Großbritannien zu einer Höhe der Macht emporsteigt, wie sie kaum jemals gesehen wurde im Verlaufe der ganzen Weltgeschichte.

Die Begriffe eines rechtmäßigen Befiges ober Raubes fremder ganber und fogenannter Colonien haften im 16. Sahrhundert noch an ben verschiedenen religiöfen Bekenntniffen. Während Portugal und Spanien in ber Schenfung ihres Statthalters Chrifti, mochte fie auch von einem Alexander VI. herrühren, eine Bollmacht feben, alle vom romischen Katholicismus noch nicht beherrschten ober ihm untreu gewordenen Lande in Befit zu nehmen und über beren Bewohner bas zwiefache Sflavenjoch gu werfen, erklärt die Krone Englands, folch eine unbefugte Sandlung fonne fie nicht vermögen ihren Unterthanen ben Berfehr mit jenen Gegenden zu verbieten, wo bie Spanier blos gelandet, wenn fie auch ben Fluffen und Buchten, ben Bergen und Infeln Namen gegeben batten. 5) Diefer Erklärungen und Ueberzeugungen ungeachtet, find die protestantischen Staaten doch noch geraume Beit, durch eine Art Scheu vor ber Beiligkeit bes alten Berfommens, von ben Bafferftragen guruckgehalten, welche Portugiesen und Spanier mit fo vielem Glücke befuhren. Die zum Theil eingebilbeten und von ben Bewohnern der iberischen Salbinfel absichtlich übertriebenen Gefahren mogen Manches zu bem unheimlichen Gefühle beigetragen haben. Die beiben Indien, die

reichen Quellen unerhörter Schähe und gewaltiger Veränderungen, bleiben jedoch immerdar ein Gegenstand der Forschung allen Freunden der Erd = und himmelskunde, derjenigen vornehmlich, die sich kühnen Muthes fühlen zur Ausführung großer Abenteuer. Die wiederholten Versuche der Engländer und Holländer, neue Wege nach den glücklichen, an den kostbarsten Naturproducten und edeln Metallen reichen Gegenden Usiens und Amerikas zu entdecken, waren daraus hervorgegangen. Sind auch jene Straßen nicht aufgefunden, das Suchen nach einer nordöstlichen und nordwestlichen Durchfahrt ist bessen ungeachtet nicht ohne dauernde Folgen geblieben.

Bur Beit bes Nachfolgers Beinrich's VIII. fandte eine Gefellichaft von Raufleuten, unter Dberbefehl bes Ritters Sugo Willoughby, drei Schiffe aus, um nach nordoftlicher Richtung ben Berkehr mit China und Indien zu eröffnen. Die Berhaltungenormen und Empfehlungs= fchreiben, im Namen bes jugenblichen Ronigs Eduard VI. gegeben, athmen ben Geift einer Regierung, unter welcher wegen Glaubensfachen fein Blut vergoffen wurde. 6) "Alle Menichen", beift es barin, "haben Anfpruche auf Gaftfreiheit, am meiften jedoch ber Raufmann, welcher Deer und Buften durchreift, um weitentlegene Gegenden mit ben Früchten feines Landes und dies mit fremden Erzeugniffen zu bereichern. Der herrgott vertheilte des Segens Gaben über ben gangen Erdfreis, damit bie Bolfer einander nothwendig, und ein Freundschaftsbund unter ben Menfchen geschloffen wurde."7) Der Schiffsmann= Schaft ift befohlen ben neuentbeckten Bolfern mit Gute und Freundlichkeit zu begegnen, für ihren Glauben feine Geringschätung ju aufern und fich aller Befehrungeverfuche zu enthalten. Admiral Willoughby ift mit allen feinen Leuten im ruffifchen Lappland erfroren; Rifcher fanden den Leichnam erffarrt bafigen über Tagebuchern. Chancellor, Capitan einer ber brei ausgefandten Schiffe war glucklicher; er landete (24. Aug. 1553) im Safen St.= Nifolaus am Musflug ber Dwing, wo fpater die Stadt Archangelff erbaut murbe. Chancellor mird in Moffma von Johann bem Schredlichen, fehr gut aufgenommen. Der Bar erflart, Freundschaft und Schus, Freiheit und Sicherheit werden bie englischen Gefandten und Raufleute in feinem Lande erwarten. Gin Sandelsverein, fpater Ruffifche Gefellichaft genannt, wird gegrundet, um mit jenen fernen gandern bes Mordens regelmäßigen Bertehr zu unterhalten. Im Freibriefe, von Philipp und Maria (1554) gegeben, ift ber neuen Sanfa, an beren Spige die erften Leute vom Abel, die erften Manner im Staate und am Sofe fich ftellten, unter Anderm geftattet, die Lander aller Beiden, welche bie Englander entbeden, mit Gewalt in Befig gu nehmen. In fo fchroffem Gegenfage fteben bie Grundfage Eduards und des undulbfamen Ratholicismus der blu= tigen Maria. Sebaftian Gavotta, ber Cohn bes 30hannes, war erfter Borfigende ber Gefellichaft, welcher Rufland große Freiheiten ertheilte. 8)

Die englischen Geschäftsführer erhalten an ber Mosfwa volle Runde von den Ländern weiter gen Often, von Persien, Indien und China und dem großen Gewinn der mit ihren Erzeugnissen zu machen wäre. War doch schon zu jener Zeit der Grund gelegt zu dem weitgestreckten russischen Reiche in Asien. Die Slawen hatten die Fürstenthümer Kasan (1553) und Aftrachan (1557) erobert und blickten von den Wolgamundungen nach allen Geftadelandichaften des Raspifchen Meeres. Sohann nennt fich bereits Befehlshaber von gang Gibirien, mober feit dem 12. Sahrhundert foftbare Peltereien und edle Metalle in Maffe nach Nowgorod ftromen. Die Englander fuchen die Nachrichten und neuen Entbedun= gen zu ihrem Vortheil auszubeuten. Anthony Jenkinson zieht als Rundschafter nach Perfien und Mittelafien, um Seide und andere koftbare Stoffe einzukaufen. Auch die Unternehmung gelingt und die Englander wiffen fich bald von den Gefi gewinnreiche Freiheiten zu erwerben. Wie innig aber Sandel und Biffenschaft verbunden, zeigt fich wieder bei diefer Gelegenheit. Jenkinfon, ber (1558) bis nach Bochara vordringt, erweitert im hohen Grade die Runde der nordöftlichen Gegenden. 3hm verbankt man bie erfte europäische Rarte bes ruffischen Reichs. Mit der Kenntnif der Länder wuchs aber auch die Unwahrscheinlichkeit, das vorgestedte Biel in diefer Richtung zu erreichen. Deshalb schieft Konigin Glifabeth (1567) ben Martin Frobifher nach ber entgegen= gefesten Simmelbrichtung, gen Nordweften. Subfon hat fpater ber Strafe und Bucht, welche biefer fuhne Seefahrer entbeckt, feinen eigenen Namen gegeben. Nach Berlauf einiger Sahrzehnde ift, jur Ausbeute jener Ge= genden, die Sudfonsbucht = Gefellichaft gegrundet. Gie allein foll das Recht haben in den umliegenden Lanbern mit Pelawaaren, Mineralien und allen andern Raufmannsgutern Sandel zu treiben. 9)

Obgleich die Benetianer, Genueser und andere Italiener, mahrend der Jahrhunderte des Mittelalters, einen nur felten unterbrochenen Berkehr mit den Muselman unterhielten, fo icheuten fich boch, im Beginn ber neuern Beit, die größern drifflichen Machte mit den wilden Berftorern des bnzantinischen Reichs in freundliche Berbinbung zu treten. Die Englander gehören zu ben letten Bölfern, welche ben Türken entgegenkamen; fie haben fich viel später in Konstantinopel eingefunden als Fran-Bofen, Deutsche und Polen. Amurad III. ftellt fie (1579) auf gleichen Rug mit Sandelsleuten anderer driftlichen Staaten. 3mei Jahre fpater gewährt Glifabeth Denjenigen ihrer Unterthanen, "welche ben früher gang unbefannten Sandel mit der Turfei aufgefunden und eröffnet haben", einen Freibrief von vielen Sonderrechten. Go entftand die Türkische Gefellschaft zum großen Bortheil des Landes. Sie bringt die Erzeugniffe Griechenlands und ber Levante, die Baaren Perfiens und Indiens gu viel niedrigern Preisen als früher geschehen auf ben Markt und macht babei noch große Gewinnfte. 10) Die unternehmenden Raufherren der neuen Compagnie ziehen mittele der Raravanen über Aleppo nach Bagdad, fegeln ben Tigris abwärts nach Bafra, "wo wöchentlich gablreiche Schiffe von Drmus ankamen, mit allen Gattungen indischer Waaren und Gewürze beladen". 11) Bon Dr= mus befuchen fie viele Safen und Sandelsplate in Inbien und ber Salbinfel jenfeit bes Banges; fie fehren auf berfelben Land = und Bafferftrage in die Beimat gurud und bereichern ihr Vaterland nicht blos mit ben Erzeugniffen bes Morgenlands, fondern auch mit dem Schabe ihrer Renntniffe und Erfahrungen. 12)

Francis Drake ift ber ausgezeichnetste jener Freibeuter, welche ihrem Baterlande bei einer ber größten England und ber Menfcheit jemals brobenden Gefahren

treffliche Dienfte geleiftet haben. Seit bem Jahre 1572 finden wir ihn an ben fpanischen Ruften Amerikas, allenthalben raubend und plündernd, fodaß Elifabeth, um die wiederholten Rlagen des madrider Sofes 13) ju beschwichtigen, die großen mahrend feiner Beltumfegelung (1577 - 80) erbeuteten Reichthumer fcheinbar mit Be-Schlag belegte. Ein Theil follte Konig Philipp guruckgegeben werben. 14) Auf bem Bug gegen Cabir und Liffabon (1587) nimmt Drafe, unfern ber Azoren, ein rei= ches, von Indien fommendes Kahrzeug, aus beffen Tagebuchern und Rarten man über die Kahrt ums Borgebirge, fomie über die großen Gewinnfte bes affatifchen Sandelverfehre genaue Ginficht erhielt. 15) Bu allen biefen neuen, auf fo verschiedenen Begen erlangten Renntniffen und Ginfichten fommen noch die Reifen ber Sollander nach Indien, wodurch man jenfeit bes Ranals vorzuglich ju ähnlichen Fahrten angefeuert wurde.

Im Herbst 1599 treten mehre Bürger Londons zusammen, welche eine Summe von 30,000 Pf. St. 16)
in verschiedenen Theilen, von 100—300, unterzeichnen "um zur Ehre bes Vaterlands und zur Vermehrung des Handels innerhalb des Reiches England, eine
Reise nach Oftindien und andern öftlichen Ländern und
Inseln auszuführen". "Berschiedene Kausseute", besagt
die Eingabe an den Geheimen Rath, "angetrieben durch den
Erfolg der Holländer, welche jest hier in England Schiffe
kaufen, um eine neue Reise zu unternehmen, wären nicht
weniger vom Eiser beseelt, den Handel ihres Landes zu
erhöhen, wie die Holländer es sind zum Vortheile ihres
Gemeinwesens. 17) Aus diesem Grunde hätten sie sich
entschlossen, einige Genossen nach Offindien zu senden.

Die Königin möge ihnen als einer Gesellschaft, welche ihre Unternehmungen auf gemeinschaftlichen Schaben und Gewinn betreibt, einen Freibrief mit den gewöhnlichen Sonderrechten ertheilen. Oftindien sei so weit entfernt, der Handel dahin erheische solch ein bedeutendes Vermögen, daß er nur in dieser Weise betrieben werden könne." Unter andern Gnaden wünscht die Gesellschaft, welche bereits einen Ausschuß von 15 Directoren gewählt hatte, vollkommene Befreiung von den gewöhnlichen Jöllen — die holländischen Kausteute genössen eines ähnlichen Vortheils — für sechs Reisen, sowol von der Einsuhr wie der Ausschuft aller natürlichen und künstlichen Erzeug-nisse. 18)

Das Unternehmen erhalt ben Beifall bes Geheimen Rathe und der Königin. Doch weigerte fich die Regierung, weil gerade Friedensunterhandlungen mit Spanien im Bange maren, ben Freibrief alebald auszufertigen. Man fürchtet folch eine Fahrt konnte ben Frieden mit jenem Lande, wozu bamale auch Portugal gehörte, verzögern und vonseiten ber fpanischen Krone neue Rlagen veranlaffen. Um das Grundlofe diefer Beforgniffe nachzuweisen, machen die Borfigenden ber Gefellschaft eine Gin= gabe, worin alle Lander, Infeln und Safen an ben afrifanischen Ruften und im Perfischen Meerbufen, in Vorderund Sinter-Indien, in China und ben Infeln bes offlichen Archipelagus verzeichnet find, worauf Spanier und Portugiefen auch nicht den entfernteften Unfpruch hatten. 19) Es werden hier (1599) aufgeführt: Das große und mächtige Raiferthum China, die reiche und golbene Infel Sumatra, Borneo, Celebes, Gilolo und die Papuas; die Solomonsgruppe und bie gabllofen gewurgreichen Moluffen, "wo die Portugiesen blos auf den zwei kleinsten, auf Tidore und Ambonna einige Forts befäßen"; dann die goldenen Gilande von Groß = und Alein-Lieukieu; die volkreichen Silberinseln Japans und das vor Rurzem entbeckte Reich Korea im Nordosten.

In einem besondern Berichte an Gir Francis Balfingham (10. Marg 1599) heißt es unter anderm : Das Königreich Angola, ehemals Kongo unterworfen, ift jest felbftandig; es fann eine Million Leute auf die Beine bringen. Sier faufen Portugiefen und Spanier ihre Sflaven zu taufenden. Um Borgebirg Guardafun freugt beständig ein portugiefisches Geschwader gegen die turkifchen Schiffe, welche ohne Erlaubnif ber Krone Portugals Sandel treiben wollen. Portugal betrachtet fich als Gebieter aller diefer Meere. Auf ber arabischen Salbinfel bei ber Ginfahrt ins Rothe Meer, liegt die Stadt Aben, wo Sindu, Perfer, Aethiopier, Turken und Portugiesen großen Berkehr haben. Die Infel Drmus, am Gingang jum Perfifchen Meerbufen, ift ber Stapelplat fur gang Indien, für Arabien, Persien und die Türkei, wohin auch christliche Kaufleute von Aleppo und Tripolis zwei mal im Sahre zu fommen pflegen. Weiter öftlich ift das Königreich Rambaja, das fruchtbarfte in gang Inbien, wo die Portugiesen auf einer Infel, unfern ber Indus-Mundung, die Stadt Diu befigen und großen Sandel führen. Jenfeit liegt bas Land ber Malabaren, wo die beften Solbaten Indiens zu Saufe find und die größten Feinde Portugals.

Die Regierung, durch biese ausführliche und gründsliche Darstellung der öftlichen Länder = und Bölkerverhaltnisse belehrt, zögerte nun nicht länger. Die englischen "Unternehmer zur Entbedung bes oftindischen Handels" bekamen aber alsbald, bevor sie noch ihr Sonderrecht etlangt hatten, Gelegenheit, ihren selbständigen Charafter und ihre Einsicht zu bewähren. Königin Elisabeth wünschte, daß ein gewisser Sir Eduard Michelborne bei der nächsten Reise verwendet werden möchte. Die Directoren, obgleich der Regierung noch als Bittende gegen- überstehend, wiesen das Begehr in entschiedener Sprache zurück. "Sie seien nicht gesonnen, jemals einem Genteman ein Amt zu übertragen. Es möge ihnen gestattet bleiben, die Geschäfte von Leuten ihres Standes versehen zu lassen. Man müsse sonst kenten, eine große Anzahl Kausseute zu verlieren, sodald sie erfahren, daß Gentlemen bei dem Unternehmen verwendet würden." 20)

Die Regierung war einsichtsvoll genug, diefe bei allen faufmannischen Geschäften zu jeder Beit begrundete Wiberrede gelten zu laffen und bem Ausschuffe zu willfahren. Der Freibrief ber Londoner Dftindifchen Gefellfchaft ift am letten Tage bes Jahres 1600 von ber Ronigin unterzeichnet worden. Das Parlament hatte gu ber Zeit auf folche Sandlungen ber Krone noch feinen Ginflug. Die Konigin erhob, "dur Ehre ber Nation, jur Bereicherung bes Bolfs, gur Ermunterung ihrer unternehmenden Unterthanen wie gur Bermehrung ber Schifffahrt und des gefeslichen Sandels, die Bittfteller zu einer Sandelsinnung, unter bem Namen: Der Gouverneur und die Londoner Raufleute, welche ben Sandel nach Indien betreiben." 21) Der Gefellichaft und ihren Angehörigen ift auf 15 Jahre in allen ganbern, nicht im Befige driftlicher Fürsten, öftlich bes Borgebirges ber guten Soffnung bis zur Strafe Magellan,

ein ausschließender Sandel gestattet. Alle andern Unterthanen der Ronigin find, nach Beife der Beit, welche auch in England die gewöhnlichen burgerlichen Gewerbe zu Besonderrechten machte 22), vom Berfehr mit jenen Gegenden, wie fie die Compagnie nicht ausbrudlich hierzu bevollmächtigt, ausgeschloffen. Die Innung fann Länder und anderes Befisthum ermerben; fie fann fich zu jeder Zeit und allenthalben versammeln, um Berfügungen zu treffen, folange fie ben englischen Gefeben nicht miderfprechen. Als ein Zeichen ber geringen ftaatswirthschaftlichen Ginsicht jener Tage, welche immer noch ben Reichthum eines Bolks beim baaren Gelb allein schätte, verdient bemerkt zu werben, daß es ber Gefellschaft zur Pflicht gemacht ift, eine ebenfo große Summe edler Metalle heimzubringen als fie ausführen durfte - 30,000 Pf. St. in jebem Jahre. Ja es fehlt fogar nicht an mehren Schriften, die zu beweifen fuchten, der Berfehr mit Offindien konne bem Lande nur jum Schaben gereichen, indem baburch bas Gleichge= wicht bes Sandels, jum Rachtheil Englands, geffort werde. 23) Man mußte bamals noch nicht, daß bas für Sandelszwede ausgeführte Geld auf ben verschiedenften und langen Umwegen, gewöhnlich mit Gewinn, wieder ins Land zuruckfehrt. Dem Raufmann Thomas Mun gebührt bas Berdienft, biefes zuerft in einer eigenen Schrift nachgewiesen zu haben. 24)

James Lancaster, General ober Admiral ber erften aus fünf Schiffen bestehenden, nach Indien segelnden Sandelöflotte — die andern Hauptleute heißen Kapitane, kannte bereits die östlichen Gegenden, vorzüglich die Infeln und füdlichen Grenzlande Affens, aus eigener An-

ichauung. Er hatte ben unglücklichen Freibeuterzug unter Georg Renmond (1591), denkwürdig als die erfte directe Kahrt ber Englander um bas Borgebirg, mitgemacht und war nach einer Abwesenheit von brei Sahren wohlbehalten in die Beimat zurückgekehrt. 25) Atfchin, die Sauptstadt bes Reichs gleichen Namens auf ber Nordwestfufte Sumatras 26), war zu ber Zeit ein Markt= plat aller koftbaren Erzeugniffe des öftlichen Archivela= que. Dabin feuert Lancafter. Er landet bafelbft mit ber Flotte - fie hatte blos 1500 Tonnen Gehalt mit 500 Mann Befatung - und übergab Aladin, dem Landesfürften, das Schreiben feiner Ronigin. Glifabeth beflagt fich über Spanien und Portugal, daß fie allein bie Gebieter Indiens fein wollten. "Diefe Portugiefen geben fich fur die Berren eurer Lander aus; fie behaupten, die öftlichen Fürsten und Bolfer feien ihre Unterthanen." 27) Alabin, ein tapferer graufamer Mann, ber fich durch Mord und Berrath zum herrn emporgeschwungen hatte, ift hocherfreut über die Ankunft eines neuen Bolks, in allen Meeren und Landern der entschiedenfte Reind der Portugiesen und Spanier. "Die Fürsten Indiens", erflart ber Gebieter Atschins, "hatten schon früher mit Bergnügen die Siege Glifabeth's über Philipp vernommen und waren bereit fich mit den Englandern zu verbinben."

Lancafter wird zu einem Mahle gebeten, mobei bie Speifen auf goldnen Tellern aufgetragen murben. Reich= gefleibete mit Juwelen und goldenen Armbandern geichmudte Bajaderen unterhalten die Gefellichaft mit Tang, Mufit und Gefang. Ein Sandelsvertrag erfolgt, welcher ben Englandern zollfreie Gin = und Ausfuhr fowie die

Errichtung einer Factorei gestattet. "In eigenen Angelegenheiten mögen die Fremben nach den Gesesen und Gewohnheiten der Heimat leben und ungehindert ihre Religion ausüben. Im Verkehr mit den Eingeborenen müssen sie sich nach den Landesgebräuchen und Gesesen richten. Die fremden Kausleute haben das Recht, bei Todesfällen und andern Gelegenheiten, über ihr Besisthum frei zu verfügen." Dieser erste Vertrag zwischen der Oftindischen Gesellschaft und einem asiatischen Fürsten dient später zum Musterbild in allen Ländern und Insesen, wo Engländer Kactoreien errichteten. 28)

Mit gleicher Zuvorkommenheit wird die Klotte im Fürftenthum Bantam auf Java behandelt. Bur Beit als die Portugiefen (1511) jum erften mal hier landeten, war noch ein Theil biefer reichen Infel von einem Radfchah beherricht, der fich zum Brahmanismus befannte. Sest fand man alle Fürften fowie die große Maffe des Bolks zum Islam übergetreten, welcher feit ber zweiten Salfte bes 15. Sahrhunderts im Innern bes Landes, an den Ruftenftrichen mahrscheinlich fcon früher Eingang gefunden hatte. 29) Die ehemaligen größern Staaten waren zerfallen; fleinere theilten fich in bie Berrichaft der Infel, wozu auch Bantam gehörte. Lancafter hat auch hier unter ähnlichen Bedingungen wie gu Atschin, einen Bertrag abgeschloffen. "Die Spanier und Portugiesen find die gemeinschaftlichen Feinde der beiben Bolfer; Saufer und Lagerplage wurden fur bie mitgebrachten und eingekauften Waaren erworben und bei ber Beimfahrt bes Generals acht Mann mit brei Factoren gurudgelaffen." Sie erhalten ben Auftrag bie vorhandenen Waaren zu verkaufen und bis die nachften

Schiffe ankommen, fur neue Frachten zu forgen. Bantam ift die erfte Factorei ber Englander öftlich des Borgebirges. 30)

Wie fehr man vonfeiten ber Regierung die Sanbeleintereffen übermachte, zeigt ein Schreiben bes Geheimen Rathe (October 1601), worin ber Londoner Gefell-Schaft Bormurfe gemacht werden, daß fie nicht, bevor noch Die Flotte heimkehre, andere Schiffe nach Indien fende. "Die Königin muniche, daß ihre Unterthanen, gleichwie Die Sollander, jährlich eine Sendung nach Indien machen. Sie mogen zu biefem 3mede bas Capital vermehren, bie Sandelsbestrebungen ausdehnen und vervielfältigen." Die Raufherren hielten jedoch an ihrem Borfas und fandten erft nach der glücklichen Beimkehr Lancafter's (September 1603) eine neue Flotte um bas Borgebirge. Diefe hatte die Beifung, grabenwege nach Bantam zu fegeln, um dort die Guter einzunehmen, welche die Factorei unterdeffen erworben hatte. Die Theilnehmer an ben beiben erften Reifen zogen 95 Procent ber urfprunglich unterschriebenen Gelber reinen Gewinn - eine Dividende, welche in den folgenden Sahren noch höher ftiea. 31)

Der Sandelsstand außerhalb der Gefellichaft fann jest auf Mittel, um Antheil an diefem fo überaus vortheilhaften Berkehr zu erhalten. Gir Eduard Michel= borne, derfelbe Gentleman, welchen die Directoren ber Dft= indischen Compagnie guruckgewiesen hatten, ftellte fich an die Spige diefer Neider, ihrer Feinde. Michelborne weiß es bei König Jafob I. dahin zu bringen, daß ihnen (1604), im Wiberfpruch mit ber ausbrucklichen Beftimmung bes von Glifabeth ertheilten Freibriefes, eine Fahrt

"nach Rathaia, China, Rorea und Rambaja, bann nach andern Ländern und Infeln geftattet murbe, um bort Sandel zu betreiben". Gin Rurft welcher erklarte, die Macht ber Könige ftamme von Gott und durfe durch irdische Gewalt nicht beschränkt werden, konnte fich naturlich burch feinen Befchluß, burch fein Gefet feiner Vorfahren im Reiche gebunden halten. Gir Edwards. der Anführer der Flotte des Trusvereins, machte ein schlechtes Geschäft; es murbe noch schlechter ausgefallen fein, hatte er nicht neben bem Sandel auch Seerauberei getrieben. Endlich murbe er burch ben mielichen Buftand feines Fahrzeuge, "noch bevor ihm Gott eine Beute gugefandt hatte, welche bie Reifetoften erfegen fonnte", zur Rückfehr gezwungen. 32) Diefe Unternehmung hatte bie Folge, daß die Dftindische Gefellschaft um Erneuerung ihrer Sonderrechte nachsuchte. Sie mußte auch, einige Sahre fpater (1609), nicht blos die Bestätigung zu erlangen, fondern die frühere Befchrantung Glifabeth's auf einen bestimmten Beitraum zu beseitigen und ben Gnadenbrief für emige Zeiten zu erwirken. Nur die Bedingung ward hinzugefügt, wenn ber Sandel dem Lande zum Nachtheil gereiche, follten die Rechte ber Gefellschaft, nach dreier Sahre Verlauf vom Tage der Rundigung erlöschen. 33)

Die Geschäftsführer zu Bantam und auf ben Molukken berichteten, mit Baumwollenwaaren von Kambaja könnte auf ben östlichen Inseln ein vortheilhafter Handel betrieben werden; die Directoren würden gut thun, auf der Westküste der indischen Halbinsel eine Factorei zu errichten. Schnell geht die Londoner Gesellschaft an die Ausführung. Sie erhält, alles Widerstrebens der Portu-

giefen ungeachtet, gegen Ende 1612 vom Grofmongolen Dichehangir die Erlaubniß, zu Gurat, einer unbedeutenden Sandelsstadt am Ausfluffe der Tapti, in der Proving Gudicherat 34), eine Raufhalle zu eröffnen. Abul Kafel, der einfichtsvolle Freund und Minifter Afber's, fcheint bie Gefahr geahnt zu haben, welche bem Reiche von diefer Seite broben fonnte. "In Surat haben fich", fo ergablt er une in feiner für alle Beiten lehrreichen Befchreibung Indiens, die "Unhanger Boroafter's niedergelaffen, jur Beit als fie aus Perfien flieben mußten. Der Freifinn Gr. Majeftat geftattet ben verschiebenen Religionsgenoffen, nach ihrer befondern Beife gu leben; jene Parfen befolgen ungeftort bie Lehren ihrer beiligen Schrift, Bendavesta. Die Fahrläffigkeit ber Statthalter trägt bie Schuld, daß fich Europäer einiger benachbarten Gaue der Proving Gudicherat bemächtigt haben." 35)

Die Hansa macht bald die Erfahrung, daß der Handel, wie man ihn bis jest betrieben, manchen Nachtheilen unterworfen ist. Die Geschäfte wurden nämlich von den einzelnen mehr oder minder betheiligten Genoffen auf eigene Nechnung geführt; die Neisen blieben eigene selbständige Unternehmungen; jeder konnte beischießen soviel er wollte und erhielt den Gewinn im Berhältniß, was zu wiederholten Neibungen und Nivalitäten innerhalb des Bereins führte. Man handelte als Gilde oder Innung und nicht als Actiengesellschaft. 36) Um diesem Misstand zu begegnen, treten (1612) die Kausseute in eine solche Gesellschaft zusammen; sie unterzeichneten eine gleiche Summe, mit welcher dann die Neisen auf gemeinschaftslichen Bortheil und Nachtheil unternommen wurden. Diese Beränderung in der innern Einrichtung hat die

ersprießlichsten Folgen; alle Unternehmungen konnten nach einer Nichtung gewendet und mit größerm Nachdruck ausgeführt werden. Wir sehen schnell nacheinander mehre neue Kaufhallen entstehen. In Siam (1610), zu Kambello auf Amboina (1612) und zu Firando auf Japan (1613). Die ersten Versuche in Kanton (1617) und Kochinchina (1619) sind missungen. 37)

Schon in biefen frühen Sahren find Borbereitungen zu einem englisch = affatischen Reiche getroffen worden. Nach Erbauung ber erften Burg, nach ber Theilnahme an ben Streitigkeiten indifcher Fürften, nach ber einmal gestatteten Ginmischung in die innern Angelegenheiten des großmongolischen Reichs war es, ohne fich felbst aufzugeben, unmöglich, auf der Giegesbahn ftehen zu bleiben. Unmöglich war es zu fagen, bis hierher und nicht weiter. Dies ift die nothwendige Folge ber Stellung eines civilifirten Bolfes, des Berhaltniffes ber Ginficht und Rraft gegenüber ber gangen ober halben Barbarei, gegenüber ber Leidenschaft, bem Unverftand und ber Schwäche. Dichehangir will die Portugiesen, welche ein indisches Schiff mit koftbarer Ladung nehmen, weil es feinen portugiefischen Pag bei fich führe, zuchtigen. Die Englander, aufgefodert am Rampf gegen ben gemein= schaftlichen Feind theilzunehmen, folgen mit Freuden der Einladung, und zwar in Tagen, wo Jafob mit bem Rönig von Spanien und Portugal auf dem freundlich= ften Fuße fteht. Die Portugiesen werden geschlagen und die Sanfa erfreut fich ber besondern Gunft des Groffmongolen. Gie durfte die Raufhalle zu Gurat, um fie angeblich gegen Ueberfälle ju fchugen, befestigen und in der gangen Proving Gudicherat ungehindert ihren Sandel betreiben. Um die Freundschaft zu befestigen, vielleicht auch um den ganzen Berkehr mit den reichen Ländern Hindostans und Dekhans in ihre Hände zu ziehen, werden Abgeordnete nach Agra gesandt, welche suchten durch kostbare und seltene Geschenke noch größere Gunst bei Dschehangir und seiner Umgebung zu erlangen.

Edwards, ber Mgent ber Gefellschaft, mard fehr gut aufgenommen und felbst ber Gemahlin des Pabifchah, der berühmten Nur Mahal (1614), vorgeftellt. Deffenungeachtet glauben die Raufleute, ein foniglicher Abgeordnete murde gewichtigern Unfehens fein; er konnte ihrem Sandel bedeutendere Erleichterungen und größere Bortheile erringen. Jakob fügt fich gerne bem Bunfche. Sir Thomas Roe geht als Botschafter an ben Sof bes Großmongole und wird (10. Jan. 1615) zu Abschmir mit großem Glang empfangen. Botichaften ber Art hatten unter Underm die Folge, die ichlechte rauberische Berwaltung, fowie die Schwäche und ben Berfall des indiichen Reiches zu offenbaren. Man weiß jest, daß der in außerlicher Pracht Alles überbietende hindoffanische Staat, bei irgend einem nachhaltigen Angriff, gefchahe er von innen oder von aufen, der unvermeidlichen Auflofung entgegengeben muffe. Um Sofe fowol, wie in ben Provingen, ichreiben die Gefandten, fann man Alles durch Bestechung erlangen und nur diese führt zum Biele. Die Bauptlinge find gegenseitig von Saf und Gifersucht erfüllt; manche haben fich durch Gewalt zur erften Stelle emporgefcwungen, fich dem Furften der Fürften aufgedrungen. Gefete gibt es freilich genug; fie werben aber, wie gewöhnlich in bespotischen Staaten, nicht ausgeführt. Die Nachkommen der eingewanderten Turfen find matt

und feige geworden; die Rraft des Beeres besteht aus Rabschputen, welche im Bergen gegen ihre mufelmanifchen, nicht felten fanatischen Gebieter ben entschiedenften Wiberwillen hegen. 38) Das Bolt, Sindu wie Mufelman, fummert fich nicht um bas öffentliche Wohl; es lebt bem eiteln Ceremonienwefen feines Aberglaubens, und, was allenthalben hiermit verbunden, den sinnlichen Genuffen. Die Sefuiten haben wol einige arme Leute, die fie ernähren, zu einem gedankenlofen Berfagen des chriftlichen Bekenntniffes, vom indifden zum romifchen Bilderdienst bekehrt: auf die Maffe der Bevolferung hat aber bas Chriftenthum nicht ben geringften Gindruck gemacht. "Ich wurde gerne", erklart ein einfichtsvoller anglikanischer Beiftlicher, "mein Leben biefem heiligen Berufe widmen, wenn ich nur erspriefliche Früchte hoffen fonnte. Das Raftenmefen, die Bielmeiberei, und namentlich das bofe Beifpiel der Chriften, welche ein furchtbar liederliches Leben führen und fich allen nur erdenklichen Ausschweifungen hingeben, fie legen ber Berbreitung bes Evangeliums unüberfteigliche Hinderniffe in den Weg." 39)

Der Vertrag, welchen Sir Thomas mit dem Padischah abschloß, wurde, wie zu der Zeit alle Handelsvershältniffe, geheimgehalten. Auch im Bericht des Gefandten ist, wie Purchas ausdrücklich erklärt 40), Alles weggelassen, was den Interessen der Hanfa nachtheilig sein könnte, — eine Sitte, die nicht selten heutzutage noch, selbst bei Parlamentsvorlagen, befolgt wird. Wir wissen bloß, daß die englischen Kausleute das Recht ershielten, sich in allen Ländern des großmongolischen Neisches niederzulassen und Raushallen zu errichten. Es soll ihnen jede mögliche Erleichterung werden; die Statthalter

wurden die bestimmteften Befehle erhalten, fich ber willfürlichen Erpreffungen zu enthalten; beide, Mongolen und Englander, follen fünftig gemeinschaftliche Freunde und Reinde haben und fich gegenseitig in allen Rampfen beifteben. Die Portugiesen wurden auf besondern Bunich bes Königs von England eingeladen, innerhalb fechs Monate mit bem Padifchah Friede zu machen. Im Kalle der Bicefonig von Goa fich beffen weigern follte, find fie als Feinde zu behandeln. 41) Die Statthalter ber Rreife ftanden aber bamals bereits fo felbständig ba, bag ein Bertrag mit bem Padischah allein nicht ausreichte. Roe fand es nothwendig, mit bem Pringen-Thronfolger, bem nachmaligen Schah Dichehan, zu beffen Bermaltung Surat gehörte, ein besonderes Abkommen gu treffen. 42) Bei alledem flagen die Gefchaftsführer über ben Gefandten. "Er halte mehr die ftaatlichen Berhaltniffe als die Sandelsvortheile im Muge." Es reute fie, aus man= cherlei Grunden, zu einem foniglichen Botfchafter gera. then zu haben. Roe hatte zu tief in ihren Sandelsverfehr geblickt und fich herausgenommen, ihnen als foniglicher Beamte Befehle zu ertheilen.

Bor bem Beginn bes 16. Sahrhunderts erfreute fich England feiner regelmäßigen foniglichen Geemacht; einige Schiffe, Die von Beit zu Beit im Befit ber Regierung maren, verdienen faum biefen Namen. Wenn die normännischen Könige Schiffe bedurften, fo mußten fie von ben fogenannten Funf Bafen, an ben Ruften von Suffer und Rent, die deshalb auch bis auf den heutigen Tag befondere Auszeichnung geniegen, geliefert werden. Bei außerordentlichen Gelegen= heiten hatten alle Seeftabte die Berpflichtung, eine Un-

gabl Schiffe gu ftellen. Beinrich VIII. legt ben erften Grund für eine ftebende fonigliche Seemacht, zu welchem Endzweck 1512 ein befonderes Marineminifterium gefchaffen wird. 43) Bahrend ber Regierung ber Ronigin Elifabeth befigt die Rrone blos 13 Rriegsschiffe. bas größte von 1000 Tonnen; Jafob I. vermehrt fie auf 24, 44) Die Sandelsgesellschaften mußten fich felbst gegen Piraten und feindliche Angriffe fcuben. Sie bauten nun fur jene Beiten fehr große Rahrzeuge, von 800 - 1300 Tonnen Gehalt, und beforberten fo in hohem Grabe die Ausbildung ber Marine. Noch in vielen andern Beziehungen, entgegneten die Bertheidiger der oftindischen Sanfa den wiederholten Unflagen der türkischen Gesellschaft, welche durch den unmit= telbaren Berkehr mit Indien fehr benachtheiligt murbe, gereicht der indische Sandel dem Baterlande gum Bortheile. Alle Gattungen Gewürze find im letten Sahrzehnd fo wohlfeil geworden, daß die Nation jährlich 70,000 Pf. St. erfpart. Bon ber indischen Ginfuhr, unter welcher jest ichon (1615) dinefische Seidenzeuge und Porzellan erwähnt werben, geht überdies ein großer Theil mit gutem Gewinn ins Ausland; bann wird auch burch die Bolle, burch Beschäftigung ber Schiffe und Seeleute der nationale Reichthum vermehrt. 45) Und in ber That, es machte die Compagnie die größten Anftrengungen, um Portugiefen und Sollander zu überflügeln. Sie befag 1618 bereits 36 Schiffe und hatte einen zweiten allgemeinen Konds von 1,600,000 Pf. St. aufgebracht, woran sich 954 Personen betheiligten. Um feine neue Feindfeligkeit, feinen neuen Wettftreit auftom= men zu laffen, erwirbt fie ben Freibrief, welchen Satob einer Anzahl Schotten ertheilt hatte, für eine bedeutende Summe. Das Entstehen einer französischen Sandelsgefellschaft konnte sie freilich nicht hindern. Wie hätte aber, während der Regierung eines Ludwig XIII. und Ludwig XIV., irgend ein Unternehmen, dessen Grundlage Selbständigkeit ift und Freiheit, sich erhalten und gedeihen können! 46)

Die Londoner Gefellschaft mar, wie man weiß, aus Nacheiferung des glücklichen Wagniffes ber Sollander entstanden. Beibe, Englander und Sollander, behielten und halten diefe geschichtliche, im Befen der Dinge begrunbete Stellung bis zum heutigen Zag bei. Gie greifen recht- und rudfichtelos zu allen erbenklichen Mitteln, um fich gegenseitig bei ben Bolferschaften Afiens zu fchaben und herabzusegen. Nichts bleibt unversucht, mas habfüchtiger Rramergeift nur erfinnen fonnte: Berleumbung und Luge, Mord und Berrath. ,, 3ch habe alles Dog. liche gethan", fchreibt Roe, "um die Sollander zu verbachtigen. Ich fagte bem Sofe zu Ugra, biefes Bolf bege gefährliche Plane; man folle es zu feinem Bruche mit ihnen fommen laffen, aber fuchen, fie nach und nach von Indien auszuschließen. Berdrieflich ift's, daß ihnen beffenungeachtet ber Butritt in Surat geftattet wurde." 47) Freilich mar bies nur eine geringe Bergeltung der fchlechten Runfte, welche bie Niederlander von Anfang an gegen die neuen Zwischenhandler in den Gewurzinseln aufführten.

Die wiederholten Klagen und gegenfeitigen Befchuldigungen der beiden offindischen Gesellschaften führten endlich (1619) zur Ernennung eines Ausschuffes, um den Frieden in Usien zu vermitteln. hatten sich doch die Engländer furz vorher förmlich mit dem König von

Bantam verbunden, um ihre Gegner mit Baffengewalt aus Dichakatra zu vertreiben, auf beffen Trummern fie bald Batavia errichten, die Sauptstadt des Niederlandifchen Reichs in Indien. 48) Man verftandigt fich, auf Unfoften ber affatischen Fürsten (7. Juli 1619), zu einem Bertrage, worin die Befugniffe und Pflichten ber rivalifirenden Nationen festgestellt werden. Die beiden Gefellichaften kommen überein, alle Rrafte aufzubieten, um bie Bolle, und, wie man es zu nennen beliebte, die willfurlichen Erpreffungen ber einheimischen Machthaber zu mindern. Dan gedenke fich fpater auch über ben billis gen Ginkauf ber Baaren in Indien zu vertragen, fowie über einen gewinnreichen Berkauf in England und ben Niederlanden. Auf den Moluften, ju Banda und Amboina moge ben Englandern ein Drittheil der Aus- und Einfuhr werden; die übrigen zwei Drittheile verbleiben ben Sollandern. Rach bemfelben Berhaltnif murben bie Unfoften für Forts und Befagungen vertheilt. Damit nun biefe und andere Beftimmungen ichnell ausgeführt und allen fernern Zwistigkeiten vorgebeugt werbe, schuf man einen Bertheidigungsrath aus acht Mitgliebern, vier von jedem Bolfe. Diesem lage es ob, Die jedem Theile zukommenden Abgaben und Auflagen zu bestimmen, für bas gemeinschaftliche Intereffe und die Erhaltung bes Friedens Sorge zu tragen, bann bie obmaltenden Zwistigkeiten zu schlichten und die Schuldigen zu beftrafen. Unter des Rathes Gebot ftehe eine Flotte von 20 Rriegsschiffen, welche auf ihrem angewiesenen Doften in Indien bleiben und nicht gur Ausfuhr von Raufmannsmaaren nach Europa gebraucht werben burfen. Diefe Macht folle fich zunächst gegen China wenben, um einen Hanbelsvertrag zu erzwingen. Die Flotte fegle aber zuvor nach den Philippinen, vertreibe dort die Chinesen, damit beren Bewohner nur mit den Berbünsbeten verkehren mögen; dann werde eine Insel in Besitz genommen, vielleicht die Lieu-kieu oder Pulo Kondor, um von hier aus den chinesischen Handel regelmäßig betreiben zu können. 49) Die Gewinnsucht des Kausmanns zu zügeln und sie durch Berträge auf ein gesetzliches Maß zu bringen, wird jedoch zu allen Zeiten unmöglich befunden. Die gegenseitigen, sicherlich auch von beiden Seiten begründeten Klagen hörten nicht auf und haben endlich zu den blutigen Ereignissen auf Amboina gestührt — eine der wichtigsten und folgenreichsten Begebenheiten in der frühern Geschichte der Londoner Gestellschaft.

Die schwachen fanftmuthigen Bewohner der Molutten, welche ben beutefüchtigen Europäern feinen nachhaltigen Widerstand leiften fonnten, murben nicht viel beffer als die Urbewohner Amerikas behandelt. Es half den unglucklichen Leuten nichts, daß fie die Fremden fehr gut aufnahmen und ihnen alle Freundschaftsbienfte leifteten. 50) Das Berberben hat fich baburch nur befto fcneller über ihren Sauptern zusammengezogen und mit größerer Berheerung niedergelaffen. Gewalt und Berrath, offenkundiger Mord und fogar heimliche Bergiftung 51) waren die Mittel, welche die Portugiesen an= wendeten, um die unbedingte Dberherrlichfeit über diefe liebliche fruchtreiche Infelgruppe zu erlangen. Ihre eigenen Schriftsteller nennen biefe Tyrannen ber Moluffen eine Rotte von Schurken und möchten ihr unmenschliches Benehmen gern als Ausnahme barftellen. 52) Dies

ist aber keineswegs der Fall. Wo immer die Portugiefen die Gewalt dazu hatten, waren sie in Usien nicht minder graufam als die Spanier in Amerika.

Die Sollander find auch in ben Moluften als Befreier angesehen und mit Freuden aufgenommen worden. Die armen Insulaner hatten aber beim Taufche ber Nation und Berrichaft wenig gewonnen. Die Niederlander gingen nur schlauer ju Berfe. Gie gebrauchten feine offene Gewalt, fondern haben burch Bertrage, beren Bebeutung und Tragmeite ben einheimischen Gebietern, wie gewöhnlich bei Barbaren und Salbbarbaren, verborgen blieb, bas Infelreich erschlichen. Es waren faum zwei Sahrzehnde feit ihrem Erscheinen verfloffen, fo haben fie ben ausschließenden Sandel in jenen öftlichen Gemäffern. Die Bauptlinge, welche fich verpflichtet hatten, nur an fie ihre Gewürze zu verkaufen, fühlen gar balb bas Druckenbe und Nachtheilige folder Bertrage. Fürften und Unterthanen suchen nun die Bertrage zu umgehen und ziehen Dadurch alle Verfolgung und Gräuel herbei, welche jemale von der gefährdeten Sabsucht ersonnen wurden. Die Eingeborenen werden in Maffe geschlachtet, gahlreich bewohnte Infeln zu Bufteneien verwandelt. 53) Unter folchen Umftanden fand man die Molutten leicht geneigt, mit diefem oder jenem Bolke, felbft mit den Portugiefen, fich zu verbinden, um nur die furchtbare Berrichaft ber Niederlande los zu werden. Die hollandische Sanfa beschuldigt die Englander vom Anfange an, daß fie es mit den Eingeborenen hielten und ihre aufrührerifchen Beftrebungen unterftütten. Dies war auch ohne Zweifel der Kall; die Sonderrechte ber Sollander gereichten ber Londoner Gefellichaft jum Rachtheil.

Dem Bertrage gemäß blieben die Burgen und Unfiebelungen in ben Sanden besienigen Bolfs, bas fie erbaut ober erworben hatte. Go auch auf den Moluften. Run werden die Beamten und Diener ber Londoner Gefellschaft auf Amboina, eines an fich gang unbedeutenden Borfalls megen, von ben niederlandifchen Agenten angeflagt, fie wollten fich bes Forts bemächtigen und alle Sollander ermorden. Man hatte die Englander gefangennehmen und fie dem Bertheibigungerath in Batavia gur Untersuchung überfenden fonnen und follen. Dies geschah nicht. Die Beschulbigten wurden vielmehr auf Die Folter gespannt 54), wo mehre, von Schmerzen überwältigt, alle Fragen fo beantworteten, wie die rachefüchtigen Richter nur immer munschen konnten. Auf bas Bekenntniß folgte alebald bas Urtheil, auf bas Urtheil fein Bollzug. Behn Englander und ihre Diener, neun Sapaner und ein Portugiefe werden am 27. Februar 1623 hingerichtet, obgleich fie fammtlich bis jum legten Athemzuge die erpeinigten Ausfagen widerriefen und ihre Unfchuld betheuerten. Um folgenden Tag banken bie Rieberlander in feierlicher Beife ihrem Gott, daß er fie gnabiglich aus der nahen Todesgefahr errettet habe. Ift es boch eine Schmach, felbft bei einem gerechten Siege, ber Taufenden bas Leben foftet und andern Taufenden unfagliche Schmerzen bereitet, die menschlichen Schwächen und Leiben auf die Gottheit zu übertragen. Wieviel mehr, wenn sie, wie fo häufig geschieht, und namentlich von ihren fogenannten besondern Dienern, ben Geiftlichen, jum Dedmantel aller Lafter und Berbrechen misbraucht wird! 55)

Diefe Gräuel hatten in England folch einen Saf

hervorgerufen, daß die niederländischen Raufleute in London für ihr Leben fürchteten und beim Geheimen Rath um Schut nachsuchten. Das gange Land fchrie nach Genugthuung, nach Rache. Unterhandlungen wurden mit ben Bereinigten Staaten angeknupft; fie führten unter den schwachen, gegen die Freiheit und bas Recht ihrer eigenen Unterthanen feindlich gefinnten Stuarts gu feinem Biele. Erft zu Cromwell's Zeiten find diefe und andere Rlagen durch den Frieden zu Weftminfter (30. Auauft 1654) gehoben worden. Die Bereinigten Staaten mußten versprechen, die noch lebenden Theilnehmer an biefem Morde, "wie der Freiftaat England ben Borfall auf Amboina zu nennen beliebt" 56), vor Gericht zu ftellen und die Erben der Ermordeten durch eine Gelbfumme zu entschädigen. 57) Jener Bertrag von 1619 war niemals gang ausgeführt worden. Rach ben Ereigniffen von Amboina ift feine Rebe mehr bavon. Der Bertheidigungsrath verschwindet; jede Nation forgt für ihre eigenen Intereffen und bereitet der andern fo vielen Schaden als möglich. Die Englander, welche vom Mutterlande nicht fo unterftust und über ein geringeres Capital als die Sollander zu verfügen hatten, unterliegen endlich im ungleichen Rampfe: fie ziehen fich aus den Gewürzinfeln ganglich gurud. Die Londoner Gefellichaft erhalt jest die Befugnif, über ihre eigenen Beamten nach bem gemeinen Rechte und dem Kriegegefet ber Beimat ju Gericht zu figen, eine Befugniß, welche alsbald (1624) auf ihre Sauptleute und Geschäftsführer übertragen wird. 58)

Seit ihrer Riederlassung zu Surat gehen die Geschäftsführer ber Londoner Gesellschaft damit um, sich bes

Sandels im Perfifchen Meerbufen und im Reiche der Sefi zu bemächtigen. Sie gerathen beshalb in mancherlei Zwistigkeit mit ihren eigenen Landsleuten von ber Levantischen Compagnie, fowie mit den Portugiefen, welche feit einem Sahrhundert zu Drmus herrschten. Der große Alboquerque hatte einftens gelobt, feinen Bart nicht eher zu icheren, bis er Ormus genommen; und nur wenige Monate por feinem Ende (1515) ift der tapfere einfichtsvolle Mann im Stande, burch Gewalt und Berrath, fein Gelübde zu erfüllen. 59) Diefes unfrucht= bare aber mit einem herrlichen Safen gefchmuckte Giland mar zu ber Beit einer ber erften Sandelsplage ber Erbe, fodaß die Bewohner bes Dftens zu fagen pflegten: Die Welt ift ein Ring, worin Drmus ber Diamant. 60) Den Sefi mar die ihrem Lande fo nahe driftliche Berrfchaft fehr verhaßt; fie konnten es jedoch gur Gee nicht einmal mit der fo tief gefunkenen Majeftat Portugals aufnehmen. Leicht find die Englander gewonnen; fie ftellen die nothwendigen Fahrzeuge. Man hoffte, ber Sandel im Perfifchen Meerbufen werde fich, nach der Berftorung von Drmus, gegen Gombrun ziehen, wo die Londoner Gefellschaft eine Raufhalle befaß. Die Portugiesen fochten wie in ihren besten Tagen; sie mußten fich jedoch am Ende', von Sunger und Anftrengung erschöpft, den Engländern ergeben (1622). Noch in späten Jahren bewundert der portugiefische Jesuit Godinho die großartigen Ruinen von Ormus und beweint bier den fcredlichen Berfall feines Baterlands. 61) Aus der reichen, ben Portugiesen abgenommenen Beute erhalt die Sanfa einen bedeutenden Antheil, wovon fie 10,000 Pf. St. an George Billiers, Bergog von Budingham, abliefern mußte. Auch diefe Erpreffung fieht in der Unflage bes Parlaments (1626) gegen jenen Gunfiling Rarl's I. aufgeführt. Ueberdies ift der englischen Sanbelsgefellschaft von Schah Abbas bie Balfte ber Bollerträgniffe zu Combrun, jest nach bem Ramen bes Fürften Bender Abbas, Abbashafen genannt, abgetreten worden. 62) Die Englander ernteten jedoch feinesmegs alle die Bortheile, welche fie fich vom Untergang ber portugiefischen Niederlaffung versprochen hatten. Wie könnte auch in einem Lande wie Verfien ein blübender Sandel von einiger Dauer fein! 3ft doch fein Berricher jemals im Stande, die Fremden fo wenig wie die eigenen Unterthanen gegen bie Gewaltthätigkeiten und Bebruckungen feiner Beamten zu fcuten. Die Kactorei zu Bender Abbas wird endlich, weil man die wiederhol= ten Berlufte und gehäufte Schmach nicht langer ertragen wollte, aufgegeben, und fomit alle Plane auf ben Sandel im Perfifchen Meerbufen.

Während des 16. und noch im Beginn des 17. Jahrhunderts dachte man sich in England die Krone mit dem Recht ausgerüstet, Gilden und Jünfte anzuerfennen und ihnen Sonderrechte zu verleihen. Handels und andere Gesellschaften haben sich niemals ans Parlament gewendet; ihre ausschließlichen Besugnisse sind niemals von den Bertretern der Nation bestätigt worden. Unter den ersten Stuarts hat, im Gegensas zu ihrer principiellen Herrschsucht, eine vollsommene Umgestaltung der öffentlichen Meinung stattgefunden. Die Mittelclassen wurden hier durch die Blüte des Handels und der Schiffahrt immer reicher und unternehmender, während in Frankreich und Deutschland Willkür und Bürgerkriege

bas Bolf aussaugten, die Relber vermufteten. Auf jenem festen Grunde ber Wohlhabenheit murgelt allenthal= ben das Gefühl für Freiheit und Gelbständigkeit. Dan machte der Krone ein hergebrachtes Recht um das andere ftreitig. 63) Biele Stimmen erhoben fich gegen allen Berkehrezwang, gegen alle Sonderrechte. Gie erflärten geradezu: es ginge wiber ben Bortheil und bas Recht des Landes, den oftindischen Sandel in der herfommlichen Beife zu führen; Alle feien von Rechtswegen befugt, weshalb auch Alle die Erlaubnif haben follten, jedes Gewerbe, jedes Gefchaft zu betreiben. Unter biefen gefährlichen Umftanden fand es die Banfa fur rathlich, fich von der gefunkenen Majeftat des Königs zu der Alles überragenden Macht bes Parlaments zu wenden. "Das Parlament", erklärt fie in ihrer Gingabe (1628) "moge bie Anklagen wurdigen, welche gegen die Gefellfchaft erhoben werden und, feien fie begrundet, den Freibrief zurudziehen. Im Gegentheile moge bas Saus ein öffentliches Ausschreiben erlaffen, gur Beruhigung ber Unterthanen Seiner Majeftat, wie gur Aufmunterung ber am oftindischen Sandel betheiligten Raufleute." Die Borfitenden der Compagnie haben es in biefer Staats= fchrift weislich vermieden, bas Sonderrecht zu ermähnen; fie fprechen blos von den großen Vortheilen des offindischen Sandels - eine Thatfache, welche damals Diemand beftreiten wollte, noch bestritten hatte. Die schlauen Rechner kannten die Zeitläufte und mochten fich wohl bewußt fein, daß Sonderrechte jeglicher Art der Maffe einer Nation immer jum Nachtheile gereichen. Das Parlament wird verabschiedet und bas Bittgefuch bleibt ohne Folgen. 64)

Ronig Rarl I. hat die Schritte ber Gefellichaft febr misfällig aufgenommen. Bon ihr mochte er am wenigften folch einen Abfall erwarten. Die Sonderrechtlichen, d. h. Alle, beren Bortheil es ift, bag bas allgemeine Recht ein befonderes bleibe oder werbe, pflegen doch fonft zusammenzuhalten und sich an den allerhöchft Privilegirten, ihren Schutherrn, anzuschließen. Der König fucht nun der Compagnie auf alle erfinnliche Beife gu fchaben, wodurch er überdies die Mittel zu erlangen hofft, ohne das Parlament noch einige Beit zu regieren. Gi= nem neuen Bereine wird (1635) geftattet, Schiffe und Waaren nach Indien zu fenden. Um diesen formlichen Bruch des Freibriefs zu beschönigen, wird die Londoner Gefellschaft beschuldigt: fie achte mehr auf eigenen Bortheil als auf die königlichen Erträgniffe; fie habe auch verabfaumt, befestigte Niederlaffungen zu errichten, wo die Unterthanen des Königs sichern Aufenthalt nehmen fonnten, eine genaue Untersuchung wurde zeigen, daß fie felbft alle andern Bedingungen ihres Sonderrechts gebrochen habe. Jebe Widerrede bleibt vergebens. Stand doch ein Rammerherr bes Königs an der Spige ber neuen Sanfa, welche nach einem Gir William Courten, die Courten'sche genannt wurde. 65)

Das war nicht bas einzige Unglück, welches Rarl I. über die Compagnie verhängt. Sie mußte dem Konig (1640) gegen Schuldscheine alle Pfeffervorrathe überlaffen, welche der Sof alebald, um nur einiges Gelb zu er= langen, für einen bei weitem geringern Preis an einzelne Raufleute verhandelt. 66) Bon ben vier Schulbscheinen follte jeder nach einem Zwischenraum von feche Monaten, bas Bange in zwei Sahren heimbezahlt werden. Rarl fonnte die Berpflichtung, wie zu erwarten ftand, nicht einhalten und verfette fich ober richtiger feine Burgen und die Compagnie felbft in die größte Berlegenheit. Die bringend fobernden Raufleute, welche mit einer Rlage brohten, haben endlich einige königliche Parks und Balber als Abschlagszahlung erhalten. 67) Diefe und andere Zeitverhältniffe wirften außerst nachtheilig auf die Compagnie und ben gangen affatischen Sandel zurud. Un dem Courtenverein hatte man immerdar einen gefährlichen Gegner. Ueberdies wurden manche gewinnreiche Sandelsartifel, wie Seide, vom ftrengen puritanischen Beifte ber Nation als etwas Gunbhaftes ober wenigftens Ueberfluffiges guruckgewiesen. 68) Es bedurfte gar mancher flugen Magregel und ichlauen Wendung, um das Sonderecht bes offindischen Sandels über Die gefährlichen Rlippen ber Republik in ben gunftigen Safen ber Restauration zu fteuern.

Die Compagnie spricht eine zeitlang gar nicht mehr vom Freibriefe. Es läge ihr blos daran, so ward in wiederholten Bittschriften an das Parlament behauptet, den gewinnreichen oftindischen Handel zum Besten der Nation aufrechtzuerhalten. Sie lade alle Diesenigen ein, welche sich dabei betheiligen wollen, in einem bestimmten Zeitraum irgend eine Summe zu unterzeichnen, vor allem aber die Mitglieder des Parlaments selbst, für welche sie zu seder Zeit bereitstünde. Das Haus der Gemeinen billigte (1648) diese Maßregeln. Es scheinen sich aber, was ihr wol am liebsten war, nicht viele, weber außerhalb noch innerhalb des Hauses, bei dem Handel betheiligt zu haben. 69) Die Kausherren suchten sich, um von keiner Seite Schaden zu erleiden, zwischen

ben Parteien durchzuwinden. Thre Geschäfte wurden überdies zu der Zeit so geheim betrieben, daß sich von den ersten Jahren der Republik, felbst in den Archiven der Gesellschaft, weder Rechnungen noch andere Urkunden vorsinden. 70)

Madagastar und die gablreichen Infelgruppen in ihrer Nahe, auf ber Strafe zwifchen bem Borgebirge und Arabien gelegen, murden im Berlauf ber letten Sahrhunderte mehrmals besucht und theilweife auch befett. Sie find aber ihrer ungefunden Lage und ber Wildheit ihrer Bewohner wegen das Grab ber Europäer genannt und nach einiger Beit immer wieder aufgegeben morden. 71) Die Courten'iche Gefellichaft, beren finanzielle Buftande ichlecht beschaffen waren, suchte nun, durch die Niederlaffung Affada, in jenen Gegenden festen fuß zu faffen, vorzüglich beshalb, um fich des Zwischenhandels im indischen Meere zu bemächtigen. Die Londoner wenden fich beshalb an ben Staatsrath 72), welcher nach hinrichtung Rarl's mit ber ausübenden Gewalt befleidet war und baten um ungeschmälerte Erhaltung ihres Freibriefe. "Der Staat ziehe ein bedeutendes Ginfom= men aus ihrem Sandel; allein in den letten 25 Sahren über eine halbe Million Pf. St. Nun habe aber die Gefellschaft durch die Freiheit, welche dem Courtenverein unter ber letten Regierung verliehen murbe, große Berlufte erlitten, die durch Unfiedelung auf Uffada nur noch vermehrt wurden. Es fei ja boch bies gange Unternehmen blos ein Vorwand, um gegen die einheimifchen indifchen Staaten von neuem allerlei Unbill zu begeben und ihre Schiffahrt zu vernichten. Die Londoner Gefellichaft murbe, wie ichon geschehen, wieder bafur verantwortlich gemacht werben. Das fei aber nicht Alles. Man muffe befürchten, die Courten'ichen Räubereien möchten am Ende die völlige Berbannung der englischen Nation aus Indien zur Folge haben. Der Staatbrath möge nun, um die Nation vor diesem Unglück zu waheren, im Hause der Gemeinen sich dahin verwenden, daß der oftindische Handel der Compagnie, ihrem Freibriefe gemäß, in ausschließender Weise zurückgegeben werde."

Der Staatsrath verweigert es, sich zwischen den wiederstrebenden Foderungen und Ansprüchen der beiden Gesellschaften als Schiedsrichter hinzustellen. Man begnügt sich damit, ihnen eine freundliche Ausgleichung und Vereinigung anzuempfehlen. Sie ist hierauf auch alsbald zustande gekommen. Wer hätte es wol damals gewagt, der Willensmeinung der republikanischen Regierung entgegenzuhandeln? Das Verwögen der beiden Gesellschaften hieß nun das vereinigte gemeinsichaftliche Capital, wovon gleich eine bedeutende Summe nach Indien gesendet wird, um Waaren anzukaufen. In Zukunft soll auch der Golds und Elsenbeinhandel zu Guinea mit dem oftindischen verbunden werden. So wünschte es wenigstens der vereinigte Ausschuß der Assachen Laufgebas-Kausseute und der Dstindischen Gesellschaft. 73)

Die nahe Aussicht eines Kriegs mit den Niederlanden bem bewog die Compagnie, ihre vielfachen Beschwerden gegen die holländisch-oftindische Gesellschaft, "der höchsten Macht der Nation, der hohen Behörde des englischen Parlaments" vorzutragen (14. November 1650). Die Generalstaaten mögen zum Ersas aller Berluste sowie zur Herausgabe von Polarun, oder Pulo Run, eine der kleinen Inseln der Bandagruppe, angehalten werden. 74)

Alle diese gerechten Beschwerden seien dem verstorbenen König und seinen Räthen wiederholt dargestellt worden: es wäre aber nicht möglich gewesen, eine Genugthuung zu erlangen. Das Parlament sandte die Eingabe an den Staatsrath, dem sie später zur Grundlage der Berhandlungen dient, welche infolge des Friedens zu West-minster gepslogen wurden. Sie führten zu einem Vergleich, welcher freilich nicht zur gänzlichen Zusriedenheit der englischen Kausleute, die ihren Schaden viel höher berechneten, ausgefallen ist. 75)

Die Londoner Gefellschaft gerieth aber jest in eine viel größere Gefahr als jemals vorher. Nicht blos daß ber Protector Cromwell einem neuen Bereine bas Recht verlieh, mit Indien unmittelbaren Berkehr zu errichten; er ichien fogar geneigt, ben Sandel mit ben öfflichen Ländern gang freizugeben. Auch die hollandische Compagnie ift badurch in großen Schreden verfest. Die Bevorrechteten waren fich nämlich wohl bewußt, daß ber Freihandel den einer geschloffenen Gefellschaft leicht überflügelt und fürchteten jest für ihre eigenen Intereffen, für die Erhaltung ihres Monopols. 76) Es ftand befto gefährlicher, weil auch in ben Bereinigten Staaten Die einsichtsvollen, für das Wohl des gangen Landes leben= den Staatsmänner gegen die Sonderrechte maren. 30= hann de Witt hat bereits um die Zeit alle die Nachtheile bargeftellt, welche bie Dftindifche Gefellschaft dem Lande bringe und andererseits die Vortheile geschildert, welche freier Sandel gemähren murde. "Freiheit und Concurreng feien die Seele bes Berfehrs; nur baburch werbe er feiner naturlichen Ausbehnung entgegengeführt. Die sonderrechtlichen Gefellschaften beachten blos ihren eigenen

Bortheil; fie befuchen blos bie Lander, welche großen Bortheil gewähren. Ueberdies werde die Unlegung neuer Pflangstaaten in ben Lanbern jenfeit ber Meere burch folche Gefellschaften verhindert. Gie feben allen Leuten, Die in ihre Dienfte geben ober fich in ihren Bebieten niederlaffen, folche harte Bedingniffe, daß fich nur menige hierzu verfteben, und dies jum großen Theil nur rohe und liederliche Menschen." "Im Anfang", fügt der hochherzige Republikaner und Freund Spinoza's binau, "ift bie Errichtung ber Oftindischen und Weftindischen Gefellichaft ein nothwendiges Uebel gemefen. Man beburfte einer großen vereinigten Dacht, um gegen die fpanifche Berrichaft in allen Meeren und Landern ber Erbe mit Erfolg ankampfen zu fonnen. Sest aber, wo wir ben Spaniern und Portugiesen furchtbar find, wird bas Bohlergeben und die Blute folder Gefellichaften nur auf Unkoften der gangen Bevolkerung erkauft werden. Berbrennen fie doch einen Theil der roben Seide in Inbien; vernichten fie boch verschiedene Stoffe und Specereien; ja fie legen fruchtbare Lander mufte, damit nur die Waaren durch ihre Menge nicht wohlfeiler werben. 77) Auch fei es ichon lange ber, daß die Compag= nien ben Sandel als Rebenfache betrachten und nur auf Eroberungen frember Lanber zielen." Die Erfahrungen der folgenden Zeiten haben die Bahrheit diefer Unfichten vollkommen bestätigt; die einsichtevolle öffentliche Meinung unserer Tage ift beftrebt, ihnen allenthalben Gin= gang zu verschaffen. 78)

Die Londoner Compagnie fucht nun ihre Ausgaben zu beschränken und trifft noch andere Borbereitungen, woraus man erfeben fonnte, daß fie eine Auflösung

befürchtet. Damit ber Beftand ihres Bermögens und der Befigungen ficherer verborgen bliebe, ließ fie ibn gar nicht verzeichnen; die aus Indien gurudfehrenden höhern Beamten follten mundlichen Bericht erftatten. 79) Die Gefellschaft wußte jedoch die über ihrem Saupte fchmebende Gefahr zu befeitigen. Durch welche Mittel, wird nicht angegeben. Dan fann fie aber leicht vermuthen. Schon früher hatte fie bem Protector von der hollandi= fchen Entschädigung bedeutende Summen gelieben; fie mag auch jest durch allerlei Gefchenke fich bas Wohl= wollen der Machthaber erfauft haben. Solche Ausgaben werben in ben gedruckten Berichten nicht aufgeführt. Sedoch ift es, wie aus wiederholten Undeutungen hervorgeht, feinem Zweifel unterworfen, baf die Compagnie im Laufe der Beiten mehrmals zu Bestechungen oder foftbaren Gefchenken veranlagt und gezwungen wurde. Der Staatsrath erklärt fich für einen auf gemeinschaftliche Roften betriebenen Sandel, für die Bereinigung aller mit Indien verkehrenden Raufleute zu einer Gefellichaft. Cromwell ertheilt feine Buftimmung und ber Freibrief wird erneuert. Die ehemaligen freien Zwischenhandler gahlten 20,000 Pf. St. zu bem gemeinschaftlichen Gelbftod und werden zu allen Rechten, zu allen Forts und Factoreien ber Londoner Gefellschaft in Indien und Perfien zugelaffen. 80) Diefer gludliche Ausgang erregt große Freude, und die Gefellschaft halt ben Zeitpunkt für geeignet, mannichfache Borkehrungen zu treffen, um ihre Macht zu erftarten und die Berrichaft auszudehnen. Ruhlte man fich boch ficher gegen auswärtige Reinde wie gegen einheimische Diegunft und hatte dazu noch über ein vermehrtes Capital zu verfügen. 81) Drei Prafidentichaften

werben errichtet: Surat, St. = Georg ober Madras und Bantam, und die übrigen Factoreien ihnen untergeordnet. Die Beamten erhielten höhere Besoldungen; sie mußten aber versprechen und dafür selbst Bürgschaft leisten, von nun an keinen Handel mehr auf eigene Nechnung zu treiben. Sie sind angehalten, alle Vorkommnisse sorgfältig in Tagebücher zu verzeichnen und zeughafte Abschriften an den Hof der Vorsigenden eins zusenden. 82)

In ben erften Monaten der Restauration erhalt die Compagnie nicht blos die Beftätigung, fondern auch eine außerordentliche Erweiterung ihres Freibriefs. Gie moge von nun an Land erwerben und unter ber Krone Englands alle herrichaftlichen Rechte ausüben; fie fonne gegen nicht driftliche Dachte Rrieg führen und mit ih= nen Frieden fchließen; es fei ihr geftattet, Rriegsgerathe aus dem Lande zu bringen und foviel Truppen anguwerben, als fie nur immer bedurfe; fie ernenne gang unabhängig von irgendeinem Ginfluffe ber Rrone ober Regierung ihre Beamten und Offigiere und fige über fie in den fernen Niederlaffungen zu Gericht, nach dem burgerlichen und peinlichen Rechte bes Mutterlandes. Die Raufleute ftimmen im Berhaltniß zu ihrer Betheiligung bei bem Bermogen ber Gefellichaft: 500 Pf. St. berechtigen zu einer Stimme. Diefer Gefellichaft bleibe für alle Zeiten ber Sandel nach Offindien in ausschlie-Bender Weife übertragen; fie durfe alle hierzu nicht berechtigten Englander fowie Diejenigen, welche fich ohne ihre Erlaubnif in ben Landern und Infeln unter ihrem Freibriefe aufhalten, gefangennehmen und gur angemeffenen Beftrafung nach England fenden. Der Musbruck

"für alle Zeiten" ist aber weber im Freibrief Jakob's I. noch in dem Karl's II. buchstäblich zu nehmen. Die Regierung behielt sich immer das Recht vor, das Privilegium aufzuheben; jedoch dann erst, wenn drei Jahre seit der Kündigung verstoffen. 83)

Die Jahre ber Reftauration find eine Zeit bes gro-Ben und allgemeinen Aufschwunges in England wie in ben Rieberlanden; es wurden im Sandel große Gummen erworben, mas bann zu Berbefferungen in verschienen Zweigen bes ftaatlichen und burgerlichen Lebens führte. Die Regierung ber Stuarts hat jedoch hierbei nur ein febr geringes Berdienft. Bahrend man in Gpanien alle Mittel ber Ueberredung, ber Gewalt und bes Betrugs - ber Werth bes Rupfers ward auf bas Doppelte erhöht 84) - anwendete, um die laufenden Ausga= ben zu beden, hatten die Niederlande große Ueberschuffe, bie anfangs fur die Befreiungefriege, bann gur Bermehrung und Rräftigung ber Schiffahrt verwendet murben. Balb (1662) war ihre Seemacht auf bas Bierfache geftiegen. Des englischen Kriege ungeachtet bauten fie in furger Beit 62 Schiffe, größer als fie beren jemals gehabt hatten. In bemfelben Grade flieg die Bermehrung aller Vorräthe; man faufte Kanonen und anderes Rriegsmaterial, um die Fahrzeuge in schlag= fertigen Stand zu feten. 85) Aehnliches geschah in England. Die Schiffahrt, von ber Navigationsacte gehoben und getragen, war hier ebenfalls auf bas Bierfache geftiegen. "Bu feiner Beit feit Menfchengebenken find die drei Reiche fo boch besteuert - bas Ginkommen bes Königs ift 1676 dreimal größer als 1636, — und doch nehmen bie Lander zu an Reichthum und Dacht. Die

Angahl der Saufer in den bedeutenden Stadten, in London, Portsmouth und Dublin, beträgt bas Doppelte früherer Beiten, in demfelben Berhaltniß fteigt die Miethe und der Arbeitelohn. Die Bolle von Weinen und anbern Gegenständen haben früher faum ein Drittel betragen. Die Ginnahme bes Briefportos ift felbft auf das Zwanzigfache geftiegen." 86)

Die Wiffenschaft ber Staatsofonomie war, in unferm Sinne bes Bortes, bamals noch nicht vorhanden. Man wußte jedoch, bag Ackerbau, Sandel und Induftrie die Quellen des Reichthums find und fuchte Borkehrungen zu treffen, fie in einen noch ftarfern Rlug zu bringen. Johann de Witt und Gir Josuah Child, ein Director der Londoner Gefellschaft, ichrieben beinahe zu gleicher Beit ihre lehrreichen Werte über ben Sandel und das burgerliche Gemeinwefen. 87) Child munichte Nachahmung mancher Ginrichtungen bes hollandifchen Freiftaate, namentlich follten die noch bestehenden Refte des Reudalmefens aufhören. "Die Majorate mußten abgeschafft und alles Bermogen gleichmäßig unter bie Rinber vertheilt werden; die Bolle mogen vermindert und andere Borkehrungen jum Bortheile des Berkehrs getroffen werden. 88) Dag England in dem levantischen und ruffifchen Sandel von ben Sollandern überflügelt wird, ware jum Theil die Schuld ber Gefellschaften, welche diesem Sandel obliegen; jum Theil komme bies auch von der Leichtigkeit, womit man in Solland für geringe Procente - brei vom Sundert - Gelb er= halte. Der Sandel mit Offindien fei aber ohne Widerrede der vortheilhaftefte fur England. Diefer Sandel beschäftige 25 - 30 große, wie die besten Rriegs=

schiffe ausgerüstete Fahrzeuge, jedes mit einer Bemannung von 60 — 100 Mann. Sie bringen nicht blos die im Lande nothwendigen Waaren und Erzeugnisse, wie Salpeter, Indigo, Pfesser und Kattune, sondern auch einen Uebersluß, der mit großem Gewinn in fremden Neichen abgesetzt wird. Es komme dadurch sechs mal soviel Geld ins Land als die Compagnie ausführt." 89)

Die bei ber Actiengefellschaft unbetheiligten Raufleute flagten immer über bie Ausschließung von bem geminnreichen oftindischen Sandel und boten Alles auf, die festgezogenen Schranken zu burchbrechen. Wahr ift's, entgegneten fie, biefer Sandel bringt bem Lande Geminn; ware er freigegeben, fo wurde ber Berkehr mit Afien bei weitem gewinnreicher werden. Die Gefellschaft beschwerte fich ihrerfeits über bie gahlreichen Schleichhandler und Eindringlinge, welche bes Berbots ungeachtet zu feiner Beit fehlen. Much verfolgte fie gegen Ginzelne ihr Recht bis zur außersten Grenze. Sie nahm ihre Schiffe und Baaren; fie ichickte die Raufleute gefangen ins Baterland zurud und verfagte ihnen fogar in manchen Fällen die Mittel zur Beimkehr. Go verfuhr die Sanfa unter Underm gegen ben londoner Burger Thomas Skinner ein Vorfall, welcher einen fur die englische Berfaffung folgenreichen Streit zwischen ben beiben Saufern bes Parlaments veranlaßt. Stinner behauptete, er fei gur Beit nach Indien gegangen, wo das Besonderrecht der Compagnie ber That nach erloschen war, während ber Sahre 1653 - 57. Die gewöhnlichen Gerichtshöfe weisen feine Rlagen gurud und ber gedrudte Raufmann wendet fich an den Konig, um fur die vielen Berlufte Erfat zu erlangen. Der Geheime Rath bemüht fich

vergebens, eine Berftanbigung zwischen ben ftreitenben Parteien zu bewirken; am Ende wird die ganze Ungelegenheit bem Dberhaus übergeben. Mun verwirft bie Compagnie bas Dberhaus und erflart: Die Lords fonnten nur bann zu Gericht fiben, wenn die Rlage im regelmafigen Gerichtsgange an fie fomme. Deffenungeachtet hat bas Saus die Gefellschaft zu einem Schadenerfas von 6000 Df. St. verurtheilt.

Best (1667) erhebt die Sanfa bei ben Gemeinen Rlage. Diese vernichten bas Urtheil ber Lords und erflaren es fur ungefestich, "indem hierdurch den Unterthanen die Wohlthat bes Richters entzogen werde". Die Lords erwidern, die Bittschrift der Compagnie fei fcmachvoll und bas Berfahren ber Gemeinen ein Bruch ihrer Sonderrechte. Ueberdies fügten fie bingu, fei diefer Befculuf bem fchonen Ginverständnif entgegen, melches zwifchen ben beiben Säufern immer herrschte und ferner berrichen follte. Das Unterhaus ließ Thomas Sfinner in ben Thurm bringen und erflart, Jeder, ber es unternahme, ben Spruch ber Lords gegen bie Gefellschaft ju vollziehen, mache fich eines Bruches ber Freiheiten ber Gemeinen von England fculbig. Die Lords befahlen hierauf, daß der Borfigende im Directorium der Compagnie, welcher Mitglied bes Unterhaufes mar, gefangengenommen werde und belegten ihn mit einer Strafe von 500 Pf. St. Alle Bemühungen bes Ronigs und ber Regierung, eine Ausgleichung ber widerftrebenden Unspruche zu bewirken, find vergebens; fieben mal nacheinander wurde das Parlament vertagt und immer ift noch feine Aussicht vorhanden, den hitigen Streit beilegen gu können. Endlich murben beibe Säufer (1670) nach

Whitehall beschieden und von dem König vermocht, alle auf diese Angelegenheit bezüglichen Verhandlungen aus den Tagebüchern zu streichen und sie ruhen zu lassen. Von dieser Zeit an haben die Pairs ihre Ansprüche, bei bürgerlichen Streitigkeiten in Erster Instanz zu entscheiden, stillschweigend aufgegeben. 90)

Beniger Beforgniffe als bie umfichtigen Gindringlinge erregte bie frangofifche Dftindifche Gefellichaft, welche nach mehrern vergeblichen Berfuchen, einen unmittelbaren Berkehr mit Indien zu eröffnen, endlich von Colbert ins Leben gerufen murde (1664). Durch ihr hochfahrendes unkaufmännisches Benehmen verscherzten die Frangofen fehr bald das Bertrauen ber einheimischen affatischen Sandelsleute 91) und die Englander freuten fich, "daß fie als Colonialvolk nicht fehr zu fürchten wären". 92) Wie fonnten auch, abgefeben von biefen Mangeln im Bolfscharafter, großartige Sandelsunternehmungen in einem Lande gedeihen, beffen Rrafte von dem launenhaften Getriebe abfoluter Gewalt vergeudet merben. Das Miswollen, die Unkunde und Trägheit eines einzigen Minifters vermag in folden bespotischen Staaten leicht das ganze Gemeinwesen zugrunde zu richten und bie nüglichsten Unternehmungen zu verhindern. 93) Satte boch zur Regierungszeit des fogenannten großen Ronigs Ludwig XIV. die Landbevolkerung blos die Salfte ber Tage Brot zu effen. Auch unter feinem Nachfolger fehlt ihr bas Brot mahrend voller brei Monate im 3ahre. 94)

Die Londoner Gesellschaft macht in der Zwischenzeit mehrfache Bersuche, ihren Sandel auszudehnen und neue Niederlaffungen zu erwerben. Zugleich werben Einrichtungen getroffen, um bereits erworbene Stellungen zu befestigen und größere Gewinne zu erzielen. Die Kriege und Umwälzungen in Indien griffen mannichfach in diese Bestrebungen ein. Es zeigte sich nämlich gar balb, daß ohne Herrschaft über Land und Leute, daß ohne überwiegenden Einfluß auf die streitenden Fürsten und Staaten, ein sicherer Berkehr, bleibende Borsteile nicht gewonnen werden könnten. Das schon im Beginn vorhandene Gelüste nach einem indischen Reiche ist hierdurch erstarkt, man könnte sagen, gerechtsertigt worden.

Die Berheirathung ber Pringeffin Katharina von Portugal mit Rarl II., welche bie Berbannung ber Englander ans Japan gur Folge hatte, brachte (23. Juni 1661) bie Stadt Tanger und die Infel Bomban an die britifche Rrone. England übernahm bagegen, nach einem geheimen Artitel des Chevertrage, die Burgichaft fur die übrigen Befigungen bes Königs von Portugal in Offindien; die Bereinigten Staaten der Niederlande follten zu einem Bergleich vermocht ober burch Baffengewalt gezwungen werben. 95) Die Regierung fand bald, daß bie ferne Besitzung faum die Roften bede und genehmigte gern die Antrage der Londoner Gefellschaft, welche Bomban, weil die hier lebenden Beamten und foniglichen Diener ihr vielen Schaden zufügten, zu erwerben fuchte. Um 27. Marg 1668 erhielt fie fur emige Zeiten die Infel und ben Safen Bomban ,als freies und gemeines Leben in Beife ber Meierei von Gaft Greenwich gegen eine Lebensrente von gehn Pfund, die jährlich der Mauthhalle zu gahlen find." 96) Die Banfa bekam bas Recht, hier, gleichwie in ben andern Rieberlaffungen, ihre Beamten gu biftorifches Safdenbud, Dritte & VII.

ernennen, die nothwendigen Anordnungen felbständig zu treffen, burgerliches und peinliches Gericht zu halten und alle Macht zu handhaben, welche nur immer dem oberften Sauptmann bes foniglichen Beeres guftande. 97) Die Unterthanen der Majestät, welche hier wohnen, und ihre Rinder genießen die Rechte freier Burger fo gut, als wenn fie in England lebten und bort geboren waren. Die frühern Ginwohner bleiben im Befit ihrer Sonderrechte und der freien Ausübung des romifch-fatholischen Glaubens. Ginige Sahre fpater (16. December 1674) wird ber Gefellichaft St.-Belena nochmals abgetreten, bas fie, nachdem die Hollander es verlaffen (1651), in Befit genom= men und bereits durch einen frühern Freibrief (3. April 1661) erhalten hatte. Lebensmittel und Rriegsgerathe burfen, frei von Steuern und Bollen, dahin gebracht und Mannschaft in beliebiger Anzahl nach der Infel verlegt werben. 98) Es icheint feinem Zweifel unterworfen, baß der Ronig und feine bestechlichen Rathe fur biefe Ge= fälligkeiten große Summen gezogen haben. John Bruce, der Unnalift der Gefellschaft, fand es nicht geeignet, uns hierüber zu belehren. Macpherson ift weniger zuruchal= tend; er ergabit von bedeutenden Gefchenken, die Rarl II. und der Bergog von york erhalten haben. 99) Man weiß nun, weshalb biefe Berren bie beftanbigen Gonner ber Londoner Gefellichaft gemefen find.

Die Compagnie fest einen Statthalter und oberften Befehlshaber über Bomban, dem ein Rath zur Seite ftand, ohne deffen Zuftimmung nichts Wichtiges unternommen werden durfte. Im Beginn des englisch-indischen Handels war Bantam die Hauptniederlassung, von
wo die andern Kaufhallen Befehle erhielten. Später

(1639) ward Surat zum Vorort erhoben. Diefer früheften Niederlaffung find die Refte jum beiligen Georg ober Mabras, bann die Sanbelsplage in Bengalen und im Perfifchen Meerbufen, fowie bie Behorden ber neuen Befigung Bombay untergeordnet. Manchmal wurden gu Gunften ber Beamten, benen man großes Bertrauen schenkte, oder auch befonderer Umftande megen, Ausnahmen geftattet. Ginzelne Riederlaffungen erhalten bann eine felbständige Stellung und fonnen unmittelbar mit ben Directoren verfehren.

Die Burg auf der Infel Bombay ift alebald er= weitert und an ihrem Fuße, nach einem regelmäßigen Plane, eine Stadt erbaut worden. "Protestantische Englander mogen ermuthigt werden, fich hier niederzulaffen; boch follten die Ginwohner eines andern Glaubens feinem unnöthigen 3mang unterworfen fein." Sandel und Gewerbe erfreuen fich aller möglichen Ermunterung und Unterftugung; mehre Gegenftande werden gollfrei einund ausgeführt und Gewerbsleute eingelaben, fich hier unter englischem Schupe niederzulaffen. Gine Bachtmannschaft wird mit ihren Beibern und Rindern von England aus bahin gefandt. Ginige bemaffnete Fahrzeuge, theils aus Europa, theils auch hier erbaut, bienen jum Schute ber Infel, bes ausgebefferten Safens und der neuerrichteten Berfte. 3mei Gerichtehofe, ber eine aus einem burgerlichen Diener ber Gefellichaft und meh= ren Beamten ber einheimischen Bevolkerung, ber andere aus dem Biceftatthalter und bem Rathe, werden eingefest. Diefer fpricht in letter Stelle über alle burger= liche und peinliche Falle; eine weitere Berufung foll nur in fehr wichtigen Angelegenheiten ftattfinden. Mit foniglicher Erlaubnif errichtet man (5. Dctober 1676) gu Bomban eine Mungftatte fur indifches Gelb, welchem in allen Befigungen der Gefellschaft freier Umlauf geftattet ift. 100) Es bauert auch nicht lange, fo ift Bomban, von biefen weisen Magregeln getragen, fo michtig, baf es (1683) zu einer felbständigen Riederlaffung, zum Sauptort ber englischen Besitzungen und alles englischen Sandels in Oftindien erhoben murde. Man mahlt hier, nach Beife der Sollander zu Batavia und Columbo, ebenfalls den Titel einer Regierung. Die Regierung gu Bombay, fo befahlen die Directoren, moge fich ale eine indifche Dacht hinftellen und als folche in jenen fernen Begenden fur die Intereffen Englands wirken. Dahin mard auch die Abmiralitätegerichtebarfeit verlegt, welche ber Compagnie zwei Jahrzehnde später (9. Aug. 1683) gewährt murde. Diefer Gerichtshof, urfprünglich für alle Berbrechen und Bergeben zur Gee und auf den Geftadelandschaften errichtet 101), hatte in Indien überdies Befugnif bie Sonderrechte der Gefellschaft zu mahren, alle Gindringlinge und Schleichhandler zu bestrafen und ihr Befigthum meggunehmen. Die Berhandlungen durften nicht in latei= nischer, fondern blos in englischer Sprache geführt merchen; die Gerichtstoffen werden im voraus bestimmt, ba= mit Englander und Gingeborene nicht übernommen murden. 102)

Ebenso wichtig wie Bomban auf der weftlichen, ward Madras bald auf der öftlichen Seite der indischen Halbinsel. Die Engländer suchten nämlich, gleich nach ihrer Niederlassung zu Surat, auch mit der Koromandelküste einen Berkehr zu eröffnen (1621). Ungeachtet des geheimen und offenen Widerstandes von Seiten der Nieder-

länder erhält die Londoner Gefellschaft zu Masulipatam und Armegon freien Butritt. Der Begirksvorstand bes legtern Orts überläßt (1625) einen Plag, worauf ein Gebäude mit Lagerhäufern errichtet und bann von Mafulipatam übergefiedelt wurde (1629). Behn Jahre fpater wird Armegon, um ben Bedruckungen bes Ronigs von Golfondah zu entgehen, wieder fur Mabraspatam verlaffen und die hier erbaute Burg, jum heiligen Georg (1639) genannt, bie erfte unabhangige Befigung ber Englander in Indien, welche alebald eine Menge Menichen versammelt. 103) Die Unficherheit in ben europaifchen Reichen mahrend der Jahrhunderte des Mittelalters, sowie die Unficherheit Indiens in jenen Beiten hat in beiden gandern gleiche Folgen hervorgerufen. Rings= um die neue ichugende Burg, wozu ber Bezirksvorftand ben Raum gewährt, ift fchnell eine Stadt entftanben, die bald folche Wichtigkeit erlangt, daß fie (1653) zu einer felbständigen Regierung erhoben wird. Man hofft baburch ben Sandels = und ftaatlichen Beftrebungen lange ber Koromandelfufte größern Nachdruck zu verleihen. Die erweiterten Rechte, nach und nach von den Königen gu Golfondah erworben, vorzüglich die Bolle welche für eine bestimmte jährliche Summe abgetreten wurden, erhöhten noch die Bedeutung der fartbefestigten Befigung, welcher nun alle die andern Factoreien langs der Rufte unterworfen wurden.

Benige Jahre sind verflossen und die Directorenversammlung fendet (1691) scharfe Berweise und Befehle an ihre Berwaltungsbeamten in Indien. Man habe eine viel bedeutendere Einnahme erwartet. Die Holländer zögen jest bereits eine jährliche Rente von 250,000 Pf. St.

aus Batavia. Satten fie Mabras, ebenfo gunftig gelegen fur ben Sandel ber Roromandelfufte wie Batavia für bas fuboftliche Afien, fo wurde ihnen biefe Befigung zweifelsohne feine geringere Summe tragen. Gine Erhöhung ber unmittelbaren uud bie Ginführung neuer mittelbarer Steuern mußten angeordnet werden. Die Armenier, erfahrene Raufleute, welche foviel zur Ausbehnung bes Sandels über Indien, Verfien und gang Affen beitragen könnten, follten berbeigezogen und ihnen ein befonderer Stadttheil angewiesen werben, wo fie eine Rirche erbauen und in ihrer Beife ungeftort' leben mochten. Diefer Stadttheil konne Dichulfa heißen, ein Drt, ben Schah Abbas bei Armeniens Eroberung von Grund aus gerftorte. Die Bewohner biefes einftens fo blubenden volfreichen Drte wurden zu der Zeit nach Ifpahan übergefiedelt, wo fie Quartiere bewohnen, heutigentags noch nach ihrer Beimat Dichulfa genannt. Es find biefe Urmenier, fügen die Directoren hingu, fehr reiche Leute und bie fundigften Raufherrn auf Erben. Um Bertrauen einzuflößen ift es nothwendig diefen und allen Fremden einen Antheil an ber Bermaltung zu gestatten. Die Gemeindebevollmächtigten durfen fünftig nicht blos Englander fein; es follen zur Uebermachung der ftadtischen Ungelegenheiten Armenier, Juden und Portugiefen, Sindu und Mufelman jugezogen werden. 104) Das betrieb= fame Bolf der Armenier hatte ichon in frühern Sahren die Aufmerksamkeit der Londoner Gefellschaft in hohem Grade erregt. Man bemerfte, baf fie burch ihre eigenen Geldmittel ben Sandel betrieben, daß fie in allen Lanbern Indiens herumziehen, aus welchen fie die foftbarften Erzeugniffe zu Markte bringen. 105) Diefe Saif, wie sich die Armenier selber nennen, sind zum Theil schon im 5. und 6. Sahrhundert bahin übergesiedelt. Das früh zum Christenthum bekehrte Bolk wollte sich nicht wieder zum Feuercultus wenden, welchen die Sassanidenkönige ihm aufzudringen suchten. Ein Theil zog es vor das Vaterland zu verlassen und nach Indien zu sliehen, wohin ihnen, nach kurzem Verlauf, ihre Vedränger, die Parsen, um ihrerseits den Verfolgungen der Muselman zu entgehen, nachziehen mußten. 106)

Das fruchtbare herrliche Land Bengalen mit feinen zahlreichen Aluffen, auf benen fich weit hinein nach ber Mitte Sindoftans die vielbefahrenen Bafferftragen gieben, hatte, noch bevor man Madras erworben, die Aufmerffamteit auf fich gezogen. Gine Berordnung bes Berrfchere zu Delhi geftattete ben Englandern (1634) in dem Safen von Pipli, damals ein berühmter Sandelsplas einige Meilen nordöftlich von Balefore in ber Proving Driffa, freien Zutritt. Schah Dichehan verlieh 1636 bem Argt Boughton, welcher ihn von einer Rranfheit heilte, einen Freibrief, wonach Diefer im gangen Reiche, ohne Bolle zu entrichten, faufen und verkaufen konne: eine Gunft welche ber Statthalter von Bengalen auf alle Englander ausbehnte. Auf Boughton's Ginladung fanden fich mehre Geschäftsführer ber Sanfa ein und murben freundlich empfangen. 107) Ihre Berichte lauten fehr ermunternd. "Man konne hier alle Waaren um billige Preise erhalten, namentlich weißes Baumwollenzeug, welches fich fur die Markte in England, in Perfien und ben öftlichen Infelgruppen fehr gut eigne. Die feinen Gewebe ber Muffeline Bengalens fuchten ihres Bleichen auf Erden": ein Lob, beffen fie fich felbft

jest noch, wie die Londoner Industrieausstellung 1851 lehrte, erfreuen. 108) Berr Dan, ber einfichtsvolle Begründer ber Riederlaffung zu Mabras, machte (1642) eine Beobachtungefahrt nach Balefore, mas bie Errichtung einer Factorei in Bengalen gur Folge hatte. Es dauert nicht lange und ber Sandel ift fo wichtig, baf er (1681) der Dberaufficht von Mabras entzogen wird. Man fandte fogar Berrn Bedges, einen Director ber Gefellschaft, als felbständigen Bermalter der bengalischen Befigungen nach Indien, ber fich in der Stadt Sugli, auf ber Weftfeite bes Ganges niederließ. 109) Bu gleicher Zeit macht die Saufa auch in andern Gegenden, auf ber Beft = wie Oftfeite ber Salbinfel, entschiedene Schritte, um ein unabhangige indifche Macht zu werben. "Benn es nothwendig ichiene, follten die einheimischen Fürften und ihre Unterthanen mit Baffengewalt zum Gehorfam gebracht werden." Das Berfahren der Sollander auf Java und ben Moluffen ward den Beamten gur Nachahmung empfohlen. Bergebens suchen englische Schriftsteller, unter biefen namentlich Orme, die Meinung zu verbreiten, ihre Sandelsleute feien erft burch Bedrückungen ber einheimischen Fürften, bann burch bas Getriebe ber Franzosen zur Eroberung Indiens gezwungen worden. Die Thatfachen zeugen vom Gegentheil; das Berrichergelufte der Compagnie beginnt schon in viel frühern Zeiten.

Die Statthalter der verschiedenen Präsidentschaften erhalten (1677) die bestimmteste Weisung sich durch Waffengewalt zu behaupten und Nechte und Freiheiten zu erzwingen. In Folge hiervon liefen (1683) zwei Schiffsabtheilungen von Bombay aus, die eine gegen Bantam, die andere gegen Persien gerichtet. Als die

Beamten des Padifchah zu Bengalen fich den unberechtigten, in ihren Gefchäftefreis übergreifenden Unordnungen ber Londoner Gefellichaft wiberfesten - bie Englanber hatten nämlich die einheimischen Kaufleute zu einer Gilbe vereinigt uud badurch einen Mittelpunkt des Biderftandes gefchaffen -, trat ber Sof der Directoren noch entschiedener heraus mit gewaltthatigen Beftrebungen, mit feinem Gelüfte nach einem englich affatifchen Reiche. Unter Buftimmung Sakob's II., welcher aus befannten Grunben ber Compagnie unbedingt ergeben mar, fegelt (1686) ein Rriegsgeschwader, aus zehn Schiffen von 12-70 Ranonen bestehend und mit gahlreichen Landungs= truppen verfeben, gegen das mongolische Reich. Der unbefugten Zwischenhandler, befagt ein fonigliches Aus-Schreiben (12. April 1686), find in den letten Zeiten fehr viele geworden; sie find es welche die Mongolen vermocht haben, die Befigungen der Gefellichaft in Benga= len anzugreifen und ihre Freiheiten zu vernichten. Ueberbies habe man ber Majeftat berichtet, auch die andern Fürsten und Berren Indiens benütten die häufigen 3miftigkeiten unter ben Englandern ber Art, daß fie die Sonderrechte ber Gefellschaft aufheben, ihre Diener ergreifen, Schiffe und Guter wegnahmen und gwar ohne allen Grund, ohne irgend eine Urfache. Wird ber Compagnie keine Genugthuung, fo ift fie gezwungen, durch Baffengewalt ihr Recht zu behaupten. Bu bem Ende hat sie vom König die Bollmacht erhalten, Abmirale zu ernennen, Matrofen und Soldaten anzuwerben; die widerspänstigen indischen Fürsten, das fei unumganglich nothwendig, muffen gezüchtigt werden. 110) Man

fieht mit welchem Luggewebe die Eroberungefucht in ber Beimat fich umgeben, fich umschleiert hatte.

Rrieg wollte die Gefellichaft, und auf Rrieg lauteten ihre Berhaltungebefehle. Dichittagong ober Islamabad, eine Stadt mit einem vortrefflichen Safen an dem Fluffe Rarnaphuli, folle in Befit genommen, fart befestigt und mit einer Mungftelle verfeben werben. Die Regierungen zu Surat und Mabras, welche allein, bamit bas Geheimniß bewahrt und der Sof zu Delhi überrafcht wurde, um die Plane mußten, hatten ben Auftrag mit dem König von Arafan und andern Sindufürften eine Berbindung gegen die Muselman zu schließen. Die Schiffe des Grofmongolen und feiner Statthalter follten weggenommen und burch das Admiralitätsgericht für gute Prife erklärt werben. Ift Dichittagong genommen, dann moge fich ber Rriegszug gegen Dacca wenden eine Stadt 20 beutsche Meilen oberhalb ben Ganges, Mündungen und trefflich gelegen zum Binnenverkehre. Nebenbei murde Capitan Nicholfon, der Befehlshaber ber Flotte, Belegenheit haben, den König von Siam zu guchtigen und auf feine Schiffe als Schabenerfat fur ben Berluft der Sanfa in feinen Landen zu fahnden. Ueber die Portugiesen foll ebenfalls das Strafgericht ergeben. Sal= fette und die andern ursprünglich zu Bomban gehörigen Befigungen, welche vermoge bes Bertrags zwischen Rarl II. und dem Sofe zu Liffabon England gehörten, werden meggenommen und zum Compagniegute gefchlagen. Ronig von Golfondah moge gegen feine Feinde, die Solländer unterftust werden. Bum Lohne bedinge man fich St. Thomas und allerlei Freiheiten. Gin fonigliches Ausichreiben befiehlt bann allen Unterthanen ber englischen

Krone, wie gewöhnlich ift in Kriegsläuften, die Dienste der Fürsten zu verlassen welche man mit Waffengewalt überziehen wolle. Sir John Child wird zum obersten Statthalter aller Besitzungen der Compagnie erhoben — die erste Ernennung eines indischen Oberstatthalters —, mit unbeschränkter Macht in Leitung des Unternehmens sowie in der Ausführung jener großartigen Plane. 111)

Die indischen Behörden halten fich zu schwach, um den verschiedenen friegerifchen Magregeln Folge ju geben. Mun zeigt der Directorenhof über ben Mangel an Entichiedenheit feine hochliche Entruftung. "Der Rrieg gegen die Mongolen durfe nicht enden, bis Dichittagong ober ein anderer fefter Plat in Bengalen genommen; der jährliche Bine von 1200 Pagoda, welcher dem Ronig von Golfondah fur den Bezirf um Madras gebührt, muß aufhören, fobald fich diefer durch die Mongolen und die Sollander vor furgem gedemuthigte Fürft dem Begehr der Compagnie widerfest. Der Dberftatthalter moge Madras zu einer unabhängigen Befigung erheben, bie Ginmohner ber Stadte und Gaue unter englischen Schus nehmen und fie mit Steuern belegen. Denn, fugen die Gebieter im Indischen Saufe hinzu, ber Sandelsgewinn genügt nicht mehr; um eine Regierung zu unterhalten, bedarf man ftanbiger Ab. gaben. Die Bermehrung bes Ginkommens liegt uns wenigstens ebenso am Bergen als Sandelsgewinne. Diefe unterliegen taufend Bufälligkeiten; jene hingegen find die festen Stugen unserer Macht. Dhne Berrschaft über Land und Leute, ohne eine ehrfurchtgebietende Stellung, find wir blos eine Gefellichaft Abenteurer, benen jebe Macht den Sandel unterfagen fann. Das ift auch

der Grund, wefhalb die einfichtsvollen Riederlander in allen Berhaltungsbefehlen, welche wir faben, zehn mal foviel über Rrieg und Regierung, über Mehrung bes Ginfommens und andere ftaatliche Berhaltniffe fchreiben als über Sandel und Berfehr. Diefes Berfahren mogen fich unfere Beamten jum Mufter nehmen." Es gilt alfo auch von der Englischen Gefellschaft mas de Witt von der Sollandischen behauptet: Sie wollen eine Dberherrlichkeit über Land und Leute erringen; Sandel und Berfehr wurden nur ale Nebenfache betrachtet. Madras erhalt jest auch (1688) englisches Stadt - und Gemeinderecht. Der Stadtrath befteht aus einem Burgermeifter und gehn Gemeindebevollmächtigten, wovon drei Diener der Gefellfchaft und fieben Gingeborene, welche nebenbei bas Umt der Friedensrichter befleiden. Ihnen fteht ein Rath von 120 Burgern gur Seite. Alle andern Beamten, wie ber Stadtichreiber und Rechtsanwalt werden vom Burger= meifter und ben Gemeindebevollmächtigten ernannt; fie bedürfen aber ber Beftätigung bes Prafibenten. Die Borgange im Gemeindewesen follen in ein Gedenkbuch verzeichnet und von Zeit zu Zeit an ben Sof der Directoren eingefandt werben. 112)

Die indischen Beamten haben, auf diese neuen geschärften Befehle, alle Kräfte aufgeboten, um den Gebictern Genüge zu leisten. Der gewaltthätige und herrische Sir John Child schloß mit allen Feinden Drangsib's, namentlich mit den Maharatten, Verträge ab; er verlangt von den Niederländern und Franzosen, welche bei bieser Gelegenheit Tschandernagar befestigten, daß sie den Engländern, vermöge der bestehenden Schiffahrteverträge, in ihrem gerechten Kriege gegen den Großmongolen beis

fteben. Man fandte Rreuger in die indischen Gewäffer, und alle weggenommenen Fahrzeuge, im Werthe von einer Million Pf. St., wurden fur gute Prife erflart. Die Umftande geftalten fich aber am Ende außerft ungunftig. Die Sindu-Kürften unterliegen; die Mufelman bleiben Gebieter in Defhan, und die Englander muffen froh fein daß ihnen (20. Dec. 1686) geftattet wird aus bem offenen Plage Sugli, wo fie fich nicht ficher fühlen nach Kalikata ober Kalkutta, bamals ein kleiner Ort in ber Nähe von Tfachtanati überzusiedeln und ihn mit Ringmauern zu umgeben. Kalkutta und einige andere Drte wurden, nebit ihren Begirfen, fpater (1698) von bem Gutsherrn fäuflich erworben und ben Englandern burch ben grofmongolischen Statthalter formlich verlieben. Die neue Befigung wird bald die Sauptniederlaffung in Bengalen und in europäischer Beife befestigt. 113) Bur Berherrlichung des Draniers ift die Beffe (1700) Wilhelmsburg genannt worden. 114).

Riemals zuvor schien die Macht der Grofmongolen so befestigt als zu dieser Zeit. Drangsib konnte als unumschränkter Gebieter sprechen und die herrschssüchtige Hansa muß sich unterwerfen. Die Engländer, sagt ein Erlaß des Fürsten (27. Febr. 1689), sind demüthiglich eingekommen und bitten um Berzeihung für ihre vielen Berbrechen; sie wollen 150,000 Rupien Schadenersat bezahlen; sie wollen die weggenommenen Kaufmannsgüter zurückerstatten; künftig würden sie nach den guten alten Sitten wandeln und von ihrer schamlosen Weise ablassen. Seine Majestät, das glänzende Licht der Welt, welches allen Bölkern Gnade erweist, hat ihnen in seiner unerschöpslichen Barmherzigkeit gestattet, daß sie ihren

Gefchäften wie ehemals nachgeben mogen. Gir John Child aber, der Urheber all diefer Unbill, unterliege der Berbannung auf ewige Zeiten. 115) Bei biefer Gelegenheit erfcheinen die erften Spuren eines feindlichen Gegenfages zwischen ben Frangofen und Englandern in Indien. 3mei mongolische Schiffe, welche nach bem Safen von Dondichern flüchteten, murben gegen bie Englander in Schut genommen. Nur furz vorher (1672) hatten bie Fransofen bas Dorf Pondichern mit einigem anliegenden Lande von Radichah Biffapurs erworben und diefe Befigung ringeum durch Festungswerke verfeben. 116) Die Londoner Gefellschaft, mit bem Ausgang ihrer friegeri= ichen Plane und Anstrengungen höchlich unzufrieden, finnt noch immerdar auf Erfüllung ihrer Unfchläge. Db= gleich der Form nach Friede ftattfand 117), fo hören die geheimen und offenen Reindfeligkeiten niemals auf zwiichen ben beiden rivalifirenden Mächten, ben einheimischen Kurften und den fremden Raufleuten. Die bald erfolgenden Wirren im Grofmongolenreiche boten ber Berrichfucht und Ländergier die erfreulichfte Gelegenheit.

Die einsichtsvollen Leiter ber Gesellschaft ließen auch keine Gelegenheit vorübergehen, um sowol durch weise Gesete innerhalb ihrer Besitzungen, wie durch Unternehmungen nach allen Ländern und Inseln Asiens, die bereits erworbene Macht fester zu begründen und neue Quellen des Reichthums zu eröffnen. Der Friede zu Breda konnte die in der Natur der Dinge begründete und bis auf den heutigen Tag fortdauernde gehässige Nacheiferung zwischen Engländern und Niederländern nicht beseitigen. Die nähern Erläuterungen, um welche die Londoner Gessellschaft nachsucht, werden in Holland böswilligerweise

umgangen; die von Gir B. Temple eingeleitete Unterterhandlung führt zu feinem Ergebnif. 118) Man ruftet fich wieder, um im Rothfall die einseitige Auslegung ber Indien betreffenden Abschnitte des Bertrags mit Baffengewalt zurudzuweisen. Allenthalben verftarft man bie Garnisonen, vorzüglich durch Sipahis oder einheimische Truppen, weil es ichwer fiel, eine genügende Angahl Englander anzuwerben. Man gebraucht die Borficht zu Sipahis Leute verschiedener Abstammung und Religion zu nehmen, Sindu, Armenier und Mufelman, Bewohner Madagastars und der öftlichen Ruften Afritas, damit ber Gefahr einer Berichwörung vorgebeugt murbe. Englifche Sitte und englisches Gefes, namentlich Schwurgerichte (1670), follen in allen Befigungen, soweit nur immer die Berhältniffe es geftatten, eingeführt werden. Bur Befeitigung ber nicht felten über Rang und Befoldung erhobenen Streitigkeiten ward bas Dienftalter als maggebende Norm festgesett. Die Lehrjungen erhalten, mahrend ber letten zwei Jahre ber fünfjährigen Lehrzeit, 10 Pf. St. Befolbung. Nach einjährigem Dienfte als Schreiber wird ihnen der Rang, Titel und Gehalt der Gefchäftsführer, wovon fie bann nach einer bestimmten Beit zu Raufleuten und Melterkaufleuten vorrucken. 119)

Bantam ward 1682 von den Hollandern, welche als Bundesgenoffen eines jungen Fürsten gegen seinen Bater von Batavia herbeigeeilt waren, genommen. 120) Die Englander, von der neuen Herrschaft vertrieben, überlaffen für die Entschädigung von 100,000 Pf. St. 121) ihr ganzes Besithum den Hollandern. Schon früher (1670) aus Macassar verjagt, sind ihnen jest die östlichen Inselgruppen und der gewinnreiche Specereihandel

beinahe ganglich verschloffen. Sie ziehen nach Sumatra, grunden, des Pfefferhandels wegen, ju Benculen eine Diederlaffung (1684) und erbauen die Morkburg, nach dem Bergog von Mork, bem nachmaligen Safob II. genannt. Die andern Niederlaffungen innerhalb der öftlichen Infelwelt, wie Saccadana (1610) und Bandichar = Maffin (1614) auf Borneo, zu Magindango der Philippinas und auf Taiwan ober Kormofa, wo fie (1670) eine Kactorei befagen, waren niemals von großer Bedeutung und wurden bald wieder aufgegeben. Ebenfo wenig gelingt es, aller wiederholten Berfuche ungeachtet, mit Cochin= china und Tongfing bleibenden Berkehr zu unterhalten. Glücklicher war man in China felbft. Bu Macao (1635) und Kanton (1637), zu Amoi (1675), Ningpo und Tichusan wurde von Zeit zu Zeit ein einträglicher Sandel betrieben. Namentlich hat lettere Infelgruppe, als äußerft gunftig fur ben Sandel gelegen, ichon im Beginn bes 18. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Gesellschaft in hohem Grade auf fich gezogen. 122) Bu biefen Zeiten beginnt bereits, wenn auch in geringem Mage, der Theehandel mit bem Mittelreiche. Die Directoren ließen in ben erften Sahren nach der Erhebung Rarl's II., einigen Thee aus China fommen, um ihn bem Ronig zu überreichen. Sundert Pfund wurden bestellt von dem besten, den die Geschäftsführer auftreiben fonnten. 123) Bahr= scheinlich hat die Infantin von Portugal die Sitte bes Theetrinkens nach England gebracht. "Die trefflichste Ronigin, bas trefflichfte Rraut, Thee, ber Mufen Freund, ber die Phantafie beflügelt, verdanken wir jenem fuhnen Bolke, welches ben Weg und zeigte nach bem berr= lichen Lande im Sonnenaufgang." So fingt der Dich-

ter Baller in einer Dbe auf ben Geburtstag feiner Kürftin. 124)

Se mehr fich ber Geschäftsfreis ber Actiengesellschaft erweitert, je mehr fich ihre Macht in Indien befeftigt, befto großer wuche die Gier der andern Raufleute, einen Untheil an dem gewinnreichen Berfehr zu erringen. Die Beiten, welche einer beffern Ginficht in die Ratur des Sandels und ber Gewerbe entgegengingen, murden bem fonderrechtlichen Bertehr immer ungunftiger. Die Sanfa mußte sich vertheidigen und fucht wie gewöhnlich die Bortheile, welche das Land von ihrer Thatigfeit giebe, ins glanzenbfte Licht zu fegen. "Wir leugnen feinesmege", erwiderten ihre Gegner (1676), "bas Geminnreiche bes öftlichen Berkehrs; wir find nur die Feinde eures Sonderrechts, bas überdies ber gefetlichen Rraft ermangelt, weil die Rrone ohne Buftimmung bes Parlamente feine Privilegien und Bollmach = ten ertheilen fonne. Solche Sonderrechte find gegen den großen Freibrief der Nation. 125) Bolltommene Freigebung bes Sandels murbe in jedem Falle grofere Bortheile tragen. Der Berfehr mußte fehr zunehmen, wenn auch ber Gewinn bes Einzelnen abnehme. Und ift es nicht beffer fur bas Ronigreich, bag 300 Pfund gehn vom hundert tragen als 100 zwanzig? Aehnliches hat man ja mit der Freigebung des afrikanischen oder Guineahandels erfahren. Bei diefem Berfehr werben jest zehn mal foviel Baaren ausgeführt als zu ben Zeiten ber fonderrechtlichen Gefellichaft." Man fieht, welche richtige Unsichten bamals bereits im Gange maren; es bedurfte aber noch viele Sahrzehnde, bis fie über den Gigennug und ben Ginfluß ber bevorzugten Claffen ben Sieg bavontrugen, bavontragen fonnten.

Gin beschränkter Theil des Bolks behauptete fogar, der oftindifche Sandel bringe bem Konigreiche die größten Berlufte. "Die Ginfuhr ber indifchen Baaren halt unfere Industrie nieder, verarmt bas Land, und nimmt ben Arbeitern ihr tägliches Brot. Senden doch diefe unpatriotischen felbitfüchtigen Rramer Seibenspinner. Beber und Karber nach Indien, um die gewerblichen Erzeugniffe bem europäischen Geschmacke anzupaffen, zum unerfetlichen Schaben für unsere Lande!" 126) Die Befchranttheit konnte aber zu ben erleuchteten Beiten der Revolution, wo die englische Berfaffung ihre Ausbildung erhielt, wo bereits die Ideen einer unbedingten Freiheit im burgerlichen Berkehre auftauchten, feinen dauernden Ginfluß gewinnen. In Betreff bes Sanbels, erflarten bamals ichon einige Theoretifer, muffe bie gange Belt blos als Gin Bolf betrachtet werden. Die Nationen gahlen hier blos als Gingelne. Es gibt feinen unvortheilhaften Sandel; fei er dies, fo hort er von felbft auf. Borfchriften, den Sandel in einer gemiffen Beife ju führen, gereichen nur jum Bortheil der Benigen. Das Bolf in Maffe wird immer barunter leiben. Mit Ginem Borte, jedes Besonderrecht, jede Gunft einem Sandelszweige geffattet, ift ein Diebrauch zum Rachtheile ber gangen Bevölkerung, 127)

Die zuruckgebliebene Industrie des Landes fühlte aber nur zu sehr die Nachtheile des indischen Sandelsverkehrs; sie suchte ihr Seil da, wo es, unter solchen Umftanden, für sie allein zu finden ift, in hohen Böllen und unbebingten Berboten, bis man sich mit bem vorgeschrittenen Gegner zu meffen vermoge. Die Seidenweber verlangten fogar in einer Bittichrift an bas Saus ber Bemeinen (1680), das Tragen indischer Stoffe, mofur jahrlich 300,000 Pf. St. aus bem Lande ginge, folle nicht mehr geftattet werden. Da ihnen feine Gemährung murde, fo zog die meuterische Maffe der Londoner Weber vor das Dftindifche Saus (April 1697), und es fehlte nicht viel, fo hatte fie fich ber Compagniekaffe bemachtigt. Sest fand bas Gefuch eine geneigte Aufnahme. Wenn ber Sandel mit Oftindien, erklarten die eingeschuchterten Bertreter ber Ration, wie zu ber Beit gebrauchlich, fortgeführt murbe, fo gereiche dies zum großen Nachtheil bes Ronigreichs; bas Gelb geht aus bem Lande; bie arbeitenden Claffen verarmen und fallen den Rirchfprengeln gur Laft; ein anderer Theil verläßt die Beimat und fucht in der Fremde ein Unterkommen. Um diefen Disftanden zu begegnen, find von Michaelis 1701 ab alle Geibenftoffe, alle Manufacturen aus Perfien, China und Dftindien verboten; es follten biefe Baaren unter ber Aufficht der Mauthner in den Lagerhäufern gur Ausfuhr niedergelegt werden; jedes Tragen, jeder Gebrauch derfelben in England ift bei Confiscation und bei einer Strafe von 20 Pf. St., für ben Räufer fowol wie für den Berfäufer, verboten. 128)

Die ruckfichtslose Strenge und felbst unmenschliche Grausamkeit, mit welcher die oftindische Krämeraristo-kratie gegen Alle versuhr, die sich ihren Anordnungen, ihren Geldmacherkünsten widersetzten, trug ebenfalls nicht wenig zu dem Haffe bei, dem sie jest allenthalben begegnete. Dies zeigte sie auch auf St.-Helena, wo dem Aftronomen Edmund Hallen nur ein zweijähriger Aufent-

halt gestattet wurde. 129) Allen Andern, die nicht zur Erweiterung der Wiffenschaft, fondern gur Mehrung ihres irdischen Befiges bie Beimat verliegen, bleibt, wenn fie nicht Mitglieder ber Gefellschaft maren, ber Aufenthalt unterfagt. Die Beamten, welche ausnahmsweise ben Aufenthalt geftatteten, wurden getadelt und 1681 eine neue ftrengere Ordnung eingeführt. Der Statthalter ift augleich ber einzige Richter ber Infel; er ernennt ben Landvogt, welcher die Geschworenen bestimmt und gufammenruft, die nach dem gemeinen englischen Recht das Urtheil finden. Mord, Aufruhr und Verrath find Sauptverbrechen und werden mit dem Tode beftraft. Statthalter und Bogt find überdies berechtigt jede Beleidigung, jede Biberfeglichkeit mit Gelb ober forperlichen Strafen zu belegen. Alle bei ber Compagnie Unbetheiligten, welche hier landen, gablen 20 Schilling Safengelb für die Tonne. 130) Die Ginwohner widerfegen fich diefer und anderer Willfur. Sie behaupten, und ficherlich mit gutem Rechte, fie waren unter gang andern Bebingungen hierher gekommen. Der Statthalter ließ einige Widerspänftige ergreifen und hinrichten (1685), was große, aber vergebliche Rlagen veranlagte. Gin gewiffer Chelbon, welcher versucht die gange Angelegenheit an Safob II. zu bringen, ward in ein enges Gefangnif geworfen, wo er aus Mangel an Luft in wenigen Stunden erstickte. Go lautet die dem Saufe vorgelegte Rlage. 131) Ueber ähnliche Willfur und Graufamkeit liefen andere Schriften ein, fowol bei ber Regierung wie bei bem Parlamente. Schreibt boch Sir John Child 1693 einem Statthalter zu Bomban : "ber Sof ber Directoren erwarte, bag man fich an feine Anordnungen halte und

nicht an die englischen Gefege. Diese bestehen in einer Maffe sinnlosen Zeugs, welches von einer Anzahl unwiffender Landleute herrührt, die kaum ihre eigenen Angelegenheiten ordnen können, wie viel weniger verwickelte Handelsangelegenheiten." 132)

Unter der Restauration fiel es der Londoner Gefellschaft, die durchaängig aus Tories bestand und ber königlichen Allgewalt huldigte, nicht schwer, sich gegen alle Rlagen zu ichugen. Un Gefchenken und Beftechungen, Rarl II., Safob II. und ihren Rathen bargebracht, ließ man es natürlich auch nicht fehlen. Die Gefellschaft erfreute fich nacheinander mehrer Beftätigungen und felbft Erweiterungen ihrer Sonderrechte. Sie erhielt 1677 das Recht, nicht blos zu Bomban, fondern allenthalben in Indien die im Lande gangbaren nichteuropäischen Mungen zu pragen; fie moge (1683) die Schiffe und Guter ber unbefugten Sandler megnehmen, welche in gleichem Mage zwischen ber Gesellschaft und bem Ronig getheilt wurden. Die Gefellichaft und ihre Beamten können gegen beibnische Nationen Rrieg erklären und mit ihnen Frieden ichliefen; fie durfe in Indien nach Belieben Truppen anwerben und friegerechtlich gegen fie berfahren. Auch auf St.-Helena und Sumatra (1686) moge fie bas Stanbrecht verfunden. 133)

Die Sansa war ber Nevolution entgegen. Sie zeigte sich in diesen Zeiten, wie bei vielen andern großartigen Gelegenheiten, als selbstfüchtige Krämerzunft. Das Wohl bes Königreichs, seine wiederholten Kämpfe für Freiheit, Recht und Glauben im folgereichen 17. Jahrhundert machten, soweit sie nicht auf ihre Geschäfte zurückwirkten, bei diesen Leuten wenig oder keinen Eindruck. Zwischen

ber Sanfa und ben Stuarts herrichte bas freundschaftlichfte Berhältniß; die Abfegung Jakob's II. ward von ihr als ein Unglud betrachtet. Man fürchtete Ronig Bilhelm wurde fich ber Sollandifch offindischen Gefellschaft zuneigen, ober wenigstens eine Ausgleichung und Bereinigung ber niederländischen und englischen Intereffen zu bewirken suchen, wie fie in früherer Beit ichon ftattgefunden hatte. Der vorfichtige Sof ber Directoren er= mahnt in feinen Berhaltungebefehlen ber Revolution mit feinem Worte; er fpricht blos von Gefchäften und fucht nebenbei bie große Staatsummalzung zu feinen 3meden auszubeuten. "Der Statthalter zu Bomban moge jest ben Portugiefen Galfette entreifen. Bei ber neuen Regierung habe man bas Getriebe ber romifchen Geifflich= feit und der Jefuiten nicht mehr zu befürchten. Ift die Befigung einmal in unfern Banben, fo werden wir fie auch behalten burfen." Diefe Sefuiten maren aber burch ihre Niederlage in England fo erboft, baf fie aus Rache ben Muselman gegen die englischen Reger beiftanden. Bur Strafe murbe ihre Sabe auf Bomban eingezogen. 134)

Ein Schreiben bes Hofes nach Madras, zwei Tage nach der feierlichen Erklärung der Rechte der Nation, ift Zeuge feiner unbehaglichen Stellung. Gefährdete doch der erste Abschnitt dieser die alten Gesetze und Freiheiten des englischen Bolks erneuernden welthistorischen Urkunde 135), welcher das vorgebliche Recht, wodurch allein durch die Krone, ohne Zustimmung des Parlaments, Gesetze aufgehoben und eingeführt wurden, für nichtig erflärt, den ganzen Bestand der Londoner Gesellschaft. "Die Schleichhändler und unsere andern Feinde", schreibt der Ausschuff (15. Febr. 1689) "sind gewaltig geschäftig;

sie geben jest wieder vor nächstens einen großen Streich auszuführen, wie sie sich ja immer berühmen beim Wechsel der Regierungen und Ministerien. Diese Ruhmrednerei wird aber wol zu Boden fallen; denn die Verwaltung ist zu gescheit, um sich durch solche unordentsliche, ungesittete und eitle Menschen leiten zu lassen. Wenn sie ihnen auch manchmal ein Ohr leiht und Unterstützung gewährt, so geschieht dies aus Gründen, die wir nicht erwähnen wollen. Vielleicht aber auch um Einsicht in solche schwierige Geschäfte zu erlangen, wie die offindischen Angelegenheiten sind, namentlich für Leute vom Abel und Gentlemen. Wir schreiben dies, damit euch die Nachrichten der Unzufriedenen nicht irreleiten mögen, wie dies schon manchmal einigen windigen Köpfen unserer Diener in Indien ergangen." 136)

Die whigiftifchen Bertreter ber Ration maren, wie bas Schreiben bitter genug andeutet, ber tornftifchen Sanfa, beren leitender Ausschuß felbft zu den Sakobiten gezählt werden fonnte, wenig geneigt. 137) Alle Rlagen gegen die fonderrechtlichen Raufherren wurden mit Buvortom= menheit aufgenommen. Man mabite eine Commission (18. April 1689) fie zu prufen, mit bem Auftrag ihre Untersuchungen über alle Angelegenheiten ber Gefellichaft und des gangen oftindifchen Sandels auszudehnen. Die Sanfa mußte alle Freibriefe feit 1660 und ihre Rechnungebucher bem Parlament vorlegen, in einer Beit, wo ein zufälliger Umftand auf die Entbedung einer Menge Beftechungen führte, welche mahrend der Regierung Bilhelm's III. alle Zweige ber Staatsverwaltung umgarn= ten. 138) Parlamentsmitglieder, ber Sprecher bes Unterhaufes an ihrer Spige, viele Lords - bie geiftlichen nicht ausgenommen - die Borfiger bes Geheimen Raths, der König felbit und feine gange Umgebung waren von diefer Sucht befallen. Es ging foweit, baf Patrioten befürchten konnten, bas Bestechungswefen, vorzüglich von bem Gewinn bes öftlichen Sandels getragen, fonne, wie im Alterthum, fo auch jest ben nationalen Freiheiten gefährlich werden. "Philipp von Macedonien hat burch folche Mittel bas Gemeinwefen Griechenlands vernichtet. Der fpartanische Staat, acht Sahrhunderte hindurch in großem Ruhme blühend, ift durch die unermeglichen Reichthumer ber affatischen Groberungen zugrunde gegangen. Das Berderben ber romifchen Republik ftammt von ben Befigungen und der maflofen Beute in Afien. Und leben benn nicht die Zeiten Rarl's II. noch gang frifch in unferm Undenken? Saben wir damals nicht eine Bande verworfener Soldlinge im Parlamente ? Bahrend eines Beitraums von weniger als drei Sahren erhielten unsere erfauften Senatoren die Summe von 252,467 Pf. St." 139)

Die Untersuchung ber Compagniebucher bringt aus ben letten Zeiten ähnliche Ergebnisse zum Vorschein. Sie bestätigt das Mistrauen, welches man schon lange gegen die Gesellschaft hegte. Misbräuche jeglicher Art, Bestechungen, betrügliche Börsenspeculationen, falsche Kaufcontracte und dies Alles um das Sonderrecht zu erhalten, kommen in Menge ans Tageslicht. Herr Bruce, ber in den unbedeutendsten Jandelsangelegenheiten zum Ueberdruß ausführliche Annalist der Hansa, erwähnt dieser benkwürdigen Verhandlungen mit keinem Worte. Sind doch Wahrhaftigkeit und Scham gar seltene Tugenden der Hossele, wozu auch die Hosgeschichtschreiber gehören. So fand man unter den jährlichen Ausgaben der Com-

pagnie immer eine, für befondere Dienfte 140) aufgeführt, ohne alle nahere Ungabe diefer besondern Dienfte. Im Sahre vor der Revolution belief fich der Poften blos auf 1284 Pfund; er nahm jest in bem Grabe gu, bag man für 1693 die außerordentliche Summe von 80,468 Pf. St. aufgezeichnet fand. Der Borfigende bes leiten= ben Ausschuffes, Gir Thomas Coofe, will über beren Bermendung feine Aufschluffe geben, weshalb er mit einigen Andern in den Thurm gefest wird. 141) Weitere Untersuchungen und Berhore ftellten balb beraus, bag Ronig Wilhelm felbft am meiften von diefem Gelbe bezogen hatte; nach ihm der Berzog von Leeds, Borfiger im Minifterrath, und andere einflugreiche Perfonen. Bur Entschuldigung ward hinzugefügt, folche Beftechungen feien unter ben Ramen von Geschenken herkommlich; bie Bucher ber Compagnie weifen nach, daß fie auch zu Rönig Karl II. Beit und der andern fruhern Regierungen ftattgefunden haben. 142) Die großen Berren mußten es durch aller= lei Runfte babingubringen, daß die zu einem formellen Beweise nothwendigen Zeugen theils freiwillig, theils gezwungen aus dem Lande gebracht, und das Parlament, welches ben Bergog in Anklage verfette, mitten in ber Untersuchung vertagt wurde. Die beiben Saufer, worin mehre Mitglieder, die ebenfalls nicht rein waren, liegen später die Unklage fallen. 143) Man wußte aber jest boch, burch welche Mittel die Freibriefe erlangt wurden.

Das Parlament legte die Bittschriften der Hansa um Bestätigung ihrer Sonderrechte zur Seite und ließ keine Gelegenheit vorübergehen seine Misstimmung gegen diese Körperschaft zu offenbaren. Die Gemeinen haben, versistorisches Taschenbuch. Dritte & VII.

moge ber Erklarung ber Rechte, von ben Freibriefen Ronig Wilhelm's III. Umgang genommen und (1694) beftimmt: Jeder Englander fonne nach Oftindien wie nach jedem andern Theile der Erde handeln, fofern dies nicht durch einen Parlamentsbeschluß verboten ift. 144) Biermit war jedoch den freien Sandelsleuten nicht gedient; denn die Gefellschaft verfolgte fie jest wie früher inner= halb der in ihrer Berbriefung vorgezeichneten Grengen. Die Schleichhandler, wie man fie zu nennen beliebte, fuchten beshalb unter bem Schut einer neuen Gefellichaft ihre Gefchafte ungeftort betreiben zu fonnen. Gie find es, welche ber vorzüglichfte Bebel wurden zur Errichtung der Schottischen Compagnie fur ben Sandel in Afrika und ben beiden Indien. Die neue Sanfa wird im Parlament zu Edinburg beantragt und von Konig Wilhelm, welcher fich ben Schotten, ber schnellen Anerkennung megen, gern dankbar zeigen wollte, ohne Bogern (26. Juni 1695) bestätigt.

Der Plan zu dieser Gesellschaft ist von dem Schotten William Paterson entworfen, der viele Jahre in Amerika und andern fremden Ländern gelebt und tiefe Einsichten in das Handels = und Colonialwesen erlangt hatte. Dies ist derselbe kundige Mann welcher (1694 und 1695) die Banken von London und Schottland gründete. John Law aus Schindurg, Urheber der Bank und der Mississppischellschaft in Frankreich, soll viele seiner Kenntnisse und Sinsichten von diesem seinem Landsmanne erlangt haben. Herr Paterson erkannte die Wichtigkeit der Landenge, welche den Süden und den Norden Amerikas verbindet. Um Golf von Darien sollte eine Niederlassung errichtet werden und eine andere jenseits an dem Gestade der

Subfee, unweit Panama. In diefen beiben Drten fei ber Sandel zwischen Dft = und Westindien, zwischen der Alten und Neuen Welt zu vermitteln. Die Erzeugniffe von Peru und Mexico follten nach Europa, und die europaiichen nach ben amerikanischen Ländern verführt werden. Bon ber Gubfee fegle man in funf bis feche Bochen nach Japan und ben Dftfuften Chinas; bie Landfahrt über den Ifthmus betrage blos einige Deilen; man fei badurch in den Stand gefest, die fostbaren Producte diefer Reiche in vier bis funf Monaten herbeizuschaffen und alle offindischen Gefellschaften zu überflügeln. Diefes grofartige, ju unfern Tagen in Erfüllung gebende Unternehmen konnte jedoch nur zum Theil ausgeführt werden, indem Spanien wegen feiner Dberherrlichfeit über die Landschaft Davien und ben gangen Stillen Dcean Ginfprache erhebt und im Rothfalle felbft mit Reindfeligfeiten broht. "Das ichmachvolle Benehmen ber Schotten", erklaren die Rathe Karl's II., "bie mitten in unfern Landen Unfiedelungen errichten, muß als ein Bruch ber Berbindung betrachtet werden, welche bie beiben Rronen, England und Spanien vereinigt." Ueberdies machten auch die beiden Saufer des englischen Parlaments ernftliche Borftellungen. "Der gange Sanbel Englands mit Dftindien fei burch bie Dariengefellschaft gefährdet. Die Maaren bes Dftens famen jest von Schottland, und gwar nicht blos nach England, fondern nach allen Ländern, wohin fie früher die Englander verführt hatten. Wenn biefe Schotten in Amerika Anpflanzungen gewinnen, fo ift der englische Sandel mit Taback und Bucker, mit Baumwolle und Pelzwaaren zu Grunde gerichtet." Um ber Gefahr vorzubeugen hat bas Parlament, mas bamals

noch für einen Gingriff in die Rechte ber Rrone galt, alsbald einen Sandelbrath angeordnet, beffen Mitglieder von der Bolksvertretung in felbständiger Beife ernannt werden follten. 145) Durch folche Borftellungen und Vorkehrungen gezwungen, mußte Wilhelm felbft gegen die Schotten auftreten. Die Gefellichaft ift, mit großem Schaben ber Betheiligten, Bugrunde gegangen. Rur Paterfon erhielt (1713), feiner mannichfachen Berdienfte wegen, burch einen Befchluß bes englischen Saufes der Gemeinen, eine Entschädigung für perfonliche Berlufte. Der Plan zur Dariengefellschaft mar fo trefflich erfonnen, daß bies felbft von den Borftanden der Londoner Gefellschaft anerkannt wurde. Sie ichreiben folgende benkwürdige Borte an ihre Gefchaftsführer in Indien: "Die Schotten haben eine Dftindische Compagnie errichtet und zwar auf einem nur zu gut berechneten Grunde; es fragt fich jedoch ob fie Geld und Erfahrung genug befigen, die zu folch einem Geschäfte nothwendig find." 146)

Die unberechtigten Kaufleute suchten nun neue Wege um ihr Ziel zu erreichen. Die Noth und die Bedürfnisse bes Staats kommen ihnen hierbei gut zustatten. Die Einmischung Wilhelm's und der Königin Anna in die fest- ländischen Berhältnisse und die hieraus hervorgegangenen Kriege hatten dem Wohlstand des Königreichst tiese Wunden geschlagen. Die Einnahmen minderten sich und die Staatsbedürfnisse wuchsen in großem Maßstade; man mußte den Ausfall durch allerlei neue Steuern zu decken suchen. Bei der Beurtheilung des Draniers, dessen große Berdienste für die Freiheit und den Protestantismus, innig verwandte Begriffe, wo sie richtig verstanden wer-

ben, Niemand verkennen kann, darf dies nicht übersehen werben. Er hat, natürlich mit der Zustimmung des Parlaments, viele drückende Einrichtungen getroffen, zum Theil den holländischen nachgeahmte, um die Mittel für seine großen herrschssüchtigen Zwecke zu erlangen. In jenen Zeiten sind zuerst Schapkammerscheine ausgegeben worden. Lotterien, Stempelgebühren und eine Menge andere mittelbare Steuern wurden zum ersten mal eingesführt.

Alles dies reichte aber nicht aus. Man mußte zu Unleihen feine Buflucht nehmen, welche nur bei fehr druckenden Magnahmen zu erhalten waren. 147) Die Regierung wendet fich (1698) an die Londoner Gefellfchaft mit ber Unfrage: Unter welchen Bebingungen fie eine bedeutende Summe vorschießen fonne und wolle, wenn ihre Freibriefe die Bestätigung des Parlaments erhielten? In diefem Falle, antworteten die Londoner, mare man bereit 700,000 Pf. St. mit vier vom Sundert gu leihen. Wurde man auf uns, erklart eine andere Gefellichaft, die Sonderrechte bes oftindifchen Sandels übertragen, fo konnten wir bem Lande zwei Millionen vorfchießen, zu acht vom Sundert jährlicher Binfen. Der lette Antrag wird alsbald von ben Bertretern der Nation angenommen und durch den König (5. Juli 1698) beftatigt. Bergebens ftellt bie Sanfa vor: fie fei vermoge foniglicher Briefe Gigenthumerin von St. Selena und Bomban; fie befäße in ben verschiedenen Landern Indiene Grundbefig und Freiheiten mit einem jährlichen Ginkommen von 44,000 Pf. St., welches fich immer mehre; fie hatte Burgen und Nieberlaffungen auf Sumatra und ber Malabarfufte, ohne welche ber Pfefferhandel fur England ganz verloren gehe. Im Königreiche Bengalen besithe sie eine feste Burg mit mehren Factoreien und Gebäuden, auf welchen allerlei Freiheiten und Nechte ruhen, für theueres Geld erkauft von den einheimischen Machtshabern. Dies alles habe man mit großen Opfern gewonnen, in der Boraussetzung, die Nation würde die Nechte und Besithümer unter ihre Obhut nehmen und beschirmen. Alle diese und andere Borstellungen blieben erfolglos; das Land bedurfte Geld, und Negierung und Parlament waren der alten Torygesellschaft abgeneigt.

Das Parlament erließ nun eine Befanntmachung bes Inhalts: Alle und Jede, welche fich bei bem neuen Unleihen betheiligen, konnen jährlich eine ebenfo große Summe als fie unterschreiben auf den oftindifchen Sandel verwenden. Anfänglich wollte oder erklärte man menigftens; es folle blos eine Gilbe und feine Actiengefellschaft errichtet werden. Die Darleiher der zwei Millionen, eine Summe die wegen bes Bertrauens gur gefeb= lichen Regierung in brei Tagen unterzeichnet war, gingen bis auf einige wenige von diesem Plane ab und schloffen von einem königlichen Freibrief hierzu ermächtigt (5. Sept. 1698), einen Actienverein, unter ber Benennung: Die englifche Gefellichaft, welche nach Indien hanbelt. Die Sonderrechte, ihr auf emige Zeiten gemahrt, gleichen vollkommen benen ber Londoner Gefellichaft, welcher vermöge ihrer Urkunde, der Handel noch auf drei Jahre geftattet werden mußte. Der Theilbetrag von 500 Pf. St. 148) berechtige zu Einer Stimme; von ben 24 Directoren muffe jeder mit 2000 Pf. St. bei ber Gefellichaft betheiligt fein. Die englische Gefellschaft wird einen Beiftlichen und Schullehrer zu St.= Selena

unterhalten, gleichwie in ben indischen Garnisonen und bedeutendern Niederlaffungen. Diese Geiftlichen sollen die portugiesische und indische Sprache lernen, damit sie den Eingeborenen das Christenthum predigen könnten.

Erfahrung lehrte bald, dag die Rivalitat ber beiben Gefellichaften, burch Gewinnsucht und ftaatliches Partei= wefen getragen - bie neue Compagnie mar whigiftifcher Gefinnung - allen bei bem öftlichen Sandel Betheiligten, und mittelbar bem gangen Königreich zum großen Schaben gereicht. "Zwei offindifche Gefellschaften", fchreibt ber Ausschuß ber Londoner Sanfa nach Indien, "können in England, ohne fich gegenseitig aufzureiben, fo wenig nebeneinander bestehen, wie zwei Konige in bemfelben Reiche. Der Burgerfrieg zwischen ber alten und neuen Gefellichaft ift erklärt; in drei Jahren muß es fich zeigen, wer Sieger bleibt. Werden wir von allen unfern Dienern, wie fich's geziemt, unterftust, fo muffen wir, die Alten, Die Erfahrenen, Die Dberhand erlangen. Die Belt mag barüber lachen, baf wir barauf ausgehen, uns ge= genfeitig zugrunde zu richten; bas fummert uns nicht. Wir stehen auf unferm alten Rechte. 149) Rauft immer und allenthalben theuer ein und verkauft mohlfeil; ber augenblickliche Berluft ift leicht zu tragen, wenn nur Die Gegner verderben und gufchanden werden." Diefe beimlichen und offenen Feindfeligkeiten bleiben felbft nicht auf Indien beschränkt. Auch in der Beimat entspinnt fich der Burgerfrieg. Das gange Land war, nach ben Intereffen ber beiben Gefellichaften, in zwei Parteien gefpalten; man bekampfte fich am Sofe und in der Berwaltung, bei ben Wahlen und im Parlament mit allen nur erfinulichen Lug = und Trugfunften. Dies mar

namentlich der Fall bei der allgemeinen Wahl im ersten Jahre des 18. Jahrhunderts.

Die Patrioten und alle mobimollenden Manner fannen nun auf Bereinigung. Die alte Gefellschaft mußte überdies bald die Soffnung aufgeben ihre Rebenbuhlerin zugrunde zu richten; fie ließ fich gern zur Ausaleichung bereitfinden. Krone und Parlament boten fcmell bie Sande. Die Bereinigung ift burch bie Bermittelung der Königin Anna (22, Juli 1702) und ben Austrag bes Schapmeiftere Godolphin (29. Sept. 1708), welchem man auch vorzüglich bie Berschmelzung bes schottischen und englischen Parlaments verdankt, qu= ftande gekommen. Die Londoner Gefellschaft überliefert alle ihre Freibriefe ber Regierung und kauft noch für 673,000 Pf. St. Actien von ber Englischen Gefellichaft zum Rennwerth; fie übergibt bann gegen eine angemeffene Entschädigung, ihre Burgen und Factoreien, ihre Gebäude und andere liegende Sabe bem Englischen Bereine. Nachdem dies gefchehen, werden beide Gefellichaf= ten in eine einzige verschmolzen unter bem Ramen: Die Bereinigte Gefellichaft ber Raufleute von Eng. land, welche nach Dftindien handeln. Diefe vereinigte Genoffenschaft mußte fich nun, für die Berlangerung ihrer Sonderrechte, auf noch vierzehneinhalb Jahre, 150) zu neuen Vorschüffen von 1,200,000 Pfund, ohne irgend eine Mehrung der Intereffen, verfteben. Die Regierung ichulbete ihr jest im Gangen 3,200,000, mofür fie funf vom Sundert erhalt, b. i. 160,000 Pfund jährlicher Binfen. 151)

Es bedurfte einiger Sahre bis die urfundliche Berschmelzung ber gesonderten Interessen ins Leben überging.

Zwiespalt und Diswollen zwischen den Beamten der feindlichen Gefellschaften, ber Sag zwischen Torn und Bhig verschwand erft volkommen bei bem allmäligen Niedergang der altern Diener und dem Aufkommen eines neuen Geschlechts. Rur wenige ber Betheiligten vermochten es, fich gleich anfangs auf ben nationalen Standpunft der Regierung von St.-George zu erheben. Die Dankbarkeit erheischt es von jedem Englander, fo fchreibt 24. Sept. 1702 der Borfigende jener Regierung, Thomas Pitt, ber Grofvater bes Lord Chatham 152), an die Beamten ber Englischen Gefellschaft, bem gefegneten Unbenfen des Königs Wilhelm alle Achtung zu erweisen. Die Liebe gum Baterland erheischt es, fich unter biefen Umffanden an den berühmten Ausspruch des Konigs gu erinnern. In Myswick geschah es, wo Wilhelm nach bem Friedensschluß an die Bevollmächtigten Frankreichs die benfmurbigen Borte richtet: "Mein Schickfal mar es und nicht meine Bahl, welches mich zu Guerm Keinde machte. Da nun Gure und meine Gebieter fich vereinigt haben, fo werbe ich alles Mögliche aufbieten um eure Achtung, um eure Freundschaft zu verdienen." 153)

Regierung und Verwaltung neuer Niederlassungen, neuer Innungen und Gesellschaften werden nach dem Vorbild im Mutterlande eingerichtet. Die Verfassung der Heimat dient zum Muster bei den nordamerikanischen Ansiedelungen 154) und allenthalben auf Erden; sie dient zum Muster bei den zahlreichen Gilden, bei Actiengesellschaften und der Oftindischen Compagnie. Die Versammlung der Eigenthümer, welche vier mal im Jahre zusammenkommt, repräsentirt das Volk; die aus ihrer Mitte jährlich gewählten 24 Directoren, die beiden

Säufer des Parlaments und ihr Borfigender vertritt die Stelle des Königs in der englischen Berfaffung. Das demofratische Element war anfangs vorherrichend. Richt blos daß die beiden andern Glemente, bas ariftofratische und monarchische, von einer jährlich wiederfehrenden Wahl abhangen; ihre Befchluffe konnen auch zu jeder Beit von ben Gigenthumern umgeftoffen und abgeandert werben. Für die einzelnen Geschäftszweige find, gleich= wie bei der Bolksvertretung, Ausschuffe eingefest, Die dem verfammelten Sofe ber Directoren Bericht erffatten. Man hat einen befondern Ausschuß für die staatlichen Ungelegenheiten; einen andern für Rechtsfälle, einen dritten für die Finangen, dann weitere Ausschuffe für Die Sandelsgeschäfte, im engern Ginne, fur die Marine, für den Sandel ber Privaten und um die Ausdehnung Diefes Berkehrs zu hindern. Die Anzahl Diefer Commiffionen ift aber keineswegs abgeschloffen; fie vermehrt fich mit der wachfenden Macht und dem Ginfluffe der Gefellschaft. So find bald Ausschüffe für die eroberten Lander und das indische Beer nothwendig geworden. Die Borfigenden im Directorium leiten die Berhandlungen mit andern Rorperschaften und bem Staate; fie bilden gleichfam die ausübende Macht und repräsentiren die vereinigte oftindifche Gefellschaft nach außen. 155) Diefe Grundlage, diefe Regierung und Berwaltung ber Sanfa bleibt der Sauptfache nach diefelbe bis zur Ginführung ber indifden Dberauffichtsbehörde und gum Berluft ber Sandelsprivilegien mahrend ber erften Sahrzehnde bes 19. Jahrhunderts.

Um biefelbe Beit, wo bie englische Macht in Indien fich concentrirt und erstarkt, ift das großmongolische Reich

zerrüttet und mit vollkommener Auflösung bedroht. Drangfib war 21. Febr. 1707 geftorben und feine Sohne ftritten fich um die Nachfolge. Die britischen Raufherren, gleichwie bie andern Statthalter und großen Grundbefiger, feben mit lauernden gierigen Bliden auf die gablreichen Wirren im Lande. "Ronig Bahadur", fchreibt Pitt aus Madras, "ift zwar aus ber Schlacht bei Mara (Buni 1707) als Sieger bervorgegangen; ihm leiften jedoch blos die mittlern Rreife des Reichs einen zweideutigen Gehorfam. In den westlichen Bezirken schalten die Beamten nach Belieben. Die Maharatten ruften fich zu regelmäßigen Feldzugen; bei den Guropaern fuchen fie Baffen und Kriegsgerathe, vorzüglich aber Leute, welche Unterricht in der Rriegführung ertheilen konnten. Bengalen erkennt die Majestat bes Baha= dur; im Dekhan fcheint fich aber unter feinem Bruder ein befonderes Reich zu bilben." Die Englander faumten nicht die Schwäche und Rathlofigfeit diefes Fürsten und feines Nachfolgers Farochichir, bald durch Gewalt, bald burch Schmeichelei und Bestechungen, zur Erwerbung größerer Sandelsvortheile und Rechte zu benugen. Dies ift ihnen auch im vollen Mage gelungen. 156)

Es dauerte nicht lange, so findet die vereinigte Gefellschaft, zu ihrem großen Unbehagen, einen neuen Rebenbuhler auf den indischen und europäischen Märkten. Alle Staaten hatten gesucht, selbst die kleinsten, wie Danemark und Schweden, an den Schägen und Länderbesit Amerikas, an dem neueröffneten Beltverkehr zwischen Europa, Afrika und Afien ihren Antheil zu erlangen. Nur der Kaiser, nur das heilige Römische Reich beutscher Ration und seine Fürsten konnten, in Selbstsucht und

Glaubenstämpfen, in eitlem Sofgeprange und fcmach= vollen Bantereien verfunten, feine Beit finden, ihre Aufmerkfamkeit nach biefer Seite zu richten. Daß die Bolländisch=oftindische Gefellschaft jährlich an fieben Millionen schweres Geld aus den Reichs = und faiferlichen Erblanben ziehe, mußte bas Saus Sabsburg, mußten bie melt= lichen und geiftlichen Großen nicht, ober fie fummerten fich wenig barum. 157) Satte bies boch auf ihr perfonliches Wohlergeben, auf den Reichthum ihrer Kamilien feine unmittelbare Beziehung! Der Plan bes Großen Rurfürsten von Brandenburg, eine Deutsch = oftindische Sandelsgefellschaft zu begrunden, fonnte bei bem befchrantten Leopold I. und feinem elenden Sofgefinde nur geringen Anklang finden. Die ganze Angelegenheit marb von den allenthalben und zu allen Zeiten volksfeindlichen und verdummenden Sabsburgern in die Sande eines Jefuiten gelegt und fo gu Grabe getragen. 158) Richt viel beffer ergeht es einem andern Unternehmen, zum Wohl ber faiferlichen Niederlande wie zum Aufblühen des beutschen Sandels, ber Sandelsgefellschaft von Oftende. Der wiener Sof ertheilt nämlich, gleich nach Befignahme ber fpanischen Niederlande, an Ginheimische wie an Fremde, Freibriefe gur Betreibung bes Seehandels unter faiferlichem Schube. Die bedeutenden Gewinnfte ber Raufherren, und die Summen, welche man in Wien von folchen Bewilligungen erhalt, reigten gur Ausbehnung bes Gefchäfts und zur Grundung einer Dft = und westindi= fchen Sandelsgefellschaft (19. Dec. 1722). Die Dronung Diefer neuen Sanfa ift von einem Schotten und einem Englander entworfen; ihre Landeleute waren auch vorzüglich bei ber Compagnie betheiligt. Die Schiffe follten

aus bem Safen Ditenbe, ber zu biefem 3mede hergerichtet und ausgebeffert wird, auslaufen ober auch von einem andern Plage im Mittelmeere unter faiferlicher Dberherrlichfeit. Sierüber große Bewegung bei ber hollanbischen wie bei ber englischen Sanfa, beren Bortheile auch bald von ihren Regierungen vertreten werben. Gelbft bas despotische Frankreich findet fich bewogen, die Intereffen feines Sandels zu betreiben und ebenfalls Befchwerde zu führen. Die Gefellichaft, hieß es, verftoße gegen ben Frieden ju Munfter und ben Barrièrevertrag. Man ließ einige Sahre mit allerlei Trugfunften und biplomatischen Unterhandlungen vorübergeben, bis endlich ber papftliche Sof die Bermittelung übernahm, und wie fichs von Rom nicht anders erwarten ließ, Deutschland jedes Bortheils beraubte. Die offindische Sandlung wird nicht blos zu Oftenbe, fondern in allen faiferlichen Ländern, welche ehemals unter Spanien fanden, in Stalien und Sicilien aufgehoben.

Dafür erhielt Kaiser Karl VI. die Bürgschaft seiner pragmatischen Sanction — ein Vertrag, an den sich natürlich Niemand gebunden glaubte, bei dem bald erfolgten Auftreten des männlichen Stammes der Habsburger (20. Dct. 1740). Der Krieg, welcher jest beginnt, ist von bleibenden Folgen, für Asien wie für Europa. Die größten Nationen der Christenheit stehen sich nicht blos im Westen, sondern auch im Often und allenthalben auf Erden als Feinde gegenüber. Die Zwistigkeiten der indischen Fürsten und die Zerrüttung des Mongolenreichs haben den Engländern wie den Franzosen nach Belieben Bundesgenossen zugeführt, Thörichte, welche wähnten, die Fremden hielten es der Mühe werth, sogenannte

Nechte und Verbindlichkeiten abzuwiegen, um etwas Unberes zu beachten als ben eigenen Vortheil, den Aufbau einer felbständigen Herrschaft im Morgenlande.

## II.

Die Folgen des Buges von Nadir Schah. - Die Eroberung Dekhans. - Die einzelnen Reiche. - Bahmani. - Pefdma, Subahdar und Nawab. - Buftande im Dekhan. - Die Frangofich-oftindifche Sandelsgesellschaft. - Dupleir und Mabe de Labourdonnane. - Der Deftreichifde Erbfolgefrieg und Die Gins nahme von Madras. - Mof Dichah, ber Rifamftaat und bie Birren im Defban. - Die Seerauber Ungria. - Bengalen und Bibar. - Shir Shah und die Berwaltung. - Die Englander in Bengalen. - Die Gefangenen im "Schwarzen Loche". -Robert Clive und Surabicah ed Daulah. - Mirdichafar und der Berrath bei Plaffen. - Lally und die Frangofen. - Boltgire und Lally-Tolendal. — Elive und Mirdschafar. — Solwell und Die Alterthumswiffenschaft. - Die Revolutionen in Bengalen. -Der Schacher englischer Beamten und Clive. - Die öftliche Gul= tur. - Mudh, Schah Mem und die Schlacht bei Bagfar. - Die indischen Buffande, - Clive und Poplar. - Die Sansa, Berr= icherin zu Bibar, Bengalen und Driffa. - Die Scheinmajeftat in Sindoftan und ihr Diebraud. - Die funf Birfar. - Die englische Macht in Sindoftan und Dekhan. - Rifam Mi. -Misfallen des hofes. - Die englifden Namab. - Dberauffichts: recht der Nation. - Die Armuth Indiens. - Raubsuftem. -Erhebung ber Steuern durch englische Beamten. - Die Steuer= pachter und Semindare. - Der Coder bes indifden Gefetes und die Sidana. — Salhead und Wilkins. — Die Sprach = und Schriftverwandtichaft. - Polizeiwefen. - Gefdente. - Finang: mefen. - Die ordnende Acte und Indiens Gefdide.

Der Raub = und Eroberungszug Nadir Schah's hat die Zerftuckelung und den Fall des Reichs ber Baberi-

ben um einige Sahrzehnde beschleunigt. Die Schwäche ber Grofmongolen liegt nun auch ben Unkundigften vor Mugen, und eine Maffe Raubgefindels erhebt fich, bas fie zu benuben fucht. Ehrgeizige Abenteurer, hoffend auf den Trummern des Erbes der Timuriden ihre Berrschaft entweder über bas gange Land oder einen Theil beffelben zu errichten, greifen zu bem Schwerte und stellen sich an die Spise der gefestofen Banden. Muhammed Schah, welcher aus ben Sanden eines gludlichen Rriegers fein Diadem als Gnadengefchent guruderhalt und bafur alle westlichen Provinzen hingibt, war tief in der Achtung feiner Unterthanen gefunken. Dan hafte einen Berricher, der mit Recht als bloger Statthalter des Tyrannen betrachtet werden fonnte. Die Urmee war vernichtet, der Schat leer, und alle Quellen bes Ginkommens versiegten in dem verwüfteten Lande. Ueberdies verfaumt es der Padifchah, durch eine thätige, gerechte Regierung die Bolker mit fich auszufohnen. Die Zeit wird in einem weichlichen, üppigen Leben vergeudet. Gunftlinge herrschen, die fich gegenseitig burch Sofintriguen zu fturgen und zu vernichten fuchen, mas ihnen auch nicht felten bei dem perfonlich liebenswurbigen, aber schwachen Fürsten gelingt. Go hebt fich balb Diefer, balb Jener gur Macht empor; Berruttung und Verwirrung herrschen am Sofe wie im Reiche. Bedenkt man noch, daß ber indifche Staat überdies von zwei machtigen Feinden, von den Maharatten im Guben und den Afghanen im Norden bedroht und angefallen wird, fo fann man es nur naturlich finden, daß er fo schnell seiner ganzlichen Auflösung entgegenging, entgegen= geben mußte.

Drei Jahrhunderte waren verfloffen feit der Thronbesteigung des Mahmud von Chafnah, des Begrunders einer bauernben iflamitifchen Dacht in Sindoftan, als die Muselman zuerft fublich ber Nerbaddah und Tapti erscheinen, um auch hier ben Glauben bes Propheten und ihre Berrichaft auszubreiten. Alaeddin, ein Reffe bes erften Gebieters aus dem wilden Saufe ber Gilbichi, burchzog 1294 die bichten Urwalber Berars und fteht plöglich vor Deogiri, heutzutage Dulatabad, damals die Sauptstadt im Maharattenlande. Die Sindu murben gefchlagen, und ihr Fürft Ramber Rao muß ben Ruckzug des Feindes durch große Summen, wie durch Abtretung der Stadt und des Bezirks Glippur erkaufen. Der Ruhm und die Reichthumer, welche Alaeddin auf biefem Buge gewann und feine Berbrechen haben ben Gilbichi, faum das ein Sahr verfloffen, auf den Thron Sindoftans erhoben. Unter ben wiederholten Rampfen gegen die Mongolen, welche das Fünffluggebiet verhee= ren und hier die funftreichen Gerathe in ebeln Metallen rauben, welche fie den Todten in die Graber Gibiriens mitgaben, hat ber Sultan von Delhi niemals ben Schauplat feines frühern Ruhmes vergeffen. Bahrend feiner Regierung (1295-1316) gingen brei große Beere nach ben fublichen Landern; Telinana wird überzogen, Da= haraschtra, oder die Maharatten von neuem unterjocht und alles Land geplundert von der Berbaddah gur Gobameri und weiter bis zu ben Ausgangen ber Salbinfel. Bei Gelegenheit diefer Beerfahrten findet fich die erfte Erwähnung ber Felfentempel von Ellora, welche im Betreff ber Grofartigfeit ben Pyramiben Aegyptens gleichen, in Betreff ber Runftfertigkeit fie aber bei weitem übertreffen. Die Sindu verfagen, fobald die Umftande es moglich machen, ben versprochenen Bins; es muffen die Rurften von Delhi immerdar geruftet fein, burch Baffengewalt ben Gehorfam zu erzwingen. Ift ihnen biefes gelungen, fo haben fie bie Meutereien ber Statthalter gu fürchten, welche ftrebten, aus einzelnen gandern felbftanbige Reiche zu ichaffen und erbliche Dynastien zu begrunden. Go entstehen im Laufe des 14. Sahrhunberte, theile burch Sindu theils burch Mufelman, eine Ungahl Fürftenthumer, welche die Berrschaft von Delhi bis nördlich ber Nerbaddah gurudbrangten. Es find bies bie Rabschah von Telingana zu Warangol und bie von Karnata in Wijananagar an ber Tambrada, bie Bahmani Könige, bann die Berricherhaufer von Bijapur, Uhmednagar, Golfondah, Berar und andere, welche jest einzig und allein barauf fannen, fich gegenseitig ben Raub abzujagen. Bon einer menfchlichen Berpflichtung gegen ihre Unterthanen icheinen biefe Barbaren auch nicht eine Ahnung zu haben. Der Afghane Safan, Statthalter ber Lander fublich ber Nerbaddah fteht 1347 auf gegen feinen Gebieter Muhammed Toghlack von Delhi, heißt fich Alaeddin und grundet ein Berricherhaus, melches, weil fein Stifter einem Brahman fein Gluck verbankte, bas Bahmanische ober Brahmanische genannt wird. Sauptstadt des neuen Reichs ift balb Ralberga, balb Bibr, von wo aus bie Bahmani einen mahren Bertilgungsfrieg gegen die Sindu führen. Sie haben, foviel man weiß, zuerft ben spater fo berühmt gewordenen Titel Peschwa ober Anführer in ihrem Reiche aufgebracht. Die gahlreichen und wiederholten Empörungen ber Sauptlinge enbeten nur mit ber vollständi-

gen Auflösung bes Staats. Jufof, nach indischer Sage ein Bruder Muhammed II., des Eroberers von Bygang, grundete 1489 die Dynaftie der Abil Schah von Bijapur; Ahmed die ber Nifam Schah von Ahmednagar und andere Sauptlinge bie Berricherhaufer von Golfon= bah, Elihpur, in Berar und zu Bibr. Sie alle wurden die Beute bes Pabischah Afber, welcher nach der Unterwerfung und Beruhigung Sindoftans, feine Baffen auch gegen die füdlichen Lander ber Salbinfel jenfeit ber Derbaddah richtete. Afber zog felbft 1599 nach dem Dethan. Die Fefte Dulatabad, Ahmednagar und mehre andere Orte murben eingenommen; die Dynaftie ber Abil Schah ift einige Sahrzehnde fpater (1637) jugrunde gegangen. Es bleiben aber diefe fublichen Lander immerdar ein unficherer Befig in ben Sanden ber Mongolen, und es mar vergebens, daß auch Drangfib alle Rraft bes Reichs an die Unterwerfung bes Dethan feste. Die Macht ber Maharatten konnte nicht gebrochen werden; fie vermufteten nicht blos die Lander füdlich ber Merbaddah, fondern machten auch verheerende Raubzuge nach Malma und Gudscherat. Sierzu fam jest bie Einnahme Delhi's burch Rabir, welche bie fcmachen Bande des großmongolifchen Reichs völlig löfte.

Die Länder der Baberiden standen theils unter muselmanischen Statthaltern, von den Einheimischen Subahdar, von den Europäern gewöhnlich blod Subah geheißen, theils unter Hindu Nadschah, welche für die erbilichen Lehnsherrschaften einen bestimmten Zins entrichteten. Diese Statthalter waren zwar die unbedingten Gebieter über ihre Beamten; doch bedurften diese, nach ihrer Erhebung durch die Subahdar und Nadschah, der

Beffätigung bes Dberkonigs zu Delhi. Die untergeordneten Begirts = und Rreisbeamten beifen in ben Staats= regiftern Phusbar, Sauptleute; fie felbft aber legten fich ben Titel Namab, Stellvertreter bei, welcher urfprünglich gleichbedeutend war mit Subahdar. Diefe herkomm= lichen, gefehmäßigen Beziehungen ber Untergebenen gegen ihre Dbern hörten gang auf zu ber Beit, als bie Pabifchah fich zu einem Bins nach Perfien verpflichten mußten. Die Grogmongolen find jest zur ahnlichen Stufe herabgefunken, wie die Römischen Raifer beutscher Nation feit bem Untergange ber Sobenftaufen. Die Statthalter gehorchen nur bann, wenn es ihnen Bortheil bringt; die Rabschah gablen nur foviel Abgaben, als ihnen beliebt; die Subah und ihre untergeordneten Beamten regieren als felbständige Berren und vererben ben Landerbefit auf ihre Nachkommen. Im Falle fie glauben baburch zu gewinnen, ober fich in ihren angemaßten Rechten fefter zu fegen, erkaufen fie wol einen Belehnungsbrief von dem armen Sofe; fonft fummern fie fich wenig, weder um die Gebieter von Delhi noch um bas Schickfal ihres Reichs. Dies find bie Buftanbe Sindoftans, bies die ftaatlichen Berhaltniffe im Dethan, zur Zeit wo Frangofen und Englander als Eroberer auftraten und fich allenthalben als rivalifirende feindliche Mächte begegneten.

Das für Frankreich so verderbliche Getriebe des Schotten Law und des Herzogs von Drleans hatte doch den Bortheil, den Handels - und Unternehmungsgeist der Nation von neuem zu beleben. Unter der willfürlichen und unvernünftigen Regierung eines Ludwig XV. konnte aber kein Borhaben gelingen, am allerwenigsten groß-

artige Sandelegeschäfte, welche ber Freiheit und Ginficht bedürfen. Gaben boch die Minifter absichtlich dunfle, zweideutige Befehle, um fie, je nachdem die Ereigniffe famen, beuten ju fonnen. Die Frangofifch - oftinbifche Sandelsgefellschaft fant nur bem Scheine nach auf glanzendem Rufe; fie hat dem Lande und ihren Theilnehmern zu feiner Beit irgend einen fruchtbaren Geminn gebracht. Die jum großen Theil von der Regierung ernannten Beamten benutten die Gelegenheit fich zu bereichern und fragten nicht viel nach ben Gefchäften und Bortheilen ber ichlecht geleiteten Gefellschaft. Warum find wir, fragte einer ber Directoren, Berrn Labourbon= nane, mahrend ihrer Bermaltung in fo fchlechte Umftande gerathen, ba fie boch felbft fo große Reichthumer er= warben? Deswegen, antwortete ber tuchtige Mann, weil ich bei meinen Angelegenheiten der eigenen Ginficht folgen burfte; bei ben Angelegenheiten ber Gefellichaft mußte ich mich aber nach ihren Berhaltungsbefehlen richten. 159) In folder Weise blieb bie Thatigfeit ber vorzüglichen Manner, welche ein glücklicher Bufall an die rechte Stelle brachte, gelähmt. Bollten fie nicht geradezu als Rebellen auftreten, fo mußten fie fich, wie Die Schickfale Labourdonnage's, Dupleir' und Lally's hinlänglich zeigen, damit begnügen, ihre Kenntnif und Ginficht blos zum eigenen Beften anzuwenden. Dupleir beging, wie Clive, in feinen fruhern Junglingsjahren, mehre tolle Streiche und wurde beshalb von dem Bater, einem Generaleinnehmer ber Proving Sainaut, ber bamaligen Sitte gemäß, nach Indien gefandt. Sier flieg er schnell von Stufe zu Stufe. In ber Berwaltung von Tichandernagar zeigte er fich als folch einen thätigen, unternehmenden und einsichtsvollen Mann, daß er bald nach dem Ausbruche des Destreichischen Erbfolgekriegs (1742) zur obersten Verwaltung in Pondichery berufen wurde. Große Plane beschäftigten jest seinen unternehmenden Geist. Auf ben Trümmern des großmongolischen Reichs soll ein französischer Staat errichtet, dann zuerst den Engländern und später womöglich allen Europäern der Zutritt nach Indien, vielleicht in Asien überhaupt verwehrt werden. Kalkutta und Madras, pflegte Dupleir zu sagen, mussen wieder, was sie ehemals gewesen, zu Fischerorten herabsinken. 160)

Madras und Pondichery liegen in demfelben Fürftenthum Arkot und nur wenige Tagreifen voneinander entfernt. Diefe Niederlaffungen verfolgten fich feit ber Beit ihres Beftandes mit aller Giferfucht, mit all bem Saffe, welche nur immer verschiedene religiofe Unfichten und Gebräuche, welche nur immer faufmannifcher Reib und Gewinnsucht hervorrufen konnen. Bei bem Musbruche des Rrieges zwischen Frankreich und England vermochte Dupleir, ber fich um die Zeit ber englischen Macht nicht gewachsen fühlte, ben neueingesetten Rawab von Arkot, Anwareddin, 161) in den europäischen Berichten gemeinhin Anawerdi genannt, ju bem Befehle, in feinem Fürstenthume muffe ber Friede erhalten werben. Die Englander fügten fich, nicht fo die Frangofen, fobalb es in ihrem Vortheile lag, ben Angriff zu beginnen. Gin gludlicher Bufall hatte nämlich unter einem Ludwig XV. ben rechten Mann an die rechte Stelle gebracht. Mahe be Labourdonnane, zum Statthalter Mafcarenha's, von den Frangofen (1675) Bourbon genannt, und ber andern benachbarten Gruppen (1741)

erhoben, entwickelte in feinem neuen Amte eine große einsichtsvolle Thatigfeit. 3hm verbanft die Infel Cerne. welche die bei ihrer zweiten Offindienfahrt (1598) hier landenden Sollander nach dem Statthalter Moris, Mauritius hießen, und die Frangofen Iste de France, einen großen Theil ihrer Erzeugniffe und Cultur. 162) Die Bewohner haben bies auch burch ein Denkmal und einen Gehalt, den fie der Tochter Labourdonnane's zahlten, dantbar anerkannt, 163) Der Statthalter von Bourbon fammelte jest alle feine Rrafte. Dit einem Gefchwader von neun Schiffen und 3300 Landungstruppen erscheint er por Mabras und zwingt bie Stadt (10. Sept. 1746) gur Uebergabe. Die Bedingungen maren fehr mild; Madras follte überdies für ein Lofegeld, das fpater beftimmt murbe, guruckgegeben werben. Dupleir, ber fich bereits am Biele feiner großen Plane wähnt, vernichtet ben Bertrag, behält Madras und verjagt alle Ginwohner, die fich weigern, Frankreich den Gid der Treue zu fchmoren. Noch mehr, der Statthalter von Pondichern beschuldigt Labourdonnage des Hochverraths, und der Befieger von Madras, der Ginzige, welcher in diefem Rriege der frangofischen Seemacht zur Ehre gereicht, wird in die Baftille geworfen und brei Sahre lang festgehalten. Raum entlaffen, fo ftirbt er an den Folgen der langen unverschuldeten Saft. Er hatte blos nach fei= nen Berhaltungsbefehlen gehandelt. Die Regierung wie die Sandelsgesellschaft ftraubten fich gegen ben Gebanken eines frangofisch eindischen Reiche; die eroberten Plate follten, dies befahlen die Minifter und die Directoren der Compagnie ausdrücklich, nicht behalten, fonbern gegen ein Lofegelb gurudgegeben werben.

Der Fürst von Arkot verlangt die Berausgabe von Mabras, welche Dupleir jugefagt hatte. Dies wird verweigert und Anwareddin zieht ein Beer von 10,000 Mann herbei, um den Frangofen die englische Befigung mit Baffengewalt zu entreißen. Ginige hundert Golbaten, aus Europäern und Nachkommen der Portugiefen, aus einheimischen Chriften, wegen der Bute, die fie trugen, Topas genannt, und aus Sindu beftebend, reichten hin, die verweichlichten und der Rriegführung unkundi= gen mongolischen Truppen sammt ihren Glefanten in die Flucht zu jagen. Diefer an fich unbedeutende Borfall offenbarte noch mehr bie Schwäche bes indischen Reichs und bestätigt ben Statthalter von Ponbichern in feinen langft gehegten großen Planen. Dupleir fucht nun auch die übrigen britischen Besitungen zu nehmen. Bergebens. Die wenigen Englander halten fich tapfer. Auch wird ihnen bald folch eine bedeutende Land = und Gee= macht zur Bulfe gefandt, wie man fie niemals vorher in diefen Gegenden der Erde gefehen hatte. Pondichern felbst wird angegriffen. Dupleir verftand es jedoch die Stadt gegen einen weit überlegenen Reind zu behaupten, fodaß die Englander die Belagerung aufheben mußten. 3m Frieden zu Nachen ift auch Madras zurückgegeben morben, und es schien nur, daß die beiden rivalifirenden europäischen Dachte in ihre alte friedliche Stellung gu= rudtreten wurden. Dies ichien aber nur fo. In Wahrheit ward fein Friede auf der indischen Salbinfel. Die Frangofen und Englander fuchen fich jest, unter dem Namen indischer Fürften, ju befampfen, und ihre gahlreichen Truppen, wovon aus gegenfeitigem Distrauen fein Mann entlaffen murbe, jum Rugen und Bortheile

bes Mutterlandes zu beschäftigen. Gelegenheit hierzu fand sich genug in den wirrungsvollen Zuständen bes Landes.

Der erste Versuch der Engländer, sich unter dem Namen eines Prätendenten des Königreichs Tanjore zu bemächtigen, ist zum Nachtheile ihrer Waffenehre und Redlickkeit ausgefallen. Kaum sahen sie die Unmöglichfeit, Tanjore zu eroben, so vertrugen sie sich mit dem König und opferten den Prätendenten, ihren Günstling. Sie erhielten dafür die Burg Devikotah sammt einigen Bezirken der Umgegend. Und selbst diese unbedeutenden Vortheile erlangten sie nur infolge der Ereignisse, welche die ganze Koromandelküste in Unruhe versesten und auch in Tanjore große Besorgnisse erregten. 164) Diese Ereignisse sind aber von so wichtigen Folgen, daß sie es verdienen, in ihrem Ursprunge und in ihrer Entwickelung dargestellt zu werden.

Die Stärke des Reichs Delhi bestand vorzüglich in den turkomanischen Kriegern, welche im Gefolge einzelner Häuptlinge aus den Ländern jenseit des Drus nach hinsdoftan zogen. Sie dienten zur Stüße der verweichlichten Nachkommen ihrer tapfern Landsleute, welche im Besinn des 16. Jahrhunderts den Grund zur großmongolischen Macht legten. Bon solch einer eingewanderten türkischen Familie stammt Kanur eddin, gemeinhin unter dem Titel Usof Dschah oder Nisam el Mulk, d. h. die Stüße des Herrschers, bekannt, welcher ein großes Reich begründet und auf seine Nachkommen vererbt. Der Großvater war zu den Zeiten des Schah Dschehan aus Samarkand nach Delhi gekommen; sein Bater stand hoch in der Gunst des Drangsib, und er selbst hatte sich bes

reits während ber Regierung dieses Fürsten durch Tapfersteit und Einsicht ausgezeichnet. In den endlosen Wirren nach dem Tode dieses Padischah wurde Nisam el Mulk zu den höchsten Würden des Staats erhoben, und nicht selten hat er, wie wir bereits bei dem Zuge Nadir's gegen Delhi gesehen haben, seinen Gebietern Gesehe vorgeschrieben. Er verstand es, sich gegen ihren Willen wie gegen die Heere der Maharatten in der Statthalterschaft des Dekhan zu behaupten (1720), und sie nach mannichsachen Wechselfällen unter der Benennung Nisam zu einem eigenen selbständigen Reiche zu erheben.

Mifam el Mulf fuchte nun die Namab ober Gaugrafen des Landes, welche zum großen Theile ihr Umt in erbliche Berrichaften verwandelt hatten, zu entfernen und an ihre Stelle befreundete turfifche Bauptlinge gu feben. Bon ihm hatte Unwrareddin die Grafichaft Arfot erhalten, gemeinhin auch Rarnata ober Rarnatif geheißen, zum großen Verdruffe des drei Menschenalter hier herrschenden Saufes und der ihm anhänglichen Ginwohner. Afof Dichah ftarb (1748) und feine Gohne und Reffen, wie im Drient gewöhnlich, ftreiten fich um die Rachfolge im Nifamreiche. 165) Unter biefen Wirren magte es Tichanda Sahib, ein Bermandter bes gefturzten Saufes von Arkot, fich gegen den neuen Namab zu erheben; ihm ftanden die Frangofen und Mufaffar Dichang, ber fich für ben rechtmäßigen Nachfolger feines Grofvaters, bes Mifam ausgab, rathend und helfend zur Seite. Unwaredbin fällt im Rampfe und ber junge Statthalter im Dekhan belehnte Ifchanda mit ber Grafschaft Rarnata (1749).

Nasir Dichang, der zweite Sohn des Nisam, kehrt, Sistorisches Saschenbuch. Dritte &. VII.

bevor er noch bas Biel feiner Reife, Delhi, erreicht hatte, nach ber Beimat gurud, um feinem Reffen entgegengu= treten, und erhalt mit leichter Dube bie Unterftugung ber Englander, welche ben überwiegenden Ginfluß ber Frangofen in Koromandel fürchteten und Dupleir, megen feiner großen Geminne - Tichanda hatte ihm 81 Dorfer in der Nahe Vondichern's übergeben beneideten. Die Gunftlinge ber beiden europäischen Da= tionen verloren fcnell nacheinander, burch die gewöhn= lichen Runfte bes Truge und ber Sinterlift, bas Leben, und Buffn, der Befehlehaber ber frangofifchen Truppen, ein mackerer Mann in jeder Beziehung, erhebt (1751) mit Buftimmung ber Sauptlinge, Salabat Dichang, einen anbern Cohn bes Nifam jum Fürften von Dethan. Diefer bestätigt alebald feinen Gebieter, ben Prafidenten ber frangofischen Regierung von Pondichern in ber Statthalterschaft aller Länder von dem Fluffe Rrifchna langs der Koromandelfufte bis zum Borgebirge Romorin, welche Mufaffar Dichang ihm verliehen hatte. In Bahrheit aber herrichte Dupleir, unter bem Namen bes Salabat, über bas gange Land bes Difam. Die Englander fuchen nun, unter dem Namen eines andern Pratendenten von Arkot, Duhammed Ali geheißen, die frangofische Berr-Schaft zu ffurgen, mas ihnen auch gum großen Theil gelungen ift. Der Raufmannsbiener Clive hatte bier in ben wiederholten Rampfen, welche 1752 und 1753 zwischen beiden Parteien ftattfanden, jum erften mal Gelegenheit gefunden, feine großen militarifchen Talente zu entwickeln.

Bon einem Rechte, von einer legitimen Nachfolge ber verschiedenen Pratendenten kann im Ernfte gar keine Rebe fein. Die Groffürften von Delhi haben Dekhan mit dem

Schwert in der Sand genommen; Afof Dichah, ihr Statthalter, hat ihnen das ganze Land mit dem Schwert in der Hand entriffen; und nun suchen die Häuptlinge der einzelnen Landschaften, sowie Engländer und Franzosen unter dem Scheine der Legitimität, bald diese, bald jene Grafschaft, bald diesen, bald jenen Gau, in Wahreheit aber ebenfalls mit dem Schwert in der Hand, an sich zu reißen. Alle die Streitschriften, womit die beiden europäischen Völker das Recht ihrer Schüslinge beweisen wollen, können nur ein verwunderliches, spöttisches Lächeln erregen. Diese Anwaltskunste, woran ihre Verfasser selbst niemals glaubten, verdienten weder beachtet noch gelesen zu werden.

Diese indischen Rampfe, zu einer Zeit, wo in Europa zwischen ben beiben Nationen freundschaftliche Beziehungen ftattfanden, wurden fowol von den Offindifchen Gefellichaf= ten, wie von den Regierungen der Beimat misbilligt. Bon beiben Seiten hegte man die Ueberzeugung, Dupleir' ehr= geizige Plane trugen allein bie Schuld aller biefer Birren und koftspieligen Rriege. Der Statthalter murde gurude= rufen und im Baterlande fo fchlecht empfangen, mit fo vielen Schmähungen überhäuft, daß er ben balb erfolgten Tod mit Freuden begrufte. Gold ein undankbares Loos traf fchnell nacheinander die beiden ausgezeichneten Manner, welche für Frankreichs Ruhm und Größe in Indien wirkten. "Ich habe meine Jugend", fchreibt Dupleir furg por feinem Ende, ,ich habe meine Glucksguter, mein Leben geopfert, um mein Bolf mit Reichthumern gu belaben und mit Ehren zu überhäufen. Sest verlange ich, mas man mir schulbet, und werbe wie ber lette ber Menschen behandelt. Meine Dienste find Marchen, meine

Foderungen Lächerlichkeiten .... man schulbet mir viele Millionen und ich schmachte in Elend." Alle diese Reben fielen auf unfruchtbaren Boden. Sie wollten nun einmal in Paris um jeden Preis Frieden haben und opferten leichtsinnigerweise alle Bortheile, allen Länderbesit, welche Dupleir' einsichtsvolle sahrelange Bemühungen für die französische Nation in Indien erworden hatten. Der Vertrag vom December 1754 war durchaus zu Gunsten der Engländer, welche sich überdies niemals an den Friedensbedingnissen gehalten haben. Sie mischten sich nachher wie vorher in den Streit der Häuptlinge und sind der französischen Partei, den französischen Interessen allenthalben entschieden entgegengetreten.

Die große Land = und Seemacht, welche die englische Sanfa bei Gelegenheit biefer 3mifte in Indien gufammengezogen hatte, murbe jest mit gutem Erfolg gegen Die Seerauber und indifchen Reinde Englands gerichtet. Gin Maharatte Ranhodichi Angria, grundet in ben erften Sahrzehnden des 18. Jahrhunderte, lange ber Malabarfufte einen Seerauberftaat, welcher fich nach bem Innern der Salbinfel über alles Flachland bis zum Fuße ber westlichen Ghat erftrectte. Seine Nachfommen, Die fammtlich den Beinamen Angria führen, maren ber Schreck aller einheimischen und europäischen Rauffahrer. Die Engländer, welche feit langer Beit mit großen Roften einige Rriegsschiffe jum Schute ihres Sandels in Diefen Gemäffern unterhielten, verbinden fich jest mit den Daharatten (1756) und beginnen gegen die allgemein gefürchteten Rauber einen mahren Bertilgungsfrieg. In wenigen Wochen find alle ihre Schiffe, alle ihre festen

Plage, worunter bas berühmte Fort Cheria, auch Wiffadrug genannt, in den Sanden ber Sieger; man machte große Beute an Geld und allerlei Baffengerathe und Die Ungriaherrichaft ift vernichtet. Doch hört das Piratenmefen feineswegs gang auf in diefer Gegend der Erbe. 166) Ein minder schnelles Ende nahmen die großen folgen= reichen Rampfe in Bengalen.

Das öftliche Indien befteht zum großen Theil aus fruchtbaren Tiefebenen, beren untere Ausgange mol erft in spaten Sahrhunderten aus dem Schlamme ber gahlreichen Gemäffer entstanden fein mogen. Das Land war jedoch ebenfalls ichon bewohnt, zur Zeit als die weftlichen arifchen Bolfer auch diefe Gegenden mit ihrer Berrichaft überzogen. Ginzelne gerfprengte Refte biefer Eingeborenen aus ben vorindischen Zeiten, welche nach Körperbau und Sprache, in religiöfen, faatlichen und burgerlichen Gebräuchen von den Sindu abweichen, finden fich jest noch innerhalb der Pahari- und Garron-Gebirge, fowie in ben fublichen Gegenden nahe und in ben chonbifchen Sochalpen. Sier blühte in den Sahrhunderten vor unferer Zeitrechnung bas Reich Magabha, ber Schauplas großer Thaten und endlofer Marchen, das Land der Geburt und des Todes Schafianunis, des indifchen Reformators. Sier maren die gahlreich bevolferten Sauptstädte Palibathra oder Pataliputra und Gauda oder Gaur, wovon die eine von den Griechen befchrieben und längst verschwunden, die andere heutzutage noch in ihren Babylon ähnlichen Ruinen, in ben Schutthaufen von Ziegelfteinen erfannt wird. Rach den vielen buddha= iftischen Rlöftern erhalt im Laufe der Zeit der weftliche Theil bes Landes ben Namen Wihara, gemeinhin Bihar ober

Behar, mas Rlofter bedeutet; ber öftliche wird Bangala genannt, ein Rame ungewiffen Urfprungs und Bedeutung, und unterscheidet fich bald vom westlichen durch eine be= fondere Mundart und Schrift. Die Brahmanifirung Bengalens fam von Bihar, gleichwie fpater ber Groberungezug ber Mufelman. Radichah und Maharadichah, welche in Bengalen und Bihar und von hier aus felbft über gang Sindoftan geherricht haben follen, ericheinen in Menge in den widerlichen Seiligen= und Goben= geschichten der Brahmanen. Dies find aber blot Ramen ohne Berftandnif und Bedeutung für die Geschichte der Menschheit, inhaltslofe Laute, welche bie Aufmertfamfeit bes Denfenben nicht verbienen.

Im Beginne bes 13. Jahrhunderts erscheinen bie Mufelman auch im öftlichen Indien. Säuptlinge ber Gilbschi find es, welche Bihar und Bengalen überziehen und nach leichten Rampfen ben verweichlichten Sindufürften die Berrichaft über Land und Leute entreifen. Solche Sauptlinge und Statthalter gehorchen nur bann bem Sofe zu Delhi, wenn er Macht genug befigt, ben Gehorfam mit Gewalt zu erzwingen, wo nicht, erklaren fie fich unabhängig und fuchen erbliche Berrichaften zu grunben. Die meiften biefer Räuberfürften werden erschlagen, ermordet oder vergiftet, - bas murdige Ende eines viehischen Lebens voll Wolluft und Berbrechen. Rur Der dunkt biefem halbbarbarifchen Gefinde der tuchtigfte, welcher es den Andern zuvorthut in finnlosen Thaten der Tapferteit und Willfur. Gin tuchtiger Mann in Diefem Sinne war ber bereits erwähnte Afghane, Schir Schah geheißen, und Grunder des Berricherhaufes gleiches Da= mens. Dem Schir Schah gehorcht balb bas gange

Land, bald auch nur die Stadt, wo fie zufällig ihren Sof halten. Der lette biefer fogenannten Statthalter und Ronige bes afghanischen Boles, welche an 370 Sahre (1203-1573), in mehr oder weniger felbftandiger Beife, über Bihar und Bengalen herrichten, ift Daud Chan, bem bas Saupt abgefchlagen und nach Agra jum Groffürsten Atbar gefandt wird (1576). Die Afghanen hatten auch hier, wie alle halbbarbarifchen Eroberer zu thun pflegen, eine Lehnsverfaffung eingeführt. Das Land ift unter eine Anzahl Sauptlinge vertheilt, welchen die ackerbauenden Sindu ihrer Berrichaften Bobengins entrichten. Die Gingeborenen höherer Rafte treten nicht felten als Dachter ein und werben bie Rentmeifter der auf Abenteuer ausziehenden Lebensbesiger. 167) Bare Ruhe und Dronung erhalten worden, hatte Raub und Plünderung aufgehört, fo möchte es den Sindu unter ihren muselmanischen Gebietern nicht viel schlechter ergangen fein, als unter ben einheimischen Rurften.

Die Berrichaft über diefe öftlichen Grengmarten bes großmongolischen Reichs blieb aber noch jest und zu allen Zeiten eine ichwankenbe. Die in Bihar, Bengalen und Driffa gablreich wohnenden Afghanen benutten jede Schwäche, jede Gelegenheit ber Baberiden zu Berfuchen, die alte Unabhangigkeit wieder zu erringen. Erleiben fie eine Niederlage, fo werfen fie fich in fcmer zugangliche Bergichluchten und Moorgegenden und beginnen von hier aus Raub = und Plunderungszuge in die umliegenden Marken. Nicht felten haben fich auch die Statthalter bes Sofs von Delhi mit den rebellischen Infaffen verbunden, um ihren Gebietern Gefete vorzuschreiben. Go konnte es nicht fehlen, daß auch hier die Europäer, feitbem

bie Portugiesen zum ersten mal (1517) ben Ganges befuhren und der Generalcapitän Nunho da Cunha dem
lesten Könige Bengalens 168) zu Hülfe eilte, vielfach in
die Streitigkeiten der Statthalter und Landeshauptleute
verwickelt wurden. Die Vorsteher der Factoreien sind
durch große Geldsummen und Handelsvortheile vermocht
worden, bald dieser, bald jener Partei ihre kräftige Unterstügung zu gemähren. Nicht lange dauert es, so begegneten sich auch hier, gleichwie auf der Koromandelküste
und allenthalben auf Erden, die seindlichen Interessen
der seefahrenden Nationen des Westens.

Die britischen Raufherren hatten fich vermittels im Ueberfluffe gespendeten Goldes und heimlicher Furcht vor ihrer Macht, am Sofe zu Delhi nicht blos die Beftatiaung ihrer ehemaligen Freiheiten, fondern auch neue Rechte erworben. Der Groffürst Farochschir erließ 1717 an alle Statthalter und Beamten zu Bengalen, Bihar und Driffa einen Befehl, wonach die Englander, ohne alle Abgaben, blos gegen ein jährliches Gefchenk von 3000 Rupien in den Provingen des Reichs ihren Sandel betreiben mogen: "Sie konnten nach Belieben, wo fie immer wollen, faufen und verkaufen und Raufhallen errichten, wozu ihnen ein Grund von 40 Acker Lanbes 169) angewiesen werden folle; es fei ihnen gestattet, in der Mahe ihrer jegigen Befigungen Bengalens, noch achtzehn andere Orte gegen die Bezahlung der darauf liegenden Rente von den Grundbefigern zu erwerben; überdies müßten ihre Mungen bei ben einheimischen Raffen ohne ben früher angeordneten Abzug angenommen werden." 170) Der Statthalter Mursched Ruli Dichafar Chan (1704-25), nach welchem die damalige Residenzftadt Bengalens Murschedabad genannt ward, widerfeste fich der Ausführung diefes Gnadenbriefs. Gein Ginfommen wurde baburch in mannichfacher Beife geschmälert. Noch furz vorher (1706) mußte ihm die Compagnie für die Erlaubniß zur Errichtung einer Raufhalle in Raffimbafar 25,000 Rupien bezahlen 171), und jest follten deren allenthalben ohne Entgelt errich= tet werden. Die britische Berrichaft über 18 neue Orte möchte aber noch größere Rachtheile in den Ertragniffen Bengalens zur Folge haben und fogar die Gelbftandigfeit des Landes gefährden. Die Englander begnügten fich vorderhand mit Dem, mas ber Statthalter gutwillig gemähren wollte; ohnedies wurden ihnen durch ihre gange Lage und Stellung andere große Bortheile. Die Ordnung und Sicherheit zu Ralfutta bewog viele Bengalefen hinzuziehen. Diefelben Grunde vermoch= ten die einheimischen Raufleute, Mufelman, Sindu und Armenier, ihre Frachten vorzüglich den englischen Schiffen anzuvertrauen, wodurch der Compagnie, ihren Dienern und Schiffscapitanen, reiche Gewinne gutheil murden. In folder Beife erlangten die englischen Niederlaffungen nach furger Beit eine große Bedeutung, worüber die Namab, beren Unterthanen, um bem Drucke gu ent= geben, nach Kalkutta flüchteten, nur noch erbitterter murben, 172)

Es fonnte nicht fehlen, daß mahrend der Birren, welche infolge des Eroberungs = und Raubzugs des Mabir in gang Indien entstanden, felbft machtige Baupt= linge in ben befestigten europäischen Niederlaffungen eine Buflucht fuchten und fanden. Gewöhnlich befehdeten bann die Gegner folder Flüchtlinge ihre Schutherren

und verwickelten sich auf diesem Wege in Rampfe mit Europäern, benen fie in feiner Beziehung gemachfen waren. Dies gefchah auch wiederholt zu Bengalen, mo Die Statthalter in unaufhörlichem 3wift mit ben Gaugrafen, Bezirkevorftehern und Grundbefigern lagen. Gerabschah ed Daulah, ber vierte Rachfolger bes Dichafar Chan, jog 1756 gegen die Englander, die einem feiner aus Daffa entflohenen Beamten Schut gemahrten, nahm Roffimbafar und ftand nach einigen Tagen vor Ralfutta. Der Statthalter, unfriegerischen Beiftes, ein Quater Drafe zieht fich mit Allen, benen es mog= lich war, auf bie Schiffe gurud und fegelt hinab nach Gowindpur. Ralfutta bleibt (20. Juni) ber Willfur bes übermuthigen jungen Siegers preisgegeben, welcher blos auf Raub und Erpreffungen finnend, alle andern Unordnungen feinen Beamten und Anechten anheimftellt.

Man hatte 146 Engländer gefangengenommen und war in Verlegenheit, sie in Sicherheit zu bringen. Es müsse ja im Fort ein Gefängniß sein, sagte ein Hauptmann Seradschah's, dorthin sollen sie gebracht werden. Run geschah dies zur heißesten Jahreszeit der heißen Jone, und das Gefängniß, gemeinhin "Schwarzes Loch" genannt, von 20 Quadratsuß im Umfange, war blos für einzelne meuterische Soldaten bestimmt. Nur die Drohung, Widerstrebende würden alsbald niederzgehauen, vermochte die Engländer, in den engen Raum zu treten. Kaum ist der Letzte der Gesangenen hineinzebracht, so wird die Thüre verschlossen und die dicht aneinandergedrängten Gefährten sind ihrem furchtbaren Schicksale überlassen. Die erste Folge des Zusammenssperrens war ein starker Schweiß, auf welchen unerträgs

licher Durft und folche Bruftschmerzen folgten, bag man nur mit Muhe athmen fonnte. Waffer, Baffer, fchrien bie Ungludlichen in Tobesangften. In Schläuchen gu den beiden kleinen Luftlochern murde es hineingereicht, aber nur zu ihrem Berberben. Gie brangten und fchlugen fich formlich um einen Trunk, Dehre fielen nieder, erstickten, oder wurden todtgetreten. Die muselmanischen Poften hatten ihre Freude an bem Sammerlarm; das Geraufe ber Berzweifelnden ichien ihnen ein unterhaltenbes Schauspiel. Roch vor Mitternacht waren alle nur erfinnlichen Mittel erschöpft; die Sige wird immer unerträglicher. Die fo häufig aus- und eingeathmete mit ber Ausdunftung ber Lebenben, mit bem Geftanke ber schnellfaulenden Todten gefchwängerte Luftmaffe wird immer ichlechter; dumpfe Bergweiflung ergreift den Ginen und wilder Wahnsinn ben Andern. Schimpf und Spott jeglicher Art wird gegen die braufen stehenden Wachen geschleubert, in der Soffnung, fie möchten hineinschießen und bem zogernden Sammerleben ein Ende machen. Gin Theil verflucht fich und die Aeltern, welche fie geboren, und die Gottheit, die fie verlaffen; ein Anderer fucht die fteinerne Allmacht burch wilbe mahnsinnige Gebete gu erweichen. Diefes gräfliche Schauspiel bauert fo lange bis fie hinfallen und bas gabe Leben gum letten mal zuckte. Der Bufammenfinkende wird nicht aufgehoben. Im Gegentheil. Der ftehende Nachbar ftoft ben Schmanfenden vollkommen nieder, damit er felbst über ben gertretenen Leichnam bas Fenfter erreiche. Sebes Mitleiben, jede menschliche Regung ift verschwunden. Große forperliche Schmerzen druden ben Menfchen jum Thier hinab und bulben fein anderes Gefühl als den Trieb der Gelbft=

erhaltung. Um 2 Uhr waren nur noch 50 am Leben Beim Anbruch bes langersehnten Tags wird ber Vorftand Holwell, welchen die Vorsicht eines Mitgefansgenen an ein Luftloch brachte und so beim Leben erhält, zum Nawab gerufen und bald hernach der Zwinger gesöffnet. Von den 146 sind nur 25 Lebendige, mehr Gespenstern als menschlichen Wesen ähnlich, aus dem "Schwarzen Loche" gekommen. Man brauchte eine halbe Stunde, bis die nach innen gehende Thüre, woran übereinandergethürmte Todte lagen, geöffnet werden konnte. Die Leichen verbreiteten solch einen tödtlichen Gestank, daß sie von den barbarischen Truppen, welche das Entsessiche in stumpfsinniger Gleichgültigkeit ansahen, alsbald weggeschafft und in einer tiesen Grube außerhalb des Casstells begraben werden mußten.

Mufelmanische Schriftsteller behaupten, ber Ramab hatte von bem gangen Borfalle nichts gewußt; ja felbft ber Sauptmann fei in gemiffer Beziehung fculblos; er habe ben Befehl, die Gefangenen bort zu verwahren, mehr aus Unwiffenheit und Dummheit als aus Barbarei gegeben. 173) Mag bem fo fein ober anders: Serabschah ed Daulah zeigt fcon baburch allein feinen wilden unmenschlichen Sinn, daß er fein Wort des Mitleibs oder Bedauerns für Solwell hatte, ber fich faum auf den Beinen halten fonnte. Der namab forschte blos nach vergrabenen Schägen ber Englander und brobte, weil er nichts erfuhr ober erfahren konnte, mit wieder= holter Peinigung. Der Borftand und zwei Ungludegefährten wurden in Feffeln gefchlagen; ben andern Engländern blieb es freigestellt, an Drt und Stelle zu bleiben ober abzureifen. Siervon haben fie, fobalb es die

Umftande erlaubten, Gebrauch gemacht und find hinabgegangen zu den Schiffen. Sest fegelt die Flotte weiter ftromabwärts nach dem fichern Safenort Kaltah auf der Oftfeite bes Sugli, um, wenn Buzug aus Mabras eingetroffen, angriffsweise gegen ben Ramab und feine in Ralfutta zurudgelaffene Befagung aufzutreten. 174)

Raum find die Zwiftigkeiten auf ber Koromandelfüste, in der Beife, wie wir berichtet haben, beseitigt, fo erheben sich andere im nördlichen Amerika, welche ber Anfang eines neuen Rriegs zwischen England und Frankreich in nahe Aussicht ftellen. Die vereinigte englische Sanfa war porforglich genug, alle möglichen Borberei= tungen zu treffen; es gingen wiederholt Schiffe und Truppen nach Oftindien. Auch Robert Clive kehrt auf den Wunsch der Gesellschaft nach dem Lande feines Ruhms juruck (1755) und wird Befehlshaber bes Forts Ct .-David. Clive's Berdienfte find überschäft worden; man hat ihn den alleinigen Grunder des anglo-indischen Reichs genannt. Seine Stellung bleibt aber in der anglo-indifchen Geschichte, felbft nach Abzug aller Uebertreibungen, immer noch wichtig genug, um eine Schilberung bes gangen Lebens und Wefens des ausgezeichneten Rriegers und Staatsmanns zu begründen.

Robert Clive, ber Sohn eines Rechtsanwalts in Shropshire, zeigt ichon in früher Jugend die naturlichen Unlagen fünftiger Große: leidenschaftliches feuriges Defen, große Willensfraft und einen an Tollfühnheit grenzenden Muth. Aeltern und Bermandte, Lehrer und Freunde muffen endlich den unbeugfamen tropigen Jungling als unverbefferlichen Taugenichts aufgeben; fie freuen fich ber Belegenheit, biefer Plage los zu werben. Clive und Orme, der Held und sein Geschichtschreiber, erhalten an demselben Tage (15. Dec. 1742) Schreiberstellen in Oftindien; der eine zu Madras, der andere in Bengalen. 175) Die Geschäfte indischer Beamten jener Zeit konnten einen achtzehnjährigen wilden Jüngling leicht zur Berzweiflung bringen. Sie mußten einheimischen Webern Borschüffe machen und Sorge tragen, daß sie die bestellten unterpfändlichen Waaren richtig erhielten. Als Anfänger erhielten sie überdies so schlechten Gehalt, daß sie kaum leben konnten. Aeltere Diener bereicherten sich durch Handelsgeschäfte auf eigene Rechnung und sammelten nicht selten große Reichthümer. Sie lebten dann nach allen Richtungen gleichwie östliche Fürsten. Stand doch die Moralität jener Krämeraristokratie auf der niedersten Stuse.

Das Leben mit folchen Leuten, das Leben unter folchen Berhältniffen erfchien Clive berart unerträglich, daß er zwei mal es versuchte, sich zu erschießen — und zwei mal hat ihm die Piftole verfagt. Dem fünftigen Beerführer gilt dies als Unzeichen, daß ihn die Gottheit für Großes auffpare; er entschließt fich, bei bem peinlichen Alltageleben auszuharren, hoffend, in einem unruhigen Lande, wie Indien, wurde fich einftens Belegenheit ergeben, bem Schreibtifch zu entfliehen und thatig und folgenreich in die fchwankenden verworrenen Buftande einzugreifen. Der ftrebende Raufmannsbiener hatte flug gerechnet. Schon mahrend ber Belagerung von Pondichern (September 1748) finden wir ihn als Kahnrich beim Beere, wo er gute Dienfte leiftet. Balb wirft er alles Undere weg, widmet fich dem Rriege, fleigt schnell von Stufe zu Stufe, und überragt an Duth,

Ginficht und Befonnenheit alle andern Rampfgenoffen. Die Ginnahme Arfots und die tapfere Bertheibigung bes Plages (November 1751) erregten die Aufmerkfamkeit ber gebietenden herren im Indischen Saufe. "Man erfenne vollkommen die Berdienfte des Hauptmanns Clive und werde fie auch zu belohnen wiffen." 176)

Die Englander waren in den öftlichen Landern um biefe Zeit blos als ein faufmannisches unfriegerisches Bolf bekannt. Capitan Clive zeigte, wie ein Maharatten= häuptling fich ausdruckt, daß fie auch zu fechten verfteben, und bald überragen fie fogar, auch in diefer Beziehung, die vielbewunderten Frangofen. Giferfucht und Neid der zum Kriegswesen erzogenen Sauptleute suchen vergebens an ben Thaten bes Schreibers zu mateln, fie auf Bufalls Rechnung, oder wie die Menge zu reben pflegt, des Glude zu fegen. Gewöhnliche, regelmäßig zu einem Geschäfte und Gewerbe erzogene Menschen haffen und verkleinern alle Diejenigen, welche ohne die berkömmliche Borbildung und felbständigen Geiftes in ihren Rreis fich brangen, und, was unter folchen Umftanden häufig geschieht, fie übertreffen. Bum Glück bes jungen "Ladenschwengel-Hauptmann" war Major Lawrence, Befehlshaber ber englisch-indischen Truppen, über folchen Rleinigfeitefinn erhaben. "Es gibt bier Leute", fchreibt Lawrence, "welchen es beliebt, blos von dem Gluck des Sauptmanns Clive zu reden. Nach meiner Ueberzeugung hat ber Mann es verbient, daß alle Unternehmungen fo ausfielen, wie fie wirklich ausgefallen find. Unerschrockener Muth, falte Befonnenheit und Geiftesgegenwart, Die ihn unter feinen Umftanden verlaffen, zeigen, baß Clive jum Soldaten geboren ift. Dhne irgend eine militarifche Erziehung, ohne vielen Umgang mit erfahrenen Kriegern, sagt ihm sein gesunder Berstand, lehrt ihn seine sichere Urtheilskraft, das Heer gleichwie ein erfahrener und tapferer Soldat anzuführen und seine Liebe zu gewinnen, solcher Art, daß man selbst mit einer gewissen Zuversicht auf einen glänzenden Erfolg rechnen kann."

Dem Commandanten des Forts St.=David, Saupt= mann Clive, wird nun von der Regierung zu Madras der Oberbefehl über die Truppenabtheilung, welche Ralfutta wiedererobern und am Namab ober bem Stadt= halter von Bengalen Rache nehmen follte. Die Klotille unter Admiral Batfon ift bereits im October unter Gegel gegangen, landet aber erft, von der Nordwest Munfun aufgehalten, im December zu Bengalen. Gerabschah ed Daulah wollte gar nicht glauben, baf bie Engländer es wagen könnten, sich gegen ihn zu erheben. Wähnte doch der unwiffende Drientale, ganz Europa zähle höch= ftens eine Bevölkerung von 12,000 Seelen. Rur eine geringe Befagung murbe in den Forts guruckgelaffen; andere Magregeln jum Schute, jur Bertheibigung bes Landes waren nicht getroffen. Und fo glich ber Ungriff ber fleinen aus 900 europäischen und 1500 einheimischen Soldaten bestehenden Truppe mehr einem larmenden Triumphaug als einem ernftlichen Rriege. Ralfutta, Sugli und mehre andere Orte fommen alsbalb in die Sande des Briten, der jest fchnell landaufmarts zieht, um die Sauptstadt felbst anzugreifen. Durch die Ruhnheit und Schnelle ber Bewegung gerath ber Namab in die größte Furcht; er febnt fich nach Frieden. Bang anderer Art ift bie Stimmung bes englischen Felbherrn; er gefällt fich im Rriege. "Mit bem Barbar jest fcon

Friede zu ichließen, ift nicht ehrenvoll genug. Gerabschah muß noch berber gezüchtigt werden". Widerspruch ift aber vergebens. Clive muß fich bem Regierungsgebote aus Ralfutta und Madras fugen. Dort hatte man von bem neuen Rriege zwischen England und Frankreich Nachricht erhalten und wünscht, damit alle Macht gegen ben europäischen Feind und feine Bundesgenoffen im Dethan gerichtet werden fonnte, bas ichnelle Ende ber bengalischen Rämpfe.

Der Namab unterwirft fich allen Bedingungen. Der Friede wird am 7. Febr. 1757 gefchloffen und Watfon und Clive versprechen, im Namen ber englischen Nation, bas Aufhören aller Reindfeligkeiten im Lande Bengalen. 177) Clive zieht jedoch wider die Franzosen zu Tschandernagar und nimmt ben Drt (22. Marg 1757) gegen ben Wortinhalt bes Bertrags und wiederholte Abmahnung bes Namab, nach tapferer Gegenwehr. Noch mehr. Sauptmann Clive verlangt, die Frangofen, welche fich nach Roffimbafar geflüchtet und des fürftlichen Schutes verfichert hatten, follen unverzüglich ausgeliefert werben. Der junge ruhmgierige Feldherr fann auf Rrieg; alle Mittel dunkten ihm die rechten. "Affaten durfen nicht nach europäischen Begriffen von Recht und Ehre behanbelt werden; bas find treu = und gemiffenlose Menfchen, bie man mit gleicher Munge bezahlen fann." Go sprach, so handelte Clive, so benken und verfahren die meiften Europäer. Serabschah, ein junger Mann von faum 20 Jahren, feurigen unbandigen Wefens, ift außer fich vor Buth. Bald will er Dies; bald will er Benes gegen ben tollfühnen Menfchen, wie er Clive nennt, unternehmen, und befiehlt und widerruft in demfelben Augenblick Dies und Jenes aus Feigheit und Furcht vor bem gewaltsamen übermächtigen Gegner.

Gefet und Ordnung maren lange ichon aus bem grofmongolischen Reiche verschwunden; Gewalt und Billfür find in ben einzelnen ganbern, wie in ben Rreifen und Statthalterschaften, an beren Stelle getreten. Sie finnen blos auf Mittel, Die Macht anfichzureiffen, und ein Räuberhauptmann fann fich bes gleichen Rechts berühmen wie ber andere. Run mar Gerabichah überdies durch felbstherrisches hochmuthiges Wefen mit mehren feiner Großen verfeindet, an beren Spise ein laffiger, ausschweifender, beffenungeachtet einflufreicher Mann ftand, Dir Dichafar geheißen. Die Partei fucht nun des Gebieters Berlegenheit zu feinem völligen Untergange gu wenden. Dir Dichafar foll mittels englischer Gulfe an beffen Stelle treten und herr von Bengalen, Bihar und Driffa werden. Clive bietet die Sand gum Berratherplane; zwischen ihm und ben Berschworenen werben haufige Botichaften gewechselt. Die Englander find von ben Bewegungen, vom gangen Getriebe bes Namab unterrichtet. Clive fchreibt jest bem mit Berrath überfponnenen Statthalter die freundlichften Briefe; man wollte ben Fürften ficher machen, um ihn leichter zu verderben. Roch mehr. Damit ber Sinduspion, welcher alle gaben ber Berfchwörung fannte und für fein Schweigen große Summen foderte, des Lohns beraubt werden fonnte, wird Clive, ber gepriefene Clive, an dem fein Biograph General Malcolm auch nicht ben geringften Fehl entbeden fonnte, jum gemeinen Betruger und Falfcher. Ein boppelter, ein echter und falfcher Bertrag wird von ben Berrathern Mir Dichafar und Clive ausgefertigt.

In bem einen find die 300,000 Pf. St. bewilligt; in bem andern bleibt bie Belohnung und bes Spions Name weg. Run weigert Admiral Batfon feine Unterschrift gur erlogenen Urfunde; auch hier weiß Clive Mittel gu finden. Er felbst schreibt ober falscht ben Ramen Batfon. Der Affate hat in bem Englander feinen Deifter gefunden.

Sobald ber Statthalter, ber fich vergebens an Buffn wendet und frangofische Bulfe nachsucht, vollständig umgarnt ift, wird ichnell bas Det über ihn gusammengezogen. Clive eilt mit ber gangen Macht nach Murfchedabad. Gerabschah will den Keind nicht in der Sauptftabt erwarten, rafft feine Truppen zusammen und bie beiben Beere begegnen fich unfern bes Fluffes, fechs deutsche Meilen füblich Murschedababs, bei bem Orte Palafi, gemeinhin Plaffen geheißen. Clive befehligt 3000 Mann, wovon blos 900 Briten und 100 Topaf; ber Namab mochte, Fugvolf und Reiterei gufammen, über ein 60,000 Mann gablendes mit gablreicher Artillerie verfebenes Beer gebieten, 178) Der Rriegerath, ber erfte und lette, welchen ber britifche Felbherr befragte, erklärt fich gegen bie Schlacht. In der Berfammlung hulbigte Clive felbft biefer Unficht. Raum aber hat er mit fich felbft in ber Ginfamkeit Rathe geflogen und die Berhältniffe nochmals im Geifte erwogen, fo ift er entschlof= fen, ben zwanzigfach überlegenen Feind alebalb angugreifen. Roch ftand bie Sonne an bem folgenreichen Tage bes 21. Juni 1757 hoch am Borizonte, und bie beiden engverbundenen Berrather, welche fich mahrend der Schlacht häufige Botichaften fandten, Dir Dichafar und Robert Clive, hatten bereits ihr Ziel erreicht. Die Berschworenen riethen bem Nawab, sich bem Schlachtfelbe zu entziehen, worauf das zusammengerottete, Verrath fürchtende Heer nach allen Winden zerstäubte. Der betrogene Fürst wird auf Befehl von Mir Oschafar's Sohne zu Murschedabad getödtet. Hat auch Clive keinen Antheil am Meuchelmord genommmen, so müssen doch seine größten Lobredner zugeben, er habe nicht den geringsten Schritt gethan, dem wehrlosen Gefangenen das Leben zu erhalten. Das 59., sich vor andern in der Schlacht auszeichnende englische Regiment führt heutigen Tages noch, neben den unter Wellington im Dekhan wie auf der Pyrenässchen Halbinsel errungenen Siegeszeichen, den Namen Plassen in der Fahne mit dem stolzen Denkspruch: Primus in Indis.

Clive handelt jest, wie fo viele feiner Nachfolger, in Beife der römischen Proconsuln. Dir Dichafar wird jum Throne geführt und als Fürst der drei Lander Bengalen, Bihar und Driffa begruft; ber frembe Sieger ift ber Erfte, ber ihm huldigt, nach öftlicher Sitte mit Ge= schenken an Gold und Silber und anderem Gefchmeibe. Die Schapfammer des Seradschah wird voll gefunden über alle Erwartung. Die Englander, vor allem ihr Feldherr, erwerben fonigliche Reichthumer. Eine Flotte von mehr als hundert Boten fahrt blos in gemungtem Gelbe 800,000 Pf. St., ben Untheil ber Regierung, nach Kalkutta; die gange Beute foll an 2,230,000 Pf. St. betragen haben. 179) Bu Ralfutta wird eine Mungstätte errichtet, wo am 29. Aug. 1757 die erfte Rupie erscheint, geprägt im Namen bes Padischah von Delhi. Run fommt auch ber Spion herbei und verlangt den bebungenen Gold. "Mann", entgegnet ihm der Dolmetich,

"du bift betrogen; ber Bertrag, wo bein Rame fteht, ift unterschoben; nichts, gar nichts wirft bu erhalten." Der Sindu fturgt vor Schreck zusammen und bleibt von diefem furchtbaren Augenblick der Enttäufchung bis zu feinem furz barauf erfolgten Tobe blöbfinnig. Clive hingegen, ber breifache Betruger und Berrather, fcwelgt in Reichthumern, im Ruhme und Genuffen aller Art. Rannte ihn boch William Pitt ber Bater, im vollen Saufe, den himmlifchen Seerführer, welchen felbft Friedrich von Preugen beneiden konnte - und Riemand hat zu der Zeit widersprochen. Es braucht den Proconful wenig zu fummern, baf 16 Sahre fpater feine Schandthaten mit dem eigentlichen Ramen bezeichnet, und wie er zu folch ungeheuren Schägen gelangte, von mehren Bertretern bes englischen Bolfs in icharfen Worten getadelt murbe. Der britische Namab hat unter feinen Landsleuten Unhanger, Bertheidiger und Bewunderer genug gefunden. Schreibt boch noch der beredte und geiftreiche Macaulan zu unfern Tagen: "ber Felbherr verdiene Lob, weil er fo wenig genommen hatte. Benige feiner Unkläger wurden fich mit fo fleinen Gummen begnügt haben, wie die Bescheidenheit bes Siegers von Plaffen." Ein wunderlicher Mafftab geschichtlicher, moralischer Beurtheilung! Nun bedenke man, bag bas Ginkommen bes Mannes, welcher vor 18 Sahren ale armer Raufmannslehrling in Indien landet, nach Schägung feines Biographen, der gur Bertheidigung feines Belben es gering ansest, bei ber zweiten Ruckfehr ins Baterland (Febr. 1760) nicht viel unter einer halben Million Gulben fich belaufen hatte, - eine Summe doppelten Werthes im Berhaltniß zu ben Preifen und

bem Neichthume unserer Tage. Hierbei find kostbare Ebelsteine und Geschenke, welche ber Sohn des armen Abvocaten aus Shropshire an Verwandte und Freunde macht, nicht mitgerechnet, die sich wenigstens ebenfalls auf eine Million Gulden belaufen haben mochten.

Bas die Englander im Gangen ale Rriegekoften, als Gefchenke und Beuteantheil fur bas Beer und bie Beamten von Dir Dichafar in Unfpruch nahmen, belief fich auf 2,763,000 Pf. St. Die Schäpe des eroberten Lagers und der Staatskaffen gu Murichedabad bleiben weit hinter ben Anfoderungen gurud und die mahren Landesherren muffen fich vorderahnd mit der Balfte begnugen. Die andere follte innerhalb breier Sahre, in drei verschiedenen Beitraumen ausgezahlt merden. 180) Clive hatte bald nach Beginn der Seerfahrt gegen Bengalen und fpater mehrmals von der Mabras-Regierung Befehl erhalten, fo fchnell als möglich nach bem Dethan gurudgutehren. Man wollte fichere Runde haben, die Frangofen ruften Schiffe aus und fenden gahlreiche Mannschaft nach Indien, um die großen Plane Dupleir' von neuem aufzunehmen. Der Feldherr geht jeboch, wie bei vielen andern Gelegenheiten, ben eigenen Beg; er bleibt in Bengalen und überläßt ben Landsleuten die Sorge für ihre eigene Angelegenheiten. 181)

Tüchtige Männer, welche aus religiöfen ober politischen Gründen gezwungen sind, die Heimat zu verlassen, bleiben nicht selten von glühendem Hasse gegen ihr Vaterland oder richtiger gegen die siegende Partei erfüllt. So sind die Nachkommen der gen England geslüchteten Hugenotten die entschiedensten Gegner der Franzosen, die Söhne der mit Jakob II. nach Frankreich fliehenden

fatholifchen Irlander die größten Feinde ber Briten. Graf Lally, folch einer irifchen Familie entstammend hat in frühen Sahren berartige Beweife eines leibenschaftlichen Saffes gegen England gegeben, und fich in bem Grabe als fühner tapferer Rrieger bewährt, daß die Minifter Ludwig XV. glauben fonnten, Lally fei mehr als irgendein anderer zur Berherrlichung der frangofischen Baffen wie zur Errichtung eines franko-indifchen Reichs geeignet. Die faufmannische Behörde gu Pondichern war aber ben großen Planen Lally's ebenfo entgegen, wie ehe= male benen Dupleir's. Beitentfernt, daß fo hochfliegende Borte "Indien muffe verbotenes Land werden für bie Englander" bei ihnen Anklang gefunden hatten; fie erfchrafen darüber und berechneten blos die großen Ausgaben, welche die Compagnie treffen fonnten. ,, 200 foll ich Mittel hernehmen", fchreibt ber Statthalter ber französischen Riederlaffungen an ben Felbherrn, "in einem burch jahrelange Rriege vermufteten Lande, um bas Beer und die Flotte zu unterhalten, welche man uns fandte? Wir haben von diefer Erpedition Sulfe erwartet und jest werden wir in Anspruch genommen." Solche Worte erklaren bas Unglud Lally's und ben Untergang ber frangöfischen Dacht in Offindien.

Roch waren feine zwei Monate feit der Ankunft Lally's auf der Rhede von Pondichern (April 1758) verfloffen, fo befand fich die englische Feste St.-David in ben Sanden ber Frangofen. Sest follten die Borbereitungen zu einem Sauptichlage gegen Dadras getroffen werden; aber allenthalben fehlte es an dem Rothmen= digften. Gelbft in Pondichery waren die Lebensmittel nicht in hinreichender Angahl vorhanden. Lally war

übrigens fein Mann, ber ichwierigen verwickelten Berhältniffen gewachsen mare. Sein eingebilbetes herrich= füchtiges und bariches Wefen, von feiner Erfahrung, von feiner Kenntnif ber örtlichen Buftande getragen ober ge= mäßigt, beleidigte einen Jeben. Seine rudfichtslofe, nicht felten von Reid eingegebene Sandlungsweife mar nicht die eines verftändigen, auf den Rath ber Erfahrenen borenden Feldheren, fondern glich mehr ber eines tollfuhnen Alles aufs Spiel fegenden Abenteurers. Andere Unternehmungen, wie die gegen Tanjore und Arkot, find eigentliche Raubzuge, um fich die Mittel zum Rriege gegen die Englander zu verschaffen. Gie mistangen und dienten blos dazu, wiederholte Schmach auf die frangofischen Waffen zu häufen. Deffenungeachtet beharrte der Graf bei den unfinnigen Planen. Mit 2700 europäischen Truppen und 4000 Sipahis, die bem unbeliebten Felbherrn nur mit Widerwillen folgten, jog er gegen Madras. Die Kriegsfaffe gablte faum 100,000 Gulben. Die Stadt der Eingeborenen fiel in die Sande der Frangofen, denen jest zum Erfage ber Mühen, alle Schmach, jede nur erbentliche Ausschweifung geftattet wird. Die Eroberung bietet jedoch wenig Mittel gur Fortsehung des Rriegs und zum Unterhalt ber Truppen. Der Feldherr will dies nicht einsehen und geht alsbald (14. Dec. 1758) an die Belagerung von St.-Georg, wo dem Statthalter Pigot eine Befagung von mehr als 4000 Mann, wovon 2000 Europäer, zugebote fand. Lally hatte die Refte niemals brechen fonnen. Die englische Flotte unter Admiral Pococke mit 600 Mann foniglichen Truppen, welche Madras zu Gulfe eilte, beschleunigt nur die Aufhebung ber Belagerung und ben

Rudzug nach Pondichern (17. Febr. 1759). Lally, deffen Beer an Allem Mangel litt - ein großer Theil verließ die Fahne, und ging ju ben Englandern über - mar in bem Grabe verhaft, daß fein Unglud bei ben eigenen Truppen, wie er uns felbit in feinen Denkwürdigkeiten erzählt, die größte Freude erregte.

Sest häufte man alle nur erdenkliche Schmach über den unbesonnenen verhaften Keldherrn. Namenlose Drohbriefe und Spottschriften, Rlagen ber Offiziere und offene Meutereien folgten fcnell nacheinander. Allenthalben herrichte Zwiespalt. Lally mochte ichaumen vor Buth; er fand mehrlos ba mitten unter ben Reinden, zu melchen auch ber beleidigte, allgemein geachtete Buffn gehörte. Konnte er ja der Sauptleute, welche fammtlich feine Gegner waren, nicht entbehren! Doch mußte Alles fo fommen, wie es gekommen. Der irifche Graf hatte fein Loos felbit verschuldet; fein blindes Gefchick regiert die Welt. Endlich ift eine formliche Emporung ausgebrochen. Brot wollen wir haben, unfern Gold wollen wir haben, schrien die Truppen, sonst ziehen wir zu ben Engländern nach Madras, wo wir gleich unfern dahingeflüchteten Rameraden herrliche Tage erleben werden. Ber hatte auch von bem gedruckten gemeinen Manne gu ben Zeiten eines Ludwig's XV., wer hatte bei einer aus den verworfensten Saufen zusammengelesenen Truppe Vaterlandeliebe und Nationalgefühl erwarten können! 182) Es fostete viele Muhe und dauerte mehre Tage, bis bie Summen zusammengebracht werben fonnten, um bie Meuterer zu befriedigen. Lally wollte nun burch einen Sauptschlag bas Bertrauen und bie Moralität bes Beeres wiederherftellen. Er mislang. Die Frangofen wur-

ben 22. Jan. 1760 von ber Stadt und Refte Bandamasch, acht beutsche Meilen fühmeftlich von Mabras, zurückgeschlagen. Dehre Rotten verfagen auf dem Bahlplage ben Gehorfam. Buffy gerath in Gefangenichaft und Lally flüchtet mit einigen gersprengten Saufen, ohne Nahrungsmittel und Munition, fogar ber nothigen Rlei= bung ermangelnb, gegen Ponbichern. Die Englanber nehmen eine frangofische Besitzung nach ber andern, und im Beginn bes folgenden Jahres (16. Jan. 1761) fällt felbst Pondichern in ihre Sande. Die englische Sanfa hat jest Gleiches mit Gleichem vergolten. Wie Lally zu St.=David, fo verfuhr der Statthalter von Madras zu Pondichern. Die Keffungswerke murben auf Befehl Pigot's und unter Anordnung eines andern Franzofen, beffen Aeltern, gleichwie die Pigot's nach der Aufhebung des Edicts von Nantes aus Frankreich geflüchtet waren, gefchleift und die Stadt der Berfforung preisgegeben. Lally's ganze Berwaltung und Rriegführung ent= behrte zwar, wie wir wiffen, der nothwendigen Borficht und Besonnenheit; beffenungeachtet meinte es der Feldherr gut mit Frankreich: er war ein ehrlicher redli= cher Charafter. Und diefe lettern Eigenschaften mögen nicht wenig dazu beigetragen haben, die Anzahl der Feinde, welche ihn nach der Uebergabe Pondichern's ermorden wollten, zu vermehren.

Das französische Ministerium zeigte sich allen Unklägern des Grafen, welcher mit Unquetil, dem Entdecker und Ueberseger des Zendavesta, gefangen nach England geführt und beim Beginne der Friedensunterhandlungen ausgeliefert wurde, leicht zugänglich. Die Behörden ergriffen wol gern die Gelegenheit, um wenigstens für einen Theil des maflofen Unglucks ein schuldiges Saupt zu finden. Lally murbe wie ein gemeiner Berbrecher behandelt, von ben Berichten verurtheilt und am 6. Mai 1776 hingerichtet. Die Reihe der zahllosen Opfer, welche der Despotismus schlachtete, ift burch feinen Tod um Gines vermehrt worden. Boltaire, bem die Menschheit mehr verdankt als manchem Gefengeber und Religionsstifter, hat auch zuerft gegen diefen Mord der Gerechtigkeit feine Berrscherftimme erhoben. Roch auf dem Todtenbette erfreute fich ber un= fterbliche Geift bes außerordentlichen Mannes an bem Erfolg feiner Bemühungen. Der Graf hatte feinem Sohne, Lalln = Tolendal, welcher in ben ftaatlichen Ummalzun= gen der frangofischen Ration eine hervorragende Stelle einnimmt, aufgetragen, ben Ramen Lally von ber Schmach zu reinigen. Tolendal hat ben letten Willen bes Baters in glanzender Weife vollzogen. Das Urtheil bes Gerichtshofe murbe 1778 aufgehoben; ber Familie find alle Burben und Chren gurudgegeben, um welche fie bie fcmachvollen Minifter eines noch fcmachvollern Königs und die ichamlofe Unterwürfigkeit der Juftigbehörden gebracht hatten. Lavaur, ein Gendbote bes jefuitischen Chriftenthums in Indien, war die Saupturfache ber Binrichtung Lalln's. Man fand nämlich unter ber Rachlaffenschaft des Diffionars, welcher von der Regierung nur eine geringe Befoldung verlangte, um fich forgenlos ber Religion widmen zu fonnen, die ungeheure Summe von 1,250,000 Livres baaren Gelbes, bann zwei Denfschriften über die Bermaltung Lally's, beren man fich je nach den Umftanden bedienen fonnte. Die eine war gu Gunften des Grafen; die andere beschuldigte ihn einer

Menge Verbrechen. Nur die lettere ift von feinen Feinden dem Gerichte übergeben worden und bildete die Grundlage zu feiner Verurtheilung.

In folder Beife hat die einfichtelofe lafterhafte Billfürherrichaft die drei größten Manner der frangofischen Colonialgeschichte, Labourdonnais, Dupleir und Lally mishandelt! Frankreich mußte zugrunde geben; bas franzöfische Volf mußte sich erheben und blutige Rache nehmen an den Verräthern. Roch jest blutet bas schöne herrliche Land an ben Wunden, welche ihm ber Despotismus gefchlagen. Alle Aussichten gur Grundung eines frangofischen Reichs im Dekhan find vernichtet; felbft bie Canadas geben in bem fchmachvollen Frieden zu Paris (20. Febr. 1763), welcher ben finnlofen Rrieg endigt, verloren. Pondichern und einige andere unbedeutende Plage murben gwar guruckgegeben, aber unter Bedingungen, geeignet, jeden bentenden Frangofen mit Scham und Berzweiflung zu erfüllen. Go burften in Thandernagar feine Festungswerke errichtet und nicht mehr als 150 Mann Befagung bahin gelegt werben. Bald hernach geht die Frangofifch-offindifche Compagnie (1770) gang zugrunde, und die Frangofen verlieren immer mehr die Umficht und ben Beift, welchen ber Sandel mit fernen Ländern und neue Riederlaffungen erfodern. Die Bevolkerung nimmt zu in großen Berhältniffen und nirgendwo wird ein Abzug gefunden. Gerath nun das in unfern Tagen fo außerft funftliche Gewebe der burgerlichen Dronung durch irgend ein plotliches Ereignif in Berwirrung, fo ift allenthalben Roth und Glend und nach feiner Richtung ein Ausweg zu finden. Der furchtbare Stlavenfrieg im Commer 1848

ift eine entfernte Folge jener unfeligen monarchischen Regie= rung. 183) Diefe gefetlofen Alleinherrichaften und die fonderrechtlichen Claffen in ihrem Gefolge haben Europa, haben der Menschheit Bunden gefchlagen, von welchen fie fich erft nach vielen Sahrhunderten und nach furcht= barem Blutvergießen wird erholen, wird befreien konnen.

England hat jest feinen europäischen Rebenbuhler mehr zu fürchten. Der Wiberftand ber Ginheimischen ift faum gu rechnen; es fonnen die Briten ungehindert auf der Siegesbahn fortichreiten. Bergebens fuchen die Eroberer manchmal fich felbst Schranken zu fegen; die Natur ber Dinge ift ftarfer als ber Bille bes Menichen. Gie muffen gang Indien unterjochen und felbft jenseit der Grenzen bes alten Brahmanenlandes ihre Waffen tragen. Der altefte Cohn bes Pabifchah Alemgir III., des zweiten Nachfolgers Muhammed Schah's, will mit Sulfe der Fürsten von Mudh den Schüpling der Englander fturgen und die Lander Bengalen, Bihar und Driffa nochmals mit bem Reiche Delhi vereinigen. Clive zieht ihm entgegen und die gablreichen Sorden des Pringen, welcher balb (1759) unter bem Ramen Schah Alem den Thron befteigt, zerftauben nach allen Beltgegenden. Bon ernften in europäischer Beife geschlagenen Schlachten ift faum bie Rebe. Dir Dichafar fennt jest feine Grenzen ber Dankbarkeit. Der gange Bobenzins von 30,000 Pfund, der jährlich dem Subahbar entrichtet werden follte, wird bem Felbheren lebenslanglich verliehen. Clive ift der Lehnsherr feiner Gebieter, ber Sanfa - ein Berhaltnif, bas in England vergebens angefochten und endlich auf einen bestimmten Beitraum als mit Recht bestehend anerkannt wird. Das Loos ber

armen, von Dichafar bem Namen nach beherrichten Lande ift furchtbar; ber gurft plagt die Unterthanen grenzenlos, um feine Berfprechungen zu erfüllen. Auch wollte Seber gleichwie Clive mit einem foniglichen Bermogen nach ber Beimat gurudfehren. Die Bewohner Bengalens maren zwar feit Sahrhunderten an alle möglichen Erpreffungen gewöhnt; doch eine folche Tyrannei wie bie ftolgen Briten fie verhängten, hatte bie unglückliche Bevölkerung noch niemals erfahren. "Man muß zugeben", fagt ein einsichtsvoller muselmanischer Schriftsteller und Zeitgenoffe, "bag die Franken in hohem Grade Gegenwart bes Geiftes, Gelbstbeherrschung und Muth befigen. Wenn fie neben biefen berrlichen Gigenschaften nur auch bie Regierungsfunft verftanden, wenn fie bas Bolf Gottes mit ebenfo viel Sorgfalt behandelten, wie ihre friegerifchen Angelegenheiten, - feine Nation ber Erbe murbe fie bann übertreffen, feine mare murdiger gu herrschen. Aber diefes ift leider nicht ber Fall. D Gott fomm beinen betrübten Dienern zu Gulfe und befreie fie aus bem Soche ber Sklaverei." 184)

Der Feldherr Clive gebenft fich jest, nach ber Beife feiner Landsleute, die in der Fremde großes Befitthum erworben, den Freunden und Verwandten in allem Glanze feines öftlichen Reichthums zu zeigen. Er fehrt (Febr. 1760), noch vor der Ankunft feines Nachfolgers Banfittart, gurud und ordnete Solwell gum geitlichen Statthalter aller englischen Besitzungen in Bengalen. Solwell war als Arzt nach Indien gekommen; er lernte einige einheimische Sprachen - vom Sansfrit hatte er feine Renntnif - und benütte fie jum Berfehr mit ben Gin= geborenen wie gur Erforschung ber indischen Alterthumer. Seine mangelhaften und ichon lange veralteten Unterfuchungen find die Hauptquelle der brahmanischen Weisheit und Renntniffe Boltaire's. Sie paften in feine Beftrebungen und er hat fie als Feind des Chriftenthums weit über Gebühr erhoben. 185) Solwell ift einer ber erften Schriftsteller, welche behaupteten, Megnpter, Griechen und Romer hatten all ihr ursprüngliches Biffen, ihr Dichten und Glauben in auferlicher Beife von den Brahmanen entlehnt 186), eine irrthumliche Unficht, welther fich in der Folgezeit Biele ergeben. Gelbft jest ift fie noch nicht vollständig überwunden.

Der neue gelehrte Statthalter war fein befferer Mann als Clive. Er wendete, gleichwie fein Borganger und fein Nachfolger Banfittart, alle Mittel an, um große Reichthumer zu fammeln. Dir Dichafar, ber biefen wiederholten Unfoderungen nicht genügen fonnte, wurde abgefest und Dir Rafim, fein Schwiegerfohn, gum Statthalter erhoben. Diese Revolutionen in Bengalen waren reichere Minen, als die von Potosi und Mexico, weshalb fie fo fleifig bearbeitet murden. Alle diefe Fürften behielten ober erhielten nur foviel Macht, als die Englanber ihnen laffen wollten. Es war wenig genug. Die Gebieter Bengalens, Bihars und Driffas maren in einer ähnlichen Stellung, wie bie Imperatoren bes westlichen Reichs im Laufe bes 5. Jahrhunderts, wie die merovingifchen Könige unter ben farolingischen Sausmeiern.

Rafim fest fich, burch grenzenlofe Bedruckungen ber armen Bevolkerung und ber Freunde Mir Dichafar's, in ben Stand, allen Gelbfoberungen ber verschulbeten Sanfa und ihren unersättlichen Dienern ein Genuge zu leiften. Sie beliefen fich auf ungefähr neun Millionen Gul-

ben. Und boch fam es zwischen ben neuen Freunden bald zu großen Zwiftigfeiten. Nicht blos baf bie Englander feine Binnenzölle gablen wollten, wodurch die Saupteinnahmsquelle des Subahdars versiegte; nicht blos daß ihre gemeinsten einheimischen Diener ber hochften Beamten des Fürften spotteten und fie mishandelten: fo wollten sie noch, gleichwie die Hollander in ihren Befigungen zu thun pflegten, die Preife felbft feftfegen, um welche sie einkaufen und verkaufen, und zwar nicht blos Die Baaren, fondern felbft die naturlichen Erzeugniffe bes Landes. Man hatte große Luft mit ber indifchen Bevolferung ebenfo zu verfahren, wie Spanier und Portugiefen mit den Gingeborenen Amerikas. Auch machten fich die Englander von den Reichthumern Indiens nicht weniger marchenhafte Borftellungen wie die Spanier von benen ber Neuen Belt. Gie ftellten viele Leute an; fie machten bedeutende Ausgaben und kamen dadurch in Berlegenheiten, welche fie nabe an eine Bahlungseinftellung brachten. Rafim fügte fich allen möglichen Unfoderungen; die graufamen habfüchtigen Gebieter verlangten aber bas Unmögliche. Der verzweifelte Fürft wagt endlich den ungleichen Kampf. Er wird wieder= holt gefchlagen und rächt fich bann, wie Barbaren zu thun pflegen: die gefangenen tyrannischen Feinde werden mit faltem Blute gemordet (5. Dct. 1763). Es waren bies 150 Perfonen, worunter, wie die englischen Schrift= fteller in ihrer unmenschlichen ariftofratischen Beise ausbrudlich bemerfen, 50 angefehene Leute. Der Emir flieht jest nach Audh, wo er bei dem Befir Alemgir's, bei bem Fürsten Schubschah ed Daulah eine Buflucht fucht und findet. Der alte frankliche Dichafar wird, ge-

gen feinen Willen, neuerdings eingefest und bei dem bald erfolgten Tobe fein unmundiger Sohn Rabfchim ed Daulah als willenloses Werkzeug englischer Sabsucht und Graufamfeit hingestellt.

Im Indifden Saufe borte man mit verwundertem Misbehagen das Getriebe ber bengalischen Beamten. Roch mehr schmerzte es, daß die Diener ber Sanfa, bis zum unterften herab, große Reichthumer erwarben, und ihre Raffen immer leerer murben. Da bachte man wieberholt an Clive. Er fei ber einzige Mann, welcher bie gestorte Ordnung herftellen, die verworfenen Beamten gum Gehorfam, zu einem menschlichen Benehmen zwingen konnte. Die Bedingungen bes Felbheren waren hart und rucffichtelos. Dan bedurfte eines machtigen Urms und mußte fich fugen. Im Dai 1765 landete Clive nochmals zu Ralkutta, wo fich die Buftande noch haglicher zeigten als vermuthet wurde. Nicht unmöglich ift es, daß der neue Statthalter fie absichtlich fo dufter und troftlos fchilbert; find boch feine Berdienfte ba= burch in ein glanzendes Licht geftellt worden! Die neun erften Beamten ber bengalischen Regierung hatten fich für die Scheinherrschaft, die fie Radschim übertrugen, 140,000 Pf. St. bezahlen laffen. Die offenkundigen größern Geschenfe - Die vielen fleinen Gummen find gar nicht bekannt geworben - fammt ben Gelbern, welche bie Sanfa von 1757 - 66 für ihre Beereshulfe in Unspruch genommen und empfangen hatte, beliefen sich auf nicht weniger als 72 Millionen Gulben. Clive hatte früher, wie man weiß, feinen Löwenantheil genommen; er hatte ben englischen Ramen, die europaifche Chre mehr als mancher Unbere gefchandet. Sest,

wo über das Betragen der übrigen Beamten Gericht gehalten wurde, spricht er mit einer, wie es scheinen mag,
nicht erheuchelten moralischen Entrüstung. "Bie tief ist
doch", so lauten die Worte in einem seiner Briefe, "der
englische Name gesunken! Ich konnte mich nicht enthalten Thränen zu vergießen über den verlorenen Ruhm
der britischen Nation, unrettbar ewig verloren, fürchte ich.
Ich schwöre aber, bei dem großen Wesen, welches die Herzen erforscht, welchem wir alle Nechenschaft ablegen,
wenn es eine Zukunft gibt, ich schwöre, daß ich jest
mit einer Seele nach Indien gekommen bin, die erhaben
ist über alle Bestechungen. Ich schwöre, daß ich diese
großen über unserm Haupte schwebenden Uebel vernichten
oder in dem Bestreben, dies auszusühren, zugrunde
gehen werde, zugrunde gehen will."

Den öftlichen Bolkern find die Begriffe Sittlichkeit und Ehre, in bem Sinne eines felbständigen europäischen Beiftes, immer fremd geblieben. Dies zeigt fich am beutlichsten in ber Meinung, die fie von ben Göttern haben und wie fie ihnen hulbigen. Dag bie Dachtigen aus innerm Triebe gerecht und gut handeln, fonnte, fann man fich nicht benten; man muß fie mit Schmeichelworten und Gefchenken zu gewinnen fuchen. Die englischen Kaufleute und all das rohe Gefindel, welches bamals nach ben Colonien wandert, um fobalb als möglich mit Reichthumern beladen heimzukehren, fand und findet sich schnell zurecht in diesem verworfenen orientalischen Leben. Die oftindische Sanfa hatte gegen bie Sitten bes Morgenlandes nichts einzuwenben, - nur wollte fie felbft ben größten Rugen bavon ziehen. Gie verordnete beshalb (1764), alle Ge-

fchenfe über 4000 Rupien mußten dem Brotheren abgegeben und auch die andern durften nicht ohne Biffen und Willen bes Statthalters angenommen werben. Clive, jest zum Lord erhoben, follte diefe und andere Ginrich= tungen burchführen. In ber That war auch niemand hierzu geeigneter als biefer einfichtsvolle eifenfefte Mann. Er erfannte bas Ungureichende ber Befolbungen, - ein Rathsherr zu Ralfutta hatte blos 300 Pf. St. - und wie thöricht es fei, zu erwarten, die Mächtigen wurden freiwillig Armuth ertragen ober gar Noth leiden. Wer ben 3med will, muß zu ben Mitteln greifen, fo lautete zu allen Zeiten bie Richtschnur feiner Sandlungsweise. Den Beamten der Gefellichaft murbe der Sandel für eigene Rechnung verboten und ihnen zur Entschädigung die bedeutenden Erträgniffe des Salzmonopols überlaffen. Sie follen, im Berhaltniß gur amtlichen Stellung ber Einzelnen, vertheilt werben. Das Indifche Saus fand es jedoch (1768) feinem Bortheile angemeffener, Diefe Unordnung aufzuheben und die Beamten durch andere Erträgniffe zu entschädigen. Biel schwieriger war es, die gewünschten Ersparniffe beim Beere, die Abzüge an ben Gehalten ber Offiziere durchzuführen. Die Löhnung verschlang beu größten Theil ber Landsteuer. Allen Sinberniffen, allen Bufammenrottungen und Berschwörungen feste der Felbherr feine fefte Stirn entgegen. Und auch hier hat er bas Biel erreicht. Gin Sauptmann murbe beschulbigt, er wolle ben Statthalter ermorden. Clive erfuhr es und ber Unflage murbe feine Folge gegeben. "Die Offiziere feien Englander und feine Meuchelmorber." Alle diefe weitgreifenden Reformen in der burgerlichen und militärischen Verwaltung find in Beit von

zwanzig Monaten — länger verblieb der Lord nicht in Indien — durchgeführt worden. Auf dieser lesten Periode seiner Verwaltung konnte der Statthalter in der That, bei den vielen spätern Trübsalen, mit einiger Befriedigung zurückblicken. Clive's einsichtsvolle Maßregeln bewirkten eine Verbesserung der peinlichen Lage der Bevölkerung und der sinanziellen Zustände des Landes. Daß sich aber der unermeßlich reiche Staatsmann auch jest nicht vergaß, daß er im Gegentheil bei allen Vorkehrungen seinen persönlichen Nußeu im Auge behielt, dies zeigen zur Genüge die nachfolgenden Begebenheiten.

Der Fürft von Auch gebot über eine große Landermaffe in felbständiger Weife. Ihm gehorchten, mit geringen Unenahmen, fammtliche Flachlande auf beiben Seiten bes Ganges, von den nördlichen Alpenlandfchaften bis herab in einer Entfernung von ungefähr 10 - 12 beutschen Meilen nach Delbi, fammt bem Duab ober Zweiflufgebiet zwischen bem Ganges und ber Dichamna. Gegen Enbe ber Regierung bes Bahabur Schah, entflohen mehre angesehene perfifche Familien ben Wirren ihres Baterlandes und wendeten fich nach Inbien. Bu Diefen gehorte auch, wie bereits früher berichtet wurde, Sadet Mli aus Rifchabur in Chorafan, ber Grunber ber Dynaftie Aubh, welcher feine Abstammung bis auf den Imam Mufa Rasim binaufleiten wollte. Ali empfahl fich burch einschmeichelndes höfisches Benehmen und ward zur Zeit der Auflösung des Grofmongolenreichs unter Muhammed zum Statthalter vieler Lande erhoben. Der neue Gebieter mar fo gludlich burch Rriege und Streifzuge feine Statthalterschaft bedeutend au erweitern und fie auf feinen Reffen Gefbar Dichang

Bu vererben. Sabet Ali hatte in niederträchtiger Beife gegen fein neues Baterland gehandelt. Durch feinen Berrath erhielt Rabir die Runde von ben großen Schägen Indiens; ihm vorzüglich ift bas große Ungluck bes inbifchen Reichs zuzuschreiben. Sein Nachfolger Sefbar Dichang ward beffenungeachtet ber Liebling bes schwachen Muhammed und felbst jum Befir Sindoftans erhoben. 187) Schubschah ed Daulah, ber Sohn bes Sefdar, folgte (1756) fowol auf dem Throne von Audh, wie in der Stelle eines Wefir bes in Wirklichkeit nicht mehr vorhandenen Großmongolenreichs. Schah Alem hatte fich vor feiner Thronbesteigung mehrmals zu bem mächtigen Manne geflüchtet; ber Sohn bes Padischah fuchte unter Undern vermittels der Sulfe des Fürften das öftliche Sindoftan wieder zu erobern. Dbgleich beide wiederholt zuruckgeschlagen wurden, fo ftanden fie doch nicht ab von dem mahnfinnigen Unternehmen, mit gufammengelaufenen ungeordneten Rotten die Englander aus Indien gu vertreiben. Die ernfthafte Schlacht bei Bagfar, einem Orte öfflich bes Ganges im Rreife Bihar, wo unter anbern die disciplinirten Bataillone bes Sumro und Maboc, bann eine gahlreiche von Europaern bediente Artillerie ben Englandern entgegenftand, hat am Ende (24. Dct. 1764) alle biefe Soffnungen gu Grabe getragen. Der Tag gehörte unbedingt Major Munro und ben Englandern. Schah Alem muß fich zu feinen europäischen Feinden flüchten und auch Schubschah eb Daulah wird balb (Mai 1765) zu bemfelben Schritte gezwungen. Sest hing es von den Briten ab, welche Friedensbedingungen fie ber Schattenmajeffat von Sindoftan und bem Wefir fegen wollten. Man mar endlich

ju bem Biele vorgeruckt, wohin ichon lange gefteuert wurde; die offindische Sanfa mar eine felbftandige Gebieterin und auch der lette Schein einer Dberherrlichfeit der Baberiden verschwunden. "Wir find die Berren bes gangen Reiches Mubh", fchreibt Clive in biefen Tagen an einen Freund, "und es ift nicht übertrieben, wenn ich fage, wir fonnen morgen bas gange mongolische Reich in Befit nehmen. Die Bewohner biefes Landes, bas wiffen wir aus Erfahrung, haben feinen Ginn fur Treue und Glauben. Reiner traut dem Andern. Ihre Truppen find nicht eingeübt; fie find nicht angeführt und regelmäßig bezahlt wie die unferigen. Ein gablreiches europaifches Beer wird une bie Berrschaft erringen und erhalten. Much find die indischen Fürsten ber Ansicht, daß unfer grenzenlofer Chrgeiz folch eine allgemeine Berr-Schaft erftrebt. Wir fonnen fogar nicht fteben bleiben, wenn wir auch wollten. Wir felbft muffen am Ende Namab fein, nicht blos in ber That, fondern auch bem Namen nach; wir find gezwungen, offen und entschieden berauszutreten."

Die Actien der Gesellschaft mußten, sobald die neuen indischen Ereignisse und die beabsichtigten Schritte befannt wurden, bedeutend im Preise steigen. Der Feldherr und Statthalter hatte es in Händen, den andern Gewinnsüchtigen zuvorzukommen, und Clive ließ diese Gelegenheit nicht unbenust vorübergehen. "Alle meine Gelder", so schreibt der Mann, welcher den Verlust des ehrenvollen Namens seiner Nation so tief betrauerte, an seinen Geschäftsführer in der Heimat, "sollen gekundigt, meine Staatspapiere sollen verkauft und was man sonst in meinem Namen borgen kann, zusammenge-

rafft und ohne eine Minute Zeitverluft in oftindischen Schuldscheinen angelegt werden." Noch mehr. Selbst Befchenke anzunehmen, wenn auch nicht unmittelbar gu feinem Bortheile, hielt ber Felbherr, gegen bas ausdruckliche allgemeine Berbot, nicht unter feiner Burbe. Dag biefe Gefchenke bes Statthalters Dichafar's ben Namen einer Erbichaft, eines Bermächtniffes tragen und ju einer Stiftung fur invalide Sauptleute, Gemeine und ihre Witmen verwendet werden, andert nichts im Wefen ber Sache. Es bleiben immer Erpreffungen, welche ben Ruhm und die Wohlthätigkeit bes Lords gur fernften Nachwelt bringen follten. Auf folchem mehr als zweideutigen Grunde beruht die Stiftung von Poplar, auch Clive's Kond genannt. 188)

Die Schreiben des Feldherrn mochten faum in Lonbon angekommen fein, fo war die oftindische Sanfa bereits Gebieterin eines affatifchen Reichs, wie fein gebilbetes europäisches Bolf es feit ben Zeiten Alexander's und der Griechen jemals befeffen. Schah Mlem bereute es bald, fich ber britischen Sochherzigkeit anvertraut zu haben. Es war zu fpat, der Fürst mußte fich allen ben harten Bedingungen fügen, welche Clive und feine Genoffen über den tiefgefunkenen Baberiden zu verhangen beschloffen. Jede Bahlung ber Steuerruckstände aus ben Beiten ber fruhern Namab murbe permeigert. Der Ge= fangene mußte das Ginziehen der mongolischen Lehnsguter in Bengalen, Bihar und Driffa gutheißen, und bann alle biefe bichtbevölkerten, jum Theil reichen Lander (12. Mug. 1765) fur ewige Zeiten an die Dffindifche Compagnie abtreten. Dafür geftattete man bem Nachfommen bes Atbar und Drangfib ein jahrliches Gin-

fommen von drei bis vier Millionen Gulben. 189) Ueberdies blieben ihm die dem Fürsten von Auch abgenommenen Städte und Bezirke, Rorah und Allahabab; die andern Lander murden gegen Bezahlung einer bedeutenben Rriegofteuer, an Schubichah ed Daulah gurudagegeben. Clive befürchtete nämlich, die Unkoften gum Unterhalt bes Beeres und ber Regierungsbeamten wurden bie Erträgniffe bes Reichs weit überfteigen. Auch fchien es, Auch könnte unter feinem nicht gang unfähigen Regenten gegen den Andrang der Maharatten und Afghanen eine Schutymauer bilben. Deshalb verfuhr man fo äußerft milbe gegen ben Fürsten. Die Regierung von Ralfutta hat ihm felbft zugeftanden, daß die Englander innerhalb feiner Gemarfungen in unmittelbarer Beife weder Sandel betreiben noch Raufhallen errichten follten. "Ich habe ben unerhörten Unfug gefeben", fprach Schubschah bei Gelegenheit der Friedensunterhandlungen, "welcher in den Ländern der Namab von Murschedabad unter dem erlogenen Namen von Sandelsgefchäften getrieben wurde. Solch eine Ungebühr fann ich, fann niemand bulben; unter folchen Verhältniffen murbe ber Friede faum einige Wochen erhalten werden fonnen." 190)

Die Englander gebrauchten jest ben legitimen Schein der Padifchah Sindoftans in derfelben Beife, wie die italienischen Säuptlinge und Fürften bas gefunkene Unfeben der Römischen Raifer deutscher Ration. Die Eroberungen und Anmagungen follten burch die Lehnsbriefe ber machtlosen, im Bolle aber immer noch einer herkommlichen Chrfurcht genießenden Majestät die recht= mäßige Grundlage erhalten. Man magte es felbft noch nicht, die Lander in eigenem Ramen zu beherrichen.

"In ber indifchen Staatsweisheit, bei ben Bewohnern Sindoftans", folche Lehren gab Lord Clive feiner heimatlichen Regierung, "befteht das Wefen zum großen Theile in ber form. Seitbem wir die Steuern erheben, find wir der That nach die herren des Landes. Dem Namab bleibt blos ber Name und Schatten ber Berrichaft. Uns geziemt es aber, uns fruchtet es, biefen Ramen, biefen Schatten zu verehren. Unter ber Beiligkeit biefes Scheines fonnen wir alle Uebergriffe fremder Machte niederschlagen, ohne in die Nothwendigkeit zu fommen, unser eigenes Unsehen bloszustellen. Aus biefen und manchen andern Grunden rathe ich niemals zu vergeffen, bag es einen einheimischen Statthalter gibt in diesem Lande." Die Steuern wurden bemgemäß immerbar für ben Schat bes Namab erhoben; Die Gerechtigkeit ließ man in feinem Namen und von feinen Beamten verwalten; alle Berhandlungen mit fremden Nationen find unter bem Scheine feiner Berrlichkeit gepflogen worden. Die Berwaltung, die Ordnung und das Wohl des Landes litten naturlich furchtbar unter diefem widerlichen unhaltbaren Lügengewebe einer Doppelregierung. Die Englander, ihre gemeinsten Diener, die fremden wie die einheimischen, er= laubten fich alle nur erdentbaren Schlechtigkeiten und Bedrückungen. Niemand fonnte, Niemand durfte es wagen, fie vor Gericht zu ziehen. Die einheimische Berwaltung ift machtlos und eine britische außerhalb ber ehemaligen Grenzen ber Prafidentschaft Bengalens nicht vorhanden. Die Berbrechen ber Englander bleiben unbestraft; die Eingeborenen find unbedingt ihrer Willfur preisgegeben. Die höhern leitenden Beamten bes Da= wab wurden von der Regierung zu Ralfutta eingeset

und von einem englischen Geschäftsträger überwacht. Zum Behufe einer beständigen Berbindung und Oberaufsicht von Seiten der Präsidentschaft wird jest zum ersten male (1765) zwischen Murschedabad und Kalkutta eine regelmäßige Post eingerichtet. Unter dem Schutze solcher innerlich feindseligen wirrungsvollen Zustände konnten auch die einheimischen Beamten nach Lust rauben und plündern und mit dem gestohlenen Gute, wie häusig geschah, davonlaufen.

So erging es nicht blos Bengalen, Bihar und Driffa, fondern auch allen von Schah Alem abgetretenen Ländern, welche nicht unmittelbar unter englische Berrichaft geftellt wurden, wie die fogenannten funf Begirte. Diefe burch die funf Fluffe, welche fie burchziehen, umgrenzten nördlichen Birkar erftreden fich über 470 englische Meilen langs bes Bengalischen Meerbufens und mogen an 17,000 Geviertmeilen betragen. Auch Diefe weitgeftrechten Marten mußte Schah Alem, ber in Wahrheit feinen Meierhof befaß in allen ben vielen gan= bern und Reichen vom Simalana bis zum Meere, feinen Brotherren, den Englandern, abtreten. Der Statthalter im Guden, Nifam Ali, welcher feinen Bruder Galabat Dichang 1761 abgefest und 1763 ermorbet hatte, fügte fich erft in bem folgenden Jahre biefem Befchluffe. Die Beamten der Offindischen Gesellschaft nehmen jest (1769) in formlicher Beife Befig vom Lande. Go hatten die Englander schnell nacheinander, in Sindoftan und in Dethan, zwei große zusammenhängende Reiche erworben, welchen fich die Besitzungen in Ranara leicht anfügten. Alle europäischen Nationen waren von Indien fo gut wie ausgeschloffen. Man gebot auch jest den einheimifchen Fürften gang nach Gutbunten. Nifam Ali mußte alebalb eine herbe Schmalerung feiner Macht erleiben. Der Lehnsmann Muhammed Ali, Namab von Kanara, ift nach dem Bunfche des englischen Feldherrn, burch Schah Alem der Lehnspflicht entbunden und gum unabhangigen Fürsten erhoben worden. Denn je größer bie Berftuckelung, befto ficherer bleibt bas oberherrliche Unfeben ber Regierung zu Kalfutta. Der Rifam blickt mit bitterm widerstrebenden Gefühle auf alle biefe Borfebrungen und finnt im Stillen auf Mittel ber Rache. Daber fein Bundnif mit Saider Ali von Maifor. Die Berbundeten murben gefchlagen und ber Nifam bewilligt (Rebr. 1768), gegen eine jährliche Zahlung, Alles, mas bie Sieger verlangen, worunter auch die Abtretung bes ganzen Flachlandes vom Rrifchna bis zum füdlichen Ende Maifor's, die Birkar Balaghat genannt, ober die Marten oberhalb der Vaffe. 191)

Die Borfigenden im Indischen Saufe maren bald über den fchnell aufeinanderfolgenden, mahrhaft erdrückenden Ländererwerb höchlich ungehalten. "Wir find nicht geneigt", erflaren fie ihren Beamten, in Betreff ber Stellung bes Nifam zu andern Fürsten im Dethan, "bie Burbe eines gebietenben Schiederichters einzunehmen. Man überlaffe die Berricher ihrem Schickfal; fie werden fich zu einem Gleichgewicht ber Macht burchkampfen, ober, mas uns nicht fummert, zugrunde gehen. Wir haben, dies feid verfichert, das gange Benehmen megen ber Marten nur mit bem höchsten Disfallen vernommen. Betrachten wir die plöglich erlangten Reichthumer unferer aus Indien gurudfehrenden Diener, fo find wir mahrlich gezwungen, und ber öffentlichen Meinung

anzuschließen. Auch wir mussen glauben, daß alle eure Berbindungen, Unterhandlungen und Verträge mehr auf bem Grunde des eigenen Bortheils, als auf dem des öffentlichen Wohles beruhen. 192) Was wir wünschen, haben wir hinlänglich und oft genug ausgesprochen. Wir wollen keine Angriffskriege, wir wollen die Grenzen unserer Bestzungen nicht erweitern. Wir wollen die Erhaltung der Mächte Hindostans, wie sie jest sind. Die eine ist ein Hinderniß, bildet die Schranke für die andere. Dies sei und bleibe die unabänderliche Richtschnur eurer Handlungen. Gegen Europäer, namentlich gegen Franzosen ist natürlich in ganz anderer Weise zu versahren. Schlaget alle Wege ein, offene Feindseligkeit ausgenommen, um sie aus dem Lande zu treiben." 193)

Die öffentliche Meinung Englands hat fich um die Beit entschieden gegen die indischen Emportommlinge, gemeinhin Namab genannt, ausgesprochen. Sie werden, in Romanen und Schauspielen 194) ber zweiten Balfte bes 18. Sahrhunderte, ale eine uppige, hochmuthige und tyrannische Menschenclaffe geschildert, mit einer Maffe lächerlicher Eigenheiten. Es wird gezeigt, wie fie ihre auf schmachvollste Weise erworbenen Reichthumer im widerlichen Prunt und Großthun vergeuden. Methobiften und die andern Stillen im Lande hielten fich fern von diefen verruchten Leuten, "beren gahlreiche Berbrechen die ftrafende Gottheit sicherlich an Kindern und Kindesfindern Altenglands rachen werde". Diese Bolfeftim= mung fpiegelt fich wider, mas in England gewöhnlich, an feinen Bertretern im Parlamente. Gin Ausschuß wird eingefest (Nov. 1766) gur Untersuchung ber Sandlungen, Buftande und Erwerbniffe ber indischen Sanfa.

Much bas Benehmen ihrer Diener, bes Lord Clive namentlich, wird vor ben Richterftuhl bes Saufes gezogen. Sest fommt auch zuerft bas Dberauffichtsrecht ber Dation über die Compagnie, über ihre Besigungen und finanziellen Angelegenheiten zur Sprache. Rein Unterthan der Krone Englands, biefer Grundfag mard (1767) aufgestellt und immer festgehalten, konne für sich bie Dberherrlichfeit von Land und Leuten erwerben. Gie gebuhre immer und allenthalben ber Nation. Bergebens fucht Burfe, aus Feindschaft gegen bas Ministerium Lord North, ben Sat bes englischen Staaterechts anzufechten und lächerlich zu machen. 195) Die Sanfa muffe bemgemäß, gleichsam als Grundgins fur bie indischen Leben, jahrlich eine Summe von 400,000 Pf. St. ber Staatsfaffe gablen, über welche bas Parlament verfügen werde. 196) Die Ginrede des Indifchen Saufes, daß man nur unter Dberherrlichkeit bes Großherrn zu Delhi, ber Statthalter und Fürften Indiens die Landesregierung ausube und Steuern erhebe, ward als nichtige Borfpiegelung erfannt und guruckgewiefen. Ueberdies haben die Bolksvertreter bestimmt, ber Gebieter in Sindoftan und Dethan hatte jahrlich für 380,837 Pf. St. Waaren und Erzeugniffe auszuführen 197); bann burfe bie Dividende bis zur nächsten Seffion gehn vom Sundert nicht überfteigen - ein Zeitraum, welcher fpater (1768) ber üblen Folgen wegen, die eine Erhöhung nach fich ziehen konnte, bis zum 1. Febr. 1769 ausgedehnt murde. 198) Wie in der That es nothwendig mar, der Gewinnsucht der Actieninhaber ein Biel zu fegen, welche vor furgem erft (26. Sept. 1766) die Dividende von acht auf gehn vom Sundert erhöht hatten, lehrte ichon die nächfte Bufunft.

Die Reichthumer, welche einzelne Diener nach Saufe brachten, befestigten mehr und mehr die feit Sahrhunderten überlieferte Meinung von den unerschöpflichen Schapfammern bes Morgenlandes. Man erfuhr aber gar bald welchen eitlen Täufchungen man fich hingege= ben habe. In frühern Sahrhunderten ber Beltgeschichte schickten alle feefahrenden Nationen von Sahr zu Sahr große Maffen ebler Metalle nach Inbien. Dies hatte, fobald die Englander die Berren indischer Reiche wurden, jum großen Theil aufgehort. Die Compagnie fauft jest nicht blos die Erzeugniffe und Fabrifate bes Landes, fondern auch die Chinas, Thee, robe Seide und Seidenzeuge mit indischen Abgaben. Ihre Beamten fandten Ersparniffe und Raubantheil vorzüglich deshalb, daß beide nicht bekannt wurden, auf hollandischen und frangofischen Schiffen nach ber Beimat; Gelber, welche von ben Raufherren biefer Nationen ebenfalls jum Erwerbe öftlicher Baaren verwendet wurden. Bei biefem immermahrenden Abzuge ohne bedeutenden Buffuß von irgendeiner Seite, bei der ichlechten Berwaltung, der Bermirrung und allgemeinen Unsicherheit verarmte bas Land in hohem Grabe. Rach und nach fcmindet jedes Bertrauen gum Bestande und bald zeigt sich die nothwendige Folge, großer Mangel an edlen Metallen. " Früher ichon baben wir darauf hingewiesen", Dies fchreibt die Regierung zu Ralkutta an den Ausschuß bes Indischen Saufes, "welche nachtheilige Folgen die Ausfuhr bes baaren Geldes aus diefem Lande habe. Wiffen wir doch felbft noch nicht, wo wir aufs nachste Sahr bas nothwendige Silber fur ben dinefifden Markt hernehmen follen. Bringen wir aber auch bie Summen auf, fo murben eure

Einfäufe und ber gange Sandel Bengalens fehr barunter leiden." 199) In folch einem Grade fchlugen die Soffnungen fehl, welche Lord Clive auf ben unerschöpflichen Reichthum Indiens feste, ober gegen befferes Wiffen in ber Beimat vorfpiegelte. Die anglo-indische Regierung scheint aber in ber That unkundig genug gewesen zu fein, daß fie glauben fonnte, die Ausfuhr trage allein Die Schuld bes Mangels, mas feineswegs ber Kall mar. Die edlen Metalle fluchten fich zu allen Zeiten und allen Orten por Bermirrung und Unficherheit in ber burgerlichen Gefellschaft.

Much in ben Ginrichtungen Clive's und feiner Nachfolger zeigt fich balb vieles Mangelhafte. Bu ben alten Landesgebrechen find neue hinzugekommen. Die Erhebung ber Landsteuer mar fur ben Gebieter wie ben Unterthan fehr verwickelt und läftig. Ginen Theil fammelten eingeborene Diener der Rentmeiffer; ein anderer mard jährlich an verschiedene Personen verpachtet; ein britter gehorte großen Grundbefigern, welche ber Regierung für gewiffe Summen verantwortlich find. Unter folden unflaren Buftanden bleiben die Erträgniffe weit hinter ber Erwartung gurud. Um dem Uebel abzuhelfen, werden (August 1769) für einzelne Bezirfe englische Aufseher angeordnet, welche die einheimischen Beamten überwachen follten. Gie felbft erhalten genaue Berhaltungsbefehle und berichten an die beiden Rathe, wovon der eine zu Murschedabad faß und ber andere zu Patna. Bur Uebermachung aller biefer verschiedenen Behörden fendet das Indische Saus drei Dberaufseher nach Sindoftan (September 1769). Das Schiff verungludt: von ben Berrn Banfittart, Scrafton und Fort ift niemals eine Spur

aufgefunden worden. 200) Balb erhält man, mittels ber englischen Aufseher in den Provinzen, Kunde von den mannichfachen Bedrückungen der unglücklichen Bevölferung. Die Rentmeister erpresten soviel als möglich von den großen Landbesissern und überließen die Masse der Grundholden der Willfür. Ein halbweg geordnetes Raubsystem, das war die Regierung des Landes.

Der Directorenhof greift jest zu einem fuhnen Dittel um, wie man glaubte, wenigstens einen Theil ber Disbrauche zu beseitigen. Gigene Beamten ber Com= pagnie follen die Abgaben erheben und Gin= heimische von biefem Gefchäfte gang und gar ausgefchloffen werben. "Bu einer Beit, mo Sun= gerenoth in unfern Besitungen muthet", fo lautet ber denkwürdige und folgenreiche Erlag (28. Mug. 1771), "ift es Pflicht, Alles aufzubieten, um bas ichwere Loos ber armen Unterthanen zu erleichtern. Wie wir nun einer= feits uns über jede Borkehrung gur Abhulfe ber Roth freuen, fo find wir andererfeits vom größten Ingrimm gegen alle Diejenigen erfüllt, im höhern Grabe gegen geborene Englander, welche das allgemeine Unglud in felbstfüchtiger Beife ausbeuten. Beift es doch in Privatschreiben aus Indien, die Geschäftsführer und Diener britischer Gentlemen vergäßen sich soweit, daß sie nicht nur aus dem Getreidehandel ein Sonderrecht machten, fondern fogar die armen Bauern zwängen, ihnen ben Samen für die nachfte Ernte zu verkaufen. Wir haben Grunde genug, den einheimischen Steuereinnehmern gu . mistrauen. Der Vorstand bes Recheneiamtes, Muhammed Rifa Chan, icheint zu vielen Unterschleifen und Bedrückungen die Sand zu bieten. Wir konnen ibn

nicht mehr an der Stelle belaffen und wollen auch feinen Undern ernennen. Deshalb haben wir beschloffen, Die Steuererhebung oder mit andern Worten Die Regierung des Landes unmittelbar in unfere Sande gu nehmen. Unfern Beamten ift von nun an bie Beforgung und Betreibung bes Ginkommenwefens übertragen. Wir hegen das Bertrauen, daß ihr folche Anordnungen treffen werdet, welche beiden Parteien, der Compagnie und ihren Unterthanen, jum Bortheile gereichen. Muhammed Rifa foll nach Ralkutta beschieden und bort zur Rechenschaft gezogen werden." 201)

Der Rath von Bengalen ernennt (Mai 1772) eine eigene Behörde gur Abichaffung ber Disbrauche im Steuerwefen und neue Ordnungen einzuführen. Es wird befchloffen, alle Erträgniffe, die Grundfteuer fowie mancherlei Keudallaften auf einen Zeitraum von fünf Sahren an die Meiftbietenden zu überlaffen. Die erblichen Grundherren erhalten in der Berfteigerung ben Borgug. Man glaubte, baburch murbe bas Ginkommen mehr gefichert und fur die Unterthanen, welche im herfommlichen patriarchalischen Berhaltniß zu den Geminbaren ffanben, beffer geforgt fein. 202) Grundherren, welche fein annehmbares Gebot machten, murde ihr Befitthum genommen und mehrzahlenden übertragen. In diefem Falle mußten fie fich mit einer im Berhalt= niß zu ihrem Gute ftebenben Rente begnugen. Das Misliche bes Syftems ftellt fich bald heraus. Biele Steuerpachter haben fich gegenseitig zu boch binaufgetrieben und im folgenden Sahre bereits ihre Bahlungen eingestellt, zum großen Nachtheile ber indischen Staatsfammerei.

Man versucht es nun auch, in den Gerichtshöfen. welche mit ben Recheneiamtern in engfter Berbindung ftanden, einigermaßen aufzuräumen. "Gine Gerechtigfeitspflege war damals gar nicht vorhanden; nur Macht und Reichthum konnten fich Recht verschaffen." 203) An Beamten fehlte es zwar nicht. Gie entschieden felbftandig nach Sitte bespotischer Staaten, ohne Gutachten ber Beifiger einzuholen; nur bei einzelnen bestimmten Källen mar bas Unrufen eines höhern Berichtshofs gestattet. Der Gine Beamte erkennt über peinliche Kalle, der Undere über burgerliche Streitigkeiten; Diefer fprach über Polizeivergeben, Jener über ftreitiges Gigenthum und Erbichaften. Diefe Diener ober Berren ber Gerechtigfeit besorgten gewöhnlich nebenbei mehre religiose Geichafte. Die neue Ginrichtung ward bem Beftebenden angepaft, daß fich die Bevolkerung leichter hineinfinden mochte. Seder Begirt erhalt zwei Gerichtoftellen. Dem Gerichtshofe im Bezirke, Mofaffil Abaulet Demani, wird Die Erkenntnif über burgerliche Streitigkeiten, dem peinlichen Gerichtshofe, Phudschari Adaulet Demani, die über Berbrechen und Bergeben übertragen. Borfiber find die englischen Rentmeifter der Bezirke. Gie follen ben Gang der Berhandlungen übermachen. Diefen Begirksgerichten entsprechen zwei höhere Stellen zu Ralfutta 204), bei welchen man Berufung einlegen fonnte. Borfiber find die höchsten Beamten ber Compagnie.

Bur Kenntnifinahme ber Nichter wie zum Bortheil ber ganzen Bevölkerung ward später auf Beranlassung bes Oberstatthalters Warren haftings eine Gesetzammlung in Sanskritsprache abgefaßt. Sie ist ins Persische, von halhead ins Englische übertragen mit der Aufschrift:

"Cober bes indischen Gesetes", ber Deffentlichkeit übergeben worden. Gin Gleiches gefchah mit bem mufelmanischen Gesethuche ber Sidana. 205) Gener fprachfundige Mann ift der erfte Englander - ein fpanifches Lehrgebaude bes Sansfrit mar bereits im 17. Sahr= hundert vorhanden -, welcher eine genaue Renntniß bes Bengalischen, einige Ginficht in die heilige bem Bengali innig verwandte Sprache befeffen und ihre Berwandtichaft mit ben Sprachen bes Abendlandes erkannt hatte. Salhead erftaunte, wie er uns felbft erzählt, nicht wenig über die gewaltige Aehnlichkeit des Sanskrit mit dem Perfischen und Arabischen, mit dem Griechischen und Lateinischen. Und dies nicht in technischen und bilblichen Ausdrücken, fondern in dem Grundwerk ber Sprache, in ben Bahlwörtern und Namen folcher Gegenftande, welche mit Beginn ber Civilifation entftanden fein muffen. Gine ebenfo überrafchende Mehnlichkeit zeige fich in den Charakteren auf Munzen und Siegeln. Man vergleiche die Mungen von Afam, Repal, Rafch= mir und die Siegel von Bhutan und Tubet. Daffelbe fonne von ben verschiedenen Alphabeten im Morgenlande vom Indus bis Pegu, behauptet werden. Sofehr in außerlicher Form auch verschieden, führe boch Dronung und Zusammensegung jum Sanskritalphabet. Durch Nachweis ber Naturgefege jener Bermandtschaft, sowie ber geschichtlichen Ereigniffe, worauf fie theilweise beruht, haben fich Gelehrte des 19. Sahrhunderts großen Ruhm erworben. Halhead's bengalische Sprachlehre 206) ift auch bas erfte Bert, worin indifche Buchftaben, mit Inpen nach europäischer Beife gedruckt, erscheinen. Bergebens hatte herr Bolte früher 207) (1773) große

Summen auf Verfertigung solcher Typen verwendet eine Aufgabe, welche Charles Wilfins, der durch Uebersfesung der "Bhagawat Gita" oder des Göttlichen Gesanges die Ausmerksamkeit auf indische Philosophie und Literatur im hohen Grade erregte, bald hernach löste. Haftings unterstützte aus höhern staatsmännischen Rückssichten diese und andere wissenschaftliche Bestrebungen, so die Uebersesung des Anin Akbern von Herrn Gladwin. "Die Einrichtungen des weisesten Großmongolen würden dem Directorenhof nicht selten als Nichtschnur dienen können. Sie seien besser denn alles später auf ihren Trümmern Auferbaute, überdies der Bevölkerung bekannter und geeigneter für die Landeszustände." 208)

Bo die einheimische Ordnung feine hinlangliche Sicherheit gewährt, greift man nach neuen ftrengen Dagregeln. Go gegen gablreiche Rauber und Morder, gu deren Einfangung, wie auf wilde Thiere, Treibjagben ge-Schehen. Gie werden in die Beimat gurudgebracht und gum Schreden ber Genoffen hingerichtet. Die Gemeinde unterliegt, im Berhaltnif bes Berbrechens ihres Landsmannes, einer Strafe; feine Angehörigen find ber Sflaverei verfallen. Das Polizeiwesen der Hauptstadt bedurfte großer Nachhilfe. Go hatte bas Stehlen der Rinder und halbermachfener Perfonen, um fie als Sflaven zu verfaufen, in einem erfchrecklichen Grade jugenommen. Biele diefer Ungludlichen wurden auf europaifchen Schiffen nach fremden Gegenden entführt und perhandelt. Mun wird am 1. Mai 1774 verordnet: Diemand durfe vom 1. Juli diefes Sahres an als Sklave gekauft oder verkauft werden, wenn nicht ichon früher auf gefetlichem Bege erworben. 209)

Britische Beamte haben sich um diese Beit vorzuglich viele Bergeben zuschulden fommen laffen. Manche waren jedoch beffer als ihr Ruf. In Europa legte man und legt zum Theil noch einen ungeeigneten Dag= ftab an die affatischen Buftande. Das fflavische gefeblofe Indien wird nach dem freien gefeslichen Gemein= mefen gemeffen und beurtheilt. Gin Rathemitglied gu Ralbutta hat auf diefen Disftand hingewiefen. "Bohlan benn", erklart Berr Leicefter in öffentlicher Gigung feines Collegiums (1765), "wahr ift es, ich habe Geschenke angenommen; ich habe sie niemals verheimlicht: das ift Landessitte; fie heiligt die Sandlung. Das Gebot, feine Gefchenfe anzunehmen, ift dem alten Brauch Indiens vollkommen entgegen." 210) Auch trug man der unvermeidlichen Nothwendigkeit zu wenig Rechnung. Die Beamten ber Compagnie follten alle Misftande befeitigen; jedes Misgeschick follten fie hervorgerufen ha= ben. Die Sungerenoth in Bengalen im Jahre 1770, ein in öftlichen gandern nicht feltenes Greignig, ift ihnen aufgeburdet; fie feien fur ben Untergang wenigstens eines Drittheils der Bevölkerung verantwortlich. Noth und Theuerung ward auch dort, wie fonft gewöhnlich, dem Getreibewucher zugefchrieben, beffen die Diener ber Compagnie fo allgemein beschuldigt murben, daß felbst Abam Smith in feinen zu ber Beit geschriebenen unfterblichen Untersuchungen über bie Staatswirthschaft barauf hinweift. 211)

Die Disstimmung gegen die anglo indische Sanfa wuchs aber vorzüglich durch ihre finanziellen Berlegenheiten; die Moralitat hatte nur einen febr geringen Un= theil baran. Man war fich beffen im Indischen Saufe gar wohl bewußt, weshalb auch mahrend ber letten

Jahre alle guten und schlechten Mittel aufgeboten und genehmigt wurden, welche eine Erhöhung der Einnahmen hoffen ließen. Bergebens. Nicht blos, daß sie den jährlichen Zins nicht zahlen konnte, so mußte die Hansanoch (März 1773) um ein Anlehen von 1 ½ Millionen Pf. St. bei dem Parlament nachsuchen. Ueberdies möge ihr gestattet sein, jede beliebige Anzahl Thee, abgabenstrei ins Ausland zu verführen. "Das Parlament dürfe sich versichert halten, daß nächstens geeignete Vorschläge gemacht werden zur bessern Verwaltung Indiens, namentlich der Gerechtigkeitspflege." 212)

Die Berfaffung der Compagnie, dies bleibt von den Zagen, wo die indifchen Angelegenheiten felbft zum erften male (1767) vors Parlament gebracht wurden, Ueberzeugung bes Landes, muffe burchaus verandert werden. Regierung und Parlament follen Ginfluß auf die Berwaltung ber affatifchen Besitungen, fie follen die Dberaufsicht über alle ftaatlichen Anordnungen bes Indifchen Saufes erhalten. Gelbst in ber Thronrede bei Eröffnung bes Parlaments (San. 1772) mar barauf hingewiesen. Die Sanfa feste alle Triebfebern in Bewegung, um jene Plane zu hintertreiben. Gie wurden als Bruch ihrer verbrieften Sonderrechte, als Berlegung der Conftitution und des Eigenthums dargeftellt. Alle diefe Umtriebe und Bemühungen maren vergebens. Lord North bringt 18. Mai 1773 einen Gefegvorschlag vors Unterhaus, wodurch die Angelegenheiten der Compagnie, fowol in Indien wie in der Beimat, geordnet und verbeffert murden. "Die Actienspeculanten", erflart ber Minifter, "feien zwar ber Magregel entgegen, die Regierung werbe aber barauf bestehen. Rur in folcher Beife konne ben

gahlreichen Dieftanden Abhülfe und dem herannahenben Berberben Ginhalt gefchehen." Die bei ber Compagnie ftartbetheiligte Sauptstadt fand die Grundfate ber Bill gefährlich in hohem Grade. Gie feien ein unmittelbarer Angriff auf die Bolkefreiheiten; baburch murben alle corporativen Rechte in Frage geftellt; die Macht der Krone und das Patronatwefen jeglicher Bermal= tung murben bermagen gemehrt, daß fie ber gangen Berfaffung jum großen Schaden gereichen fonnten. 215) Alle diefe und andere Bittschriften, Proteste und vorgebliche Befürchtungen ber Selbstfucht, fowie die Sophistereien und Grobheiten bes Rhetors Edmund Burfe waren von feiner Wirfung. Das Gefet ift mit großer Mehrheit angenommen, und die Stellung ber Compagnie jum Staate von Grund aus geandert worden. Seine wefentlichen Bedingungen, gemeinhin "Dronende Acte" ober " Gefegesordnung" genannt, haben fich trefflich bewährt; fie liegen allen fpatern Beftimmungen zugrunde.

Saupt ber Regierung von Bengalen, Bihar und Driffa ift (1773) ber Dberftatthalter mit einer Befolbung von 25,000 Pf. St. jahrlich; ihm ift ein gleichberechtigter Rath beigegeben von vier Personen mit 8000 Pf. St. Gehalt. Dem Dberftatthalter im Rathe gebührt die ganze burgerliche und militarische Bermal= tung. Die Prafibentschaft Bengalen führt eine Ueberwachung jener zu Madras, Bomban und Benculen; außer im Falle der Nothwehr, konnen biefe weder Krieg beginnen noch mit ben indifchen Fürften einen Bertrag schließen; die hochsten Beamten bes indischen Reichs werben das erfte mal von der Krone und bem Parla-

ment auf funf Sahre ernannt. Nach Ablauf ber Frift ift die Bahl ben 24 Directoren ber Bereinigten Gefellschaft anheimgegeben. Gie unterliegt jedoch der Beftatigung der Rrone. Gin Biertel ber burch Actieninhaber gewählten Directoren tritt jährlich aus. Die Actie von 1000 Pf. St. berechtigt zu einer Stimme, 3000 zu zwei, 6000 zu brei und 10,000 zu vier Stimmen. 214) Alle Briefschaften, auf bas Rriegswefen und die finanziellen Zuftande, bann auf Regierung und Bermaltung Indiene bezüglich, werden ber Krone gur Ginficht und Gutachtung vorgelegt. Rein Beamter, gleichviel ob im foniglichen oder Compagniedienfte, barf Gefchente annehmen. Die Statthalter, Ratheherren und Richter find und bleiben von jedem Untheil am Sandelsgewinn ausgefchloffen. Gin oberfter foniglicher Gerichtshof wird fünftig ben indischen Beborben gur Seite fteben, welcher nach englischem Gefete und vollkommen unabhängig von der Bermaltung über bie Beamten der Compagnie und alle Englander, fowie über einheimische Berbrecher Recht erkennt, - eine gutgemeinte Borkehrung, welche eine Menge neuer Dieftanbe und Bebrangniffe über bie Bewohner Sindoftans verhängt.

Die englischen Gesetze sind, vielleicht noch mehr als die anderer Nationen, aus zufälligen Umständen und besondern Verhältnissen hervorgegangen und deshalb wenig geeignet, auf ein anderes Volk übertragen zu werden. Das Necht, wie es die Natur der Dinge und die Vernunft erheischt, sucht man nicht selten vergebens in jenen zahllosen Satungen und Gewohnheiten. Ueberdies war keine Vorschrift gegeben, nach welcher der Gerichtshof, unter den ganz neuen eigenthumlichen Verhältnissen zu

verfahren hatte. Indien murbe, mas faum glaublich, wie eine altenglische Graffchaft behandelt. Und fo ge= fchieht es, bag, mahrend ber unkundige Ginheimische nicht felten unschuldigerweise ber Strafe verfällt, ber englifche Berbrecher, mittels der vielen Aus- und Schleichwege, in ben hiftorifch überlieferten verwickelten Gerichtsgangen leicht entschlüpft. Der Dberftatthalter und die Rathe. welche allein der Macht des Gerichtshofs entzogen find, können in allen Ländern der Compagnie folche Anordnungen treffen, folche Strafen erheben, welche fie ben Umftanden angemeffen erachten; fie muffen jedoch, bevor fie Gefegedfraft erlangen, bei jener oberften Gerichtsbehörde eingetragen fein. Much bann ift es noch geftattet, Berufung an den Konig im Rathe einzulegen, dem das Recht zufteht, die Berordnungen aufzuheben. Alle Berbrechen und Bergeben follen vor einem Schwurgericht, zusammengesett aus englischen Unterthanen, zu Ralkutta verhandelt werden. Warren Saftings ift im neuen indischen Grundgesete namentlich als Dberftatt= halter aufgeführt. Ein Gleiches geschah in Betreff ber vier Rathe, des Dberfeldherrn John Clavering, ber Rathe George Monfon, Richard Barwell und Philipp Francis. Elijah Impen ging als Vorstand bes Dbergerichts nach Indien, mit ihm die Beifiger Robert Chambers, Stephan Le Maiftre und John Sybe. Nachdem bies Alles gefchehen, erhalt die Sanfa ein Darleben von 1,400,000 Pf. St., bas in bestimmten Friften guruckgezahlt werden mußte. 215)

In diefen Ginrichtungen ber Ordnungsacte liegen die fünftigen Geschicke der indischen und nachbarlichen Bolferschaften verborgen. Sie konnen fich, aller Unftrengungen ungeachtet, diesem ihrem Loofe nicht entwinden; fie find fammtlich ber Dberherrlichkeit Grofbritanniens verfallen. Gleiche Urfachen bewirken bie Grofe bes romischen und bes anglo-affatischen Reichs. Die wechfelnden Oberftatthalter wollen, wie die wechfelnden Confuln, durch friegerische Thaten und Mehrung ber Berrschaft unfterblichen Ruhm gewinnen. Und fie vermogen bies um fo leichter, weil die Gultane und Maharabichah, unkundig ber europäischen Sulfequellen ihres Feindes, nicht felten muthwilligerweife Beleidigungen über Beleidigungen häufen und felbst zum Rampfe herausfodern. Die ftehenden Beere Indiens find aber wie alle andern Solbner, benen bas Blutvergießen gum Sandwerf wird, nach Krieg begierig. Führer und Golbaten erhalten nicht blos höhere Löhnung, fondern bedeutenden Untheil am Raube, Rriegebeute genannt. Gelbft bie Mitglieder ber Sanfa, welche anfänglich ber Roften wegen berbe Rlagen erheben, find am Ende mit ben Ergebniffen, mit bem Landererwerb gufrieden. Sat man doch neue Stellen zu vergeben; kann man doch mehr Bermandte und Schütlinge verforgen. Auch wird ben Unterworfenen, jum Bortheil ber Fabrifanten und Raufherren, ein Sanbelsvertrag auferlegt; fie muffen ben Erzeugniffen bes Siegere unter gunftigen Bedingungen ben Butritt geftatten. Sandeleverfehr und Sandelsgewinn ift aber, wie man weiß, ber Leitstern bes gangen englischen Gemeinwefens.

## Unmerkungen.

- 1) Madintofh, History of England (London 1831), II, 104.
- 2) Desoime, The constitution of England (Conton 1832), S. 281.
- Sallam, The constitutional history of England (Constend 1824), I, 28.
- 4) Sir William Petty, der sein Werk über politische Arithemetik 1676 schrieb, rechnete selbst zu seiner Zeit das in England eirculirende Geld auf nicht höher als sechs Millionen Pfund Sterling. Wade, History and political philosophy of the middle and working classes (4. Auflage, Schnburg 1842), S. 15. Blanqui's Histoire de l'économie politique (Paris 1837), I, 328, hat vortrefsiche Bemerkungen über den Einfluß der Resormation auf das ganze bürgerliche Wesen.
  - 5) Camd. Ann. 1580.
  - 6) Mackintosh, History of England, II, 271.
- 7) Karamfin, Geschichte bes ruffischen Reichs (Leipzig 1825), VII, 379.
- S) Karamfin, VII, 381. Bon Sebastian Gavotta oder Cabot, welcher damals bereits ein sehr alter Mann war, steht in der Coleccion de documentos ineditos para la historia de España (Madrid 1843), III, 544, ein interessanter Brief an Karl V. Er ist datirt London 15. Nov. 1554.
- 9) Forfter, Geschichte ber Entdeckungen im Norden (Frankfurt 1784), S. 319, 335.
  - 10) Macpherson, Annals, II, 170. In den erften Sahren

ffieg ber Gewinn auf bas 3weifache bes Capitals ober Unkaufpreises. Underson legte bekanntlich ben Grund zu ben brauch= baren aber ohne alle Rritif verfaßten Sahrbudern des Sandels. Ihm gebort namentlich ber Theil von 1492-1760. Die frubern und fpatern Greigniffe von den alteften Beiten, bann bis 1801 hat Macpherson hinzugefügt. Seine Unmerfungen und Erläuterun= gen zu Underson's Urbeit fteben unter bem Texte und find mit M. bezeichnet.

- 11) Rerr, Voyages and travels (Edinburg 1812), II, 6.
- 12) Diefe Reifen beginnen bereits 1583. Rerr a. a. D. Macpherson, II, 198. Saffunt theilt aus diefer Beit fleine 26= handlungen über die Monfun und andere Gegenftande mit, monach die Indienfahrer fich richten fonnten.
- 13) Bereits feit 1573 mar, auf Befehl Glifabeth's, eine Untersudung eingeleitet.
  - 14) Macoberson, II, 166.
  - 15) Macpherson, II, 183. Mackintosh, III, 341.
- 16) Es maren eigentlich 30,123 Pf. St. 6 Sch. 8 Den. 3ch laffe aber bier wie bei allen fpatern Summen die Sunderte u. f. w. meg.
- 17) Die Hollandische Compagnie gab in Indien 1600 75 Procent Dividende, die bald auf 425 Procent geftiegen ift. Der jest noch große Reichthum bes Candes ichreibt fich jum Theil aus bem 17. Sabrbundert.
- 18) Bruce, Annals of the East India company (London 1810), I, 112, 113.
  - 19) Cbend., I, 115-126.
- 20) Chend., I, 112-136. Bei ber Abneigung gegen Gentle= men fonnte auch noch ein Racenunterschied einwirfen. Babrend der Raufmanns = und Gewerbeftand ber Maffe nach fachfischen Urfprungs ift, ftammt ber größere Theil des englischen Abels, bie sogenannten country squires gentlemen born, von ben romani= firten Normanen. Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre, III, 347.
- 21) The governor and company of merchants of London, trading to the East Indies.

- 22) Der Berkauf von Gifen, Binn, Leber, Papier, Bolle, Garn und einer Maffe anderer Gegenftande unterlag folden pri= vilegirten Patenten. Babe, History, G. 17.
- 23) Bruce, I, 136. Ruffell, Collection of charters and statutes relating to the East India company. 3um Privat= gebrauche ber Oftinbifden Gefellichaft gebruckt (London 1817), im Unfange. 3d werde fpater Diese wichtige feltene Sammlung, welche, mit den vortrefflichen Blattweisern, 1490 gedruckte Seiten in Quart enthält, unter bem Borte "Collection" baufig an= führen.
- 24) Englands treasure by foreign trade, or the balance of our foreign trade is the rule of our treasure. By Thomas Mun (London 1621). Nach einer Angabe im "Edinburgh review", April 1847, S. 447, die ich aber für ungegrundet halte (Macpherson, Ann. II, 297), mare dies bereits die 2. Auflage bes berühmten Werfes. Blanqui (Histoire, II, 408) nennt ben Berfaffer einen ber geiftreichften Bertheidiger bes Commer= cialfuftems. Die Nachfolger hatten weiter nichts gethan als fei= ner Beweisführung zu folgen.
- 25) Die Musfagen Lancafter's beftartten bie Unficht, baf es eine nordweftliche Durchfahrt gebe. Rerr, Voyages, II, 32 und Forfter's fritische Bemerkungen barüber, S. 360, 363.
- 26) Sumatra bebeutet eine große Umeife. Ginen muthifden Grund Diefer Benennung enthalten Die malanischen Unnglen. Malay annals. Translated by J. Leyden (London 1821), S. 65. Der Name Utidin foll von einer befondern Baumgattung, Utidi genannt, herkommen. Diefe malanifden Sahrbuder murden icon von Balenton benutt. Bal. fein großes Werf, IV, 67.
  - 27) Rerr, II, 123. Bruce, I, 149.
- 28) Mareben, History of Sumatra (London 1783), G. 355. Bruce, I, 151. Rerr, II, 122.
- 29) Crawfurd, History of the Indian archipelago (Coinburg 1820), II, 339.
  - 30) Rerr, II, 136. Bruce, I, 153.
  - 31) Bruce, II, 151, 153.
  - 32) Bruce, I, 153. Rerr, II, 101.

- 33) Bruce, 1, 154.
- 34) So nach amtlichen Berichten der Oftindischen Gesellschaft. Alle andern Angaben über das Jahr der Errichtung einer Factorei zu Surat sind ungegründet. Das erste englische Schiff welches (Aug. 1608) zu Surat landete, hieß hektor. Der Capităn war William Hawkins. Orme, Establishment of the English trade at Surat, in seinen Historical fragments (London 1805), S. 319.
- 35) Aheen Akbern (London 1800), II, 65. Bruce, I, 163. Es ward den Engländern zugleich die Erlaubniß in Ahmedabad, Kambaja und Goga Factoreien zu errichten; fie hatten blos 3  $\frac{1}{2}$  % Eingangszoll zu bezahlen.
- 36) Die Compagnie der sogenannten Unternehmenden Kaufsteute (Merchants' adventures), wovon jest noch ein Rest in Hamburg ist, die älteste Englands sie hieß ansangs die Brüdersschaft des herrn Thomas Becket war niemals eine Uctiengesseuschaft (Joint stock Company), sondern blos eine Gilbe (Regulated company). Zeder handelt auf seinen eigenen Berlust und Gewinn. Möser, Patriotische Phantasien (Berlin 1820), III, 170. Smith, Wealth of nation (Basel 1801), IV, 40.
- 37) Alle Schreiben und Vorkehrungen welche sich auf die Ersweiterung des Handels durch die Compagnie beziehen, sinden sich in einem Anhange zu dem Report relating to the trade with the East Indies and China, durch einen Ausschuß des Hauses der Lords erstattet, während der Parlamentssistungen 1820 und 1821.
- 38) hamfins in Thevenot's Relation de divers voyages (Paris 1666), 1, 2. Wir haben keine Gesehe, sagte ein einsichtse voller ehrlicher häuptling von 70 Jahren zu Roe, oder richtiger, Niemand denkt daran, sich nach ihnen zu richten. Oscheladdin hieß dieser Mann; er hatte die Geschichte seiner Zeit geschrieben und wollte dem englischen Gesandten eine Abschrift davon vereheren. Thevenot, 1, 20, 21, 53.
- 39) Ebuard Terri, ber 1615 als Schiffskaplan nach Indien ging. Thevenot, I, 30. Auch Sir Thomas Roe und die vorurstheilsfreien Manner aller Zeiten stimmen hiermit überein.

- 40) Thevenot, I, 7.
- 41) Bruce, I, 176, 181.
- 42) Cbend., S. 203.
- 43) Underson in Macpherson, II, 44.
- 44) Cbent., II, 280.
- 45) Cbend., II, 280.
- 46) Bruce, I, 193. Underson in Macpherson, II, 282.
- 47) Als die Hollander 1617 eine Factorei zu Surat erricheteten, hatten fie bereits eine andere auf der Koromandelkufte zu Masulipatam. Bruce, I, 195.
- 48) Bruce, I, 211. Der Grund zur nachmaligen Hauptstadt Batavia ward 1619 gelegt und 1621 war die Stadt vollendet. Erawfurd, History of the Indian archipelago, II, 416. Lüder, Geschichte des hollandischen Handels (Leipzig 1788), S. 101, 123.
- 49) Diese und andere Anordnungen stehen nicht in Rymer's Foedera (V, XVII, 175). Es sind geheime Artikel, die erst im Report relating to the trade with the East Indies and China (1820—21), S. 373, aus den Archiven des Indischen Hauses bekannt gemacht wurden.
- 50) Pigafetta, Voyage autour du monde (Paris an IX),264. Cramfurd, II, 406.
- 51) Maffei, Hist. Ind., IX, 175, erzählt eine solche Bergifstungsgeschichte; dann beschreibt er S. 176 den Justand der Beswohner von Sidor, "qui vel ferrea pectora lenire ad clementiam posset, at vero Garzias...."
  - 52) Crawfurd, II, 409.
  - 53) Ebend., II, 436.
- 54) Auch in England wurde noch unter Elisabeth die Sortur angewendet. Die Puritaner, welchen die Menschheit Bieles versbankt, brangen auf ihre Abschaffung. Hallam, I, 260.
- 55) Bruce, I, 247. Der hollandische Statthalter auf Amsboina hieß herman van Sprult. Der Pastor Balenyn wagt es diese That zu vertheidigen, Beschrijving van Amboina, in seinem großen Werk Alts und Reuostindien, II, 53.
  - 56) Worte bes Friedensichluffes.

- 57) Sie haben 3615 Pf. St. erhalten. Bruce, I, 489, 491
- 58) Bruce, 1, 252.
- 59) Saalfeld, Gefdichte des portugiefifden Colonialmefens (Göttingen 1810), G. 67, 82.
  - 60) Murray, Discoveries and travels in Asia, I, 382.
- 61) Murray, II, 394. Manuel Godinho reifte 1663 auf bem Landwege von Indien über ben Perfifden Meerbufen nad Portugal.
- 62) Malcolm, Gefdichte von Perfien, I, 43. Der außerft parteiifde Bruce fagt freilich, 1, 237, Die Englander maren ge= amungen worden Schah Abbas beizufteben. Spater beflagen fich Die Englander, daß man ihnen ihren Untheil an den Bollen nicht gufommen ließe. Bruce, I, 429.
- 63) England, fagte Lord Clarendon, genießt fold eines Gludes, daß es das Wunder und der Reid in der gangen Chriftenbeit ift. Babe, History, S. 24. Macaulan im Unhange zum erften Be= richt im Saufe ber Gemeinen (1853) über die indifden gander, S. 521.
- 64) Macpherson, II, 351. Bruce, I, 282, welcher, lächerlich genug, noch im 19. Sabrbundert die Compagnie wegen der Gin= gabe an bas Parlament zu entschuldigen fucht.
  - 65) Bruce, I, 329, 331, 349.
- 06) Für 63,280 Pf. St. erhielt die Regierung blos 50,626 Pf. St. Bruce, I, 371.
  - 67) Bruce, I, 388, 389.
- 68) Der beschränfte Unnalift der Oftindischen Compagnie nennt bies (Bruce, I, 409) ,, a melancholy exemple of the effect of political anarchy on commercial prosperity". Man bente fich nur die furchtbare Melandolie, wenn die Leute feine Seiden= ftoffe mehr tragen wollen, ober richtiger, wenn die Rramer nichts mehr bamit gewinnen fonnen!
  - 69) Bruce, 1, 423.
- 70) Ebend., S. 427.
- 71) Undere fagen bagegen, bas Rlima Mabagasfars fei im Gangen nicht ungefund; Die Guropaer hatten fich nur in ben idlecteften Theilen niedergelaffen. Annales de propagation de la foi, Marz 1846, S. 155.

- 72) Diefer Staatsrath follte nach einem Sahre wieder erneuert werden. Sallam, II, 389.
- 73) Die Berftandigung amifden ben beiden Gefellichaften fand ftatt am 21. Nov. 1649 und die Buftimmung bes Parlaments erfolgte 31. 3an. 1650. Bruce, I, 445, 439.
- 74) Dulo Run wird von den frubern Geefahrern burchaan= gig Polarum genannt. Pulo ift ein malanisches Wort und bebeutet Infel.
- 75) Die Berren suchten fich gegenseitig burd Schlauheit und Große ihrer Roberungen ju überbieten. Die Englander berech= neten ihren Berluft von 1611-32 auf 2,695,999 Pf. St., wogegen ihnen die Sollander eine Rechnung von 2,919,861 Pf. St. 3 Sch. 6. Den, machten. Doch verftanben fich bie Lettern gur Bezahlung von 85,000 Pf. St. an die Londoner Gefellicaft und Pulo Run follte ebenfalls herausgegeben werben. Dies gefchah erft 1665 und in foldem Buftande - bie Sollander batten alle Gemurzbaume ausgerottet -, daß die Englander feinen Bortheil Davon gieben konnten. 3m Jahre 1666 fam Pulo Run wieder in die Sande ber Sollander.
- 76) Thurloe's State papers, III, 80. Die Sollandisch=oftin= bifche Gefellichaft hatte um diefe Beit in ben Bereinigten Staaten allein 60,000 Personen in ihren Diensten. Witt, Mémoires, S. 274.
- 77) Die Compagnie hatte einmal fo nabe bei Solland zwei Schiffe voller Pfeffer verfentt, daß das Baffer, von bem Pfeffer getrantt, den Sod ber Fifche verurfacte.
- 78) Mémoires de Jean de Witt, Grand-Pensionnaire de Hollande (Regensburg 1719), S. 276. Blangui, Histoire, S. 346.
  - 79) Bruce, 1, 510.
- 80) Diese Befigungen und Rechte murben dead stock, bas tobte Capital genannt.
  - 81) Bruce, I, 504, 529.
  - 82) Cbend., S. 552.
- 83) Ebend., S. 556. Ruffell, Collection of charters, II. Die Erneuerung bes Freibriefs durch Rarl II. ift datirt vom 3. April 1661.

- 84) Ranke, Fürften und Bolfer von Subeuropa (Berlin 1837), I, 392.
  - 85) Witt, Mémoires, S. 322 fg.
- 86) Sir Josuah Child im Jahre 1665 und Sir W. Pettn, Politische Arithmetif von 1676. Macpherson, Ann., II, 546, 580. Pettn berechnet die ganze europäische Schiffahrt auf zwei Millionen Tonnen, welche folgendermaßen vertheilt seien: Die Bereinigten Staaten der Niederlande 900,000; England 500,000; Frankreich 100,000; Hamburg, Dänemark, Schweden und Danzig 250,000; Spanien, Portugal, Italien u. a. 250,000.
- 87) Die Denkwürdigkeiten Witt's erschienen zuerst in sehr unvollständiger Weise und gegen seinen Willen im Jahre 1662, unter dem Titel: "Hollands Interessen"; dann vollständig 1667. Mem., S. 328. Child's Gespräche über den Handel wurden im Jahre 1665 verfaßt. Underson, II, 543. Die Einsachkeit und Größe des republikanischen Wesens, wie sie sich in Witt zeigt, gegenüber der Verschwendung und Kleinlichkeit der Monarchendiener hat Macaulan trefslich geschildert in der Darstellung Sir Wilsliam Temple's und seiner Zeit. III, Essays (Paris 1843), S. 355.
  - 88) 2Inderson, II, 544.
  - 89) Cbend., S. 548.
  - 90) Sallam, III, 251. Underson, II, 493.
  - 91) Bruce, II, 303.
  - 92) Underson, II, 553.
- 93) Wie der Minister Pont-Chaftrain die Frangofisch-oftindische Compagnie zugrunde richtete, zeigt Underson, II, 629.
- 94) Moreau de Jonnès im Annuaire de l'économie politique et de la statistique (Paris 1851), S. 380. Die Portugiesen waren hier der Art gefürchtet und verhaßt, daß es hinzreichte, ein Bolf zu verbannen, dessen König eine portugiesische Prinzessin zur Gemahlin hatte. Siehe den oben angeführten Report von 1821, Appendix C., S. 324, und das Tagebuch hinzter Scheuchzer's Uebersehung von Kämpser's Japan.
  - 95) Bruce, II, 105.
  - 96) "In a free and common socage as of the Manor of

East-Greenwich at a free-farm rent." Die Musbrude "free and common socage" wie "free-farm" werden erläutert von Bladfore in den Commentaries on the laws of England (Dxford 1766), II, 43, 87. Das angelfachfifde "Soc" ift mol gleich dem frankischen "Sahe" Gegenftand. Bon ben Sachfen, Die fich frei erhielten, bieß es: fie befigen einen freien und gemeinen Befit (free and common socage). Dies war nach ber Sitte der Beit. Much in Amerika murben große Streden Landes nach dem mittelalterlichen Lehnrechte verlieben. Bancroft, History of the United States (Bofton 1834), I, 104.

- 97) Captain general of his Majesties army.
- 98) Ruffell, Collection, III, IV. Bruce, II, 198. Ruffell gibt fälfdlid bas Sabr 1669 an.
- 99) Macpherson, The history of the European commerce with India (London 1812), S. 225.
- 100) Unordnungen von 1668 fg. Das Einkommen betrug Damals 6,500 Pf. St. Bruce, II, 226, 244, 371, 392.
  - 101) Blackftone, IV, 265.
  - 102) Bruce, II, 496, 585.
  - 103) Bruce, I, 269, 291, 368, 377.
  - 104) Bruce, II, 617. III, 110.
  - 105) Bruce, II, 617.
- 166) Die Angabe über die Einwanderung der Armenier in Indien gur Beit des Konigs Sapor II. (305-389) findet fich bei einem haikanischen Schriftsteller bes 5. Jahrhunderts, Glifa geheißen. Echischai Madenakrutchunk, b. h. die Schriften bes Glifa (Benedig 1838), G. 49 (in armenifder Sprache).
- 107) Drme, History of the military transactions (gon= don 1778), II, 8.
  - 108) Bruce, 1, 320, 327.
- 109) Bruce, I, 394. II, 466. Drme, II, 9. Man begabite von Sugli aus ben Kaufleuten in den Provingen einen Theil der Waaren im voraus und wurde dadurch mit einem Rechte auf alle die Waaren bekleidet (invested with a right in all the goods), die man beftellt hatte. Dies ift ber Grund, meshalb fpater alle Ankaufe in Indien "Investments" genannt murben.

- 110) Ruffell, Charters, V.
- 111) Bruce, II, 405, 500, 546, 558, 567.
- 112) Ebend., II, 589 fg.; III, 78. Die Bevölferung ber Stadt und bes Gaues Madras unter englischer Sobeit betrug bamale 300,000 Seelen.
  - 113) Orme, Historical fragments, S. 284.
- 114) Bruce, II, 581; III, 220, 232. Orme, II, 17 fg. Stewart, History of Bengal (London 1813), S. 342, 346. Es waren die Orte Tschatanati, Kalikata und Gowindpur in einem Umfange von drei englischen Meilen in der Länge und einer in der Breite. Der jährliche Bodenzins für den Nawab betrug 1195 Ruspien. Kalikata hat seinen Kamen von einem Tempel der Göttin Kali. Die Verschiedenheit der Jahredzahlen kommt von der verschiedenen Kalenderrechnung. Die Verbesserung der Zeitrechnung vom Papst Gregor XIII. wurde erst unter Georg II. im Jahre 1751 in England eingekührt.
  - 115) Bruce, II, 639.
  - 116) Cbend., S. 655.
- 117) Bruce, III, 99, 120. Die Darstellung dieser Berhalte niffe in Orme's Historical fragments ift jest nach der Mitz theilung der amtlichen Berichte in den Annals von Bruce nicht mehr brauchbar.
  - 118) Bruce, II, 220, 250.
  - 119) Gbend., S. 276, 279, 374; III, 106.
- 120) Den Krieg von Bantam hat ein deutscher Chirurg in hollandischen Diensten, Christoph Frid aus Ulm, ausführlich besichrieben in seinen Oftindischen Rapsen (Ulm 1692).
  - 121) Drme, G. 118, 270 fg.
- 122) Bruce, II, 283, 350; III, 453. Alle Bestigungen und Factoreien außerhalb Indien sind nach den frühern Gedenkbuchern der Gesellschaft verzeichnet im dritten Anhange zu den bereits einigemal angeführten Report relating to the trade with the East Indies and China, abgestattet von dem Ausschusse der Lords 1820 und 1821, woraus die Angaben im Texte entnommen wurden.
  - 123) Bruce, II, 210.

- 124) Macrherson. The history of the European commerce with India. S. 131.
- 125) Diese icon gur Beit ber Republif und Rarl's II. vor= bandene Unfict murde erft in der berühmten Erflarung ber Rechte gum Gefes erhoben.
- 126) Macoberson, II, 548, 579, 614. Twif, View of the progress of the political economy (London 1847), S. 58.
- 127) Diefe Sage finden fich bereits in ben Discourses on trade 1691 von Sir Dublen North. Bade, History, S. 41.
- 128) Statut 11, 12. Gul. III, c. 10. Macpherson, Annals, II, 308.
  - 129) Bruce, II, 397. Es maren die Jahre 1676 und 1677.
- 130) Ebend., S. 471, 535. Man dachte 1684 baran, Triftan d'Acunha zu befeben, um den Schleichhandlern jeden gandungs= plas zu entziehen.
- 131) Nach ber Bittidrift feiner Somefter. Journal of the House of Commons (13. Juni 1689), gedruckt im Jahre 1803, X, 216.
- 132) Shore, Notes on Indian affairs (London 1837), I, 117.
  - 133) Ruffell, Charters, IV, V.
  - 134) Bruce, III, 95.
- 135) Es find dies die Worte der Erklarung: "The rights and liberties, asserted and claimed in the said declaration, are the true, ancient and indubitable rights and liberties of the people of the Kingdom."
  - 136) Bruce, II, 624, 629.
  - 137) Ralph in Cobbett, Parl. hist., V, 917.
- 138) Parliamentary history, V, 882. Ralph, angeführt in ber Parl. hist., S. 914, 941.
- 139) Die Flugschrift, welcher diefe Stelle entnommen ift, führt ben Titel: "A collection of the debates and proceedings in Parliament and corrupt practices." Gebruckt im Jahre 1695. Ihre Borrede fteht in ber Parlamentsgeschichte, a. a. D., G. 930. Es heift bort noch, daß zu ben Beiten Rarl's II. zwei namentlich

aufgeführte herren, für die Söldlinge des hofs, nahe beim Einsgange zum Parlament offene Tafel hielten. hatte sich Jemand durch besondere Dienste ausgezeichnet, so fand er, im Berhältniß zum Geschäfte, eine Rolle Guineen unter dem Teller.

- 140) For the special service.
- 141) Journals of the House of Commons, X, 92; IX, 267. Parl. hist., a. a. D., S. 896.
  - 142) Parl. hist., a. a. D., S. 915.
- 143) Parl. hist., V. Hierher gehören die vollständigen lehrreichen Untersuchungen im Hause der Gemeinen, gegen Gesschenke und Bestechungen, von S. 882—942. Erst am 24. Juni 1701, nachdem zwei volle Parlamentösseungen darüber hingegansgen waren, wurde die Anklage vom 27. April 1695 gegen den Herzog von Leeds, weil ihr die Gemeinen keine Folge gegeben hätten, vom Hause der Lords aufgehoben. Parl. hist., a. a. D., S. 941, Noten. Dieser Herzog war schon früher von den Gemeinen zwei mal angeklagt worden. Parl. hist., IV, 693, 1067.
  - 144) Bruce, III, 142.
- 145) Parl. hist., V, 975—978. Es war dies ein Schritt der republikanischen Partei im Parlamente, welche auch die aus- übende Macht an sich reißen und den König, wie man sagte, zu einem Dogen von Benedig herabwürdigen wollte.
- 146) Macpherson, II, 644 fg. Bruce, III, 167. Die Darsstellung des Lestern ift sehr parteilsch. Natürlich. Wäre der Plan des genialen Paterson gelungen, so hätte die Londoner Gesellschaft große Nachtheile erfahren. Eine warme Bertheidigung seines Landsmanns schrieb Macpherson in seiner History of the European commerce with India, S. 150.
- 147) So ging 3. B. ber Ertrag ber Posten von 76,000 auf 58,000 Pf. St. zurust und in ähnlichem Berhältnisse alle andern Artikel bes Staatseinkommens. Wade, History, S. 30, 31. Im Jahre 1688 belief sich die Staatsschuld auf 664,263 und am 31. Dec. 1701 auf 16,394,701 Pf. St. Im Jahre 1693 mußte die Ostindische und Hudsonsbaigesellschaft 5 Procent ihres Capitals als Abgade bezahlen. Das Capital der ersten wurde auf 744,000 Pf. St. angeschlagen. Macherson, 11, 652.

- 148) Durd eine Acte 13 Geora's III, (1773) marb biefe Summe auf 1000 Pf. St. erbobt.
  - 149) Bruce, III, 257, 262.
- 150) D. b. bis 1729. 3m Jahre 1712 murde ihr Sonderrecht bis 1736 verlängert und 1730 burd Nadlaß 1 Procent der Intereffen ihres Guthabens und Bezahlung von 200,000 Pf. St. bis 1769 und dann endlich 1748 auf Borfdus einer Million gu 3 Procent bis 1783.
- 151) Der Freibrief Konig Wilhelm's und alle andern bierauf bezüglichen Urfunden fteben in Ruffell's Collection, VII-XXVII. Auszugsweise, namlich mas jest noch bavon praktisch ift, in der Sammlung: The law relating to India and the East-India company (4. Auflage, London 1842), S. 1-12. Die auf das Unleben und die Bildung einer neuen Gefellichaft bezüglichen Berhandlungen und Berichte findet man im 12. Bande ber Journals of the House of Commons.
- 152) Mactintoff, Miscell. works (London 1846), II, 505. Ginige Sabre fpater (1717-19) finden wir ben Urenfel Mil= ton's, Caleb Clarke, als Stadtichreiber in Madras, gur Beit als Galfton Uddifon, der altere Bruder bes Dichters, Statthalter mar. Madintofb, a. a. D.
  - 153) Bruce, III, 505.
- 154) Die erfte gefdriebene Conftitution Rorbamerifas, Die des Staats Birginien, vom 24. Juli 1621, mar ihrem Wefen nach ein vollkommenes Abbild der englischen Berfaffung. Bancroft, History of America, I, 175.
- 155) Bruce, Historical view of plans for the government of British India, S. 600. Mill, History of British India (London 1826), III, 3.
  - 156) Bruce, III, 654. Drme, II, 19 fg.
- 157) Die Sollander gogen in den erften 60 Jahren bes Beftandes ihrer Oftindifden Gefellicaft aus den faiferlichen Grblanden allein 20 Millionen. Allgemeine Belthiftorie, überfest von Semler (Salle 1764), Bb. 27, Borrede 19.
- 158) Mue auf die Deutsch=oftindische Gesellschaft bezüglichen Denkidriften findet man in ben Nachtragen gu 3. 3. Beder's

Politischem Discurs vom Auf = und Abnehmen der Städte (Frankfurt 1688). Das Wesentliche theilt Semler a. a. D. mit.

- 159) Boltaire, Fragments sur quelques révolutions dans l'Inde, Abschitt I und II. Er spricht hier als Augenzeuge und aus eigner Ersahrung. Die Gesellschaft habe in 60 Jahren nicht eine einzige Dividende von ihrem Handel gegeben; sie habe weder die Actionäre noch die Schulden bezahlt, "de sorte qu'en esset ce sut toujours le roi qui paya pour elle". Rannal, Geschichte der Bestigungen der Europäer in beiden Indien (Kempten 1784), II, 368. Der Aufsat "La perte de l'Inde sous Louis XV." in Saint-Priest's "Études diplomatiques et littéraires" (2 Bde., Paris, ohne Jahreszahl), enthält, obgleich wie der Bersfasser sagt, die Familienpapiere des Dupleix und Labourdonsnape hierzu benuft wurden, keine neuen Thatsachen.
- 160) Drme, History of the military transactions in Hindostan (Condon 1775), I, 378.
  - 161) Der Name bedeutet "Licht bes Glaubens".
  - 162) Orme, I, 92.
- 163) Socqueville, Hist. philosophique de Louis XV (Paris 1847), II, 26.
  - 164) Orme, I, 118.
- 165) Das Leben Afol's, aus einem perfischen Werke überset, steht im Asiatic Annual register, 1799. Orme ift (1, 122) im Frethum; Afol ift nicht 104 Jahr alt geworden, sondern blos 77. Er war 1671 geboren.
- 166) Orme, I, 407—417. Duff, History of the Mahrattas (London 1826), II, 85, 90. III, 95, 96. Mill glaubt irrthümlich (III, 153), der von den Engländern befiegte Angria wäre der Gründer der Herrschaft. Tener hieß Tuladschi und war der dritte Nachsomme des Kanhodschi, der bereits 1728 gestorben ist.
- 167) Stewart, The history of Bengal (London 1813), S. 164. Das Abgaben = und Rechnungswesen in Bengalen war äußerst verwickelt und blieb deshalb später wie früher den hins dubeamten ganz überlassen. Der Padischah Dichehangir sagte, man brauche zehn Sahre, um es zu erlernen.

- 168) Stewart, S. 121, 143.
- 169) Biga im Indischen. Die Biga oder der Acker Candes ift verschieden in den verschiedenen Ländern Indiens. Nach Reg. II, 1795 beträgt er 3136 Quadrathrad.
- 170) Alle auf die Freiheiten in Bengalen bezüglichen Firsmane zu Gunften der Oftindischen Compagnie stehen in einem Anhange zu Stewart's History.
  - 171) Stewart, S. 369.
  - 172) Drme , II, 25.
  - 173) Gbend., S. 74 fg.
  - 174) Auber, a. a. D.
- 175) Auber, Rise and progress of the British power in India (London 1837), I, 51, nach ben Acten im Indischen Hause.
  - 176) Muber, I, 52.
  - 177) Stewart, History, im Unhange S. 545.
- 178) Die Truppenmasse, die wol Niemand gegählt hatte, Niemand wiffen konnte, wird verschieden angegeben. Nach Stewart (S. 527) waren es 68.000 Mann gewesen, nach Andern blos 50,000.
  - 179) Speeches of Edmund Burke (London 1816), IV, 328.
- 180) Orme, II, 180. Stewart, History, S. 533. Der Bertrag ber Englander mit Dichafar, worin die Summen fur die verschiedenen Parteien aufgeführt find, fteht im Unhange S. 547 fg.
- 181) Die Quellen zur obigen Darstellung sind: The life of Robert Lord Clive. By Major-General Sir John Malcolm. (3 Bde., London 1836), und der tressliche Aussach Macaulan's im Edinburg review, 1836, welcher von neuem in den Essays abgedruckt wurde. Hiermit wurde verglichen Drme's History, sechstes, siebentes und achtes Buch, in den Abtheilungen, welche "Der Krieg in Bengalen" überschrieben sind. Stewart's Geschichte von Bengalen enthält in Betress der Greignisse zur Zeit des Seradschah ed Daulah wenig selbständige Rachrichten; der Bersasser gibt blos einen Auszug aus Drme und endigt mit der Erhebung Dschafar's. Die solgenden Ereignisse Bengalens, heißt es dort mit Recht, wären blos die Geschichte einkemisser Statthalter unter englischer Oberherrlichseit. Boltaire erzählt (Fragments sur quelques révolutions dans l'Inde, XII), Elive habe, als man sissorisches Tassendon Dritte K. VII.

verlangte, er folle über feine vielen Millionen Rechenschaft geben, geantwortet: Gine Million habe ich meinem Secretar gegeben, amei meinen Freunden, das Uebrige habe ich behalten. In mili= tarischer Beziehung über diese Periode ift wichtig: History of the rise and progress of Bengal army, by Capt. Arthur Broome. Vol. I (Raffutta 1850). Calcutta review, No. 28, Dec. 1850.

182) Gine treffliche Schilderung ber frangofischen nach Indien giebenden Mannichaft gibt Anguetil bu Perron in ber Borrede gur Uebersehung des Bendavefta. Der tudtige Mann ließ fic selbst als gemeiner Solbat anwerben. Boltaire (a. a. D., Art, XV) ift es wol nicht ernft, wenn er vorgibt, die Grunde folder bau= figen Defertionen nicht zu wiffen. Er mochte gur Beit, als Die Fragments gefdrieben murden, Urfache baben, fie ju veridmeigen.

183) Boltaire, Fragments und Siècle de Louis XV. Drme, History II. und Historical fragments of the Mogul empire (London 1805), Leben bes Berfaffers, G. 15 fg. Dann die Artifel Lally und Lally-Tolendal in der Biographie universelle. Saint : Prieft, welcher die Rlageschrift des Jesuiten ge= lefen hat, fagt in ber oben angeführten Etudes diplomatiques et littéraires, II, S. 220, fie fei mit großer Gemandtheit abge= faßt und die angeführten Thatfachen icheinen auch gegrundet gu fein. Dem Urtheile biefes befangenen ichmachgeiftigen Mannes ift aber nicht viel zu trauen.

184) Seir Mutakhereen, II, 101.

185) Die Ueberschrift des Urt, 32 feiner Fragments lautet lächerlich genug: "Die indifde Gefdicte von Tamerlan bis auf herrn holmell."

186) Historical events (2 Bbe., London 1766), I, 3. I distinctly saw that the mythology as well as the cosmogony of the Egyptians, Greeks and Romans were borrowed from the doctrines of the Bramins. Solwell war 1711 in Dublin geboren, ging 1732 nach Bengalen und ftarb erft November 1798.

187) Die Geschichte ber Dynaftie Mubh ergablt, nach einer einheimischen verfischen Quelle, Franklin in der History of Schah Allum. Die Geschichte bes Sabet Chan findet fic, aus ben Denkwurdigkeiten ber Furften unter ben Timuriben, binter Stemart's Catalogue of the library of Tippoo, S. 334.

- 188) Das Stiftungsvermogen betrug 800,000 Rupien, ungefahr 1,100,000 Gulben unfers Gelbes.
  - 189) Es maren 26 Ladb Rupien.
- 190) Franklin, History of Schah Allum, a. a. D.; dann Malcolm, Life of Clive, und Mill, III, 332 fg.
  - 191) Wilfe, South of India, II, 44.
- 192) Einzelne Stellen aus ben Brieffcaften theilt Mill mit, III, 421 in ber Unmerfung. Die vollftandigen Actenftucke aus ben Urdiven gibt Auber, Secretar bes Indifden Saufes: The British power in India, I, 213 fg., 224 fg., 348. Nur diefe Acten geben bem Berfe einen Berth; bas Urtheil bes Berfaffers ift gewöhnlich febr befangen.
- 193) Muber, I, 185, 226, 236. Die Brieficaften find aus ben Sabren 1767, 1768 und 1769.
- 194) Der Dichter Samuel Foote (1720-77) brachte fie in einigen feiner Luftspiele auf die Buhne. "Bengala", fagt Bieland in der Ginleitung zur erften Boragifden Satire, "ift in Betreff der Bereicherungssucht für die Englander heutigen Tags. was Europa, Ufia und Ufrika für die Römer war."
- 195) Parl. hist., XVII, 821. Der Sprecher Norton, ein berühmter Rechtsgelehrter, ift felbft gegen Burfe aufgetreten, a. a. D., S. 823. Gibbon, Miscellaneous works, I, 469.
- 196) Acte vom Jahre 7 Georg. III., cap. 48, 49 und 57 Ruffell, Collection of charters and statutes, S. 128, 129.
- 197) Diefe Beftimmung borte 1768 auf, Gefebeskraft gu haben. In ben achtziger Sahren murben im Durchichnitt jabr= lich über 400,000 Pfund englischer Bagren nach ben Befigungen ber Oftindifden Gefellichaft ausgeführt. Ruffell, G. 133.
- 198) Acte vom Sahre 8 Georg's III., c. 11. Ruffell, S. 151. Die Bersammlung der Actieninhaber hatte (6. Mai 1767) die Dividende auf 12 1/2 % gefest, ein Beidlus, ber vom Parlament aufgehoben murbe.

199) Die einzelnen Stellen aus den Schreiben und Berichten der indischen Regierung theilt Mill mit, III, 391, 397. Auber, I, 350 fg.

200) Schreiben des Hofes bei Auber, I, 275 fg. Februar 1772 wurde im Parlament darüber verhandelt, ob für Banfittart— die Familie stammte von Sittart, einem Städtchen in Jülich, woher der Name—, der für Reading saß, eine neue Wahl vorgenommen werden solle. Die Frage ward verneinend beschieden. Wäre doch Capitan Cheap, der mit Commodore Byron aussuhr, nach vierjähriger Verschollenheit zurückgekommen. Henry Vanssittart, der Sohn des Vermisten, war 1813 Kanzler der Schafskammer. Parl. hist., XVII, 321. Mit Lord Verley ist die Familie 8. Febr. 1851 ausgestorben.

- 201) Das Schreiben theilt Auber mit, I, 354.
- 202) Auber, I, 424, 433.
- 203) Worte des Raths zu Kalkutta. Auber, I, 425.
- 204) Demani Sabber Abaulet und Risamet Sabber Abaulet.
- 205) Gleig, Memoirs of Warren Hastings, III, 155. Die Sammlung des muselmanischen Gesetzes ließ Haftings ebenfalls aus dem Arabischen ins Persische und dann durch zwei Engländer, James Anderson und Hamilton, ins Englische übersetzen.
- 206) A grammar of the Bengale language, printed at Hoogly in Bengal 1778. 4. Die Compagnie verwendete auf den Druck 3000 Pf. St. und schenkte die ganze Auflage, wie sie dies gewöhnlich zu thun pflegte, bis auf wenige Exemplare dem Bersfasser.
- 207) Considerations on India affairs, II, 285. Halhead in der Biographie universelle, Supplément, Bd. 66, S. 362. Reland hatte bereits die Achnlickfeit des Indischen und Perfischen erkannt. Dissert. misc., I, 209.
- 208) S. Die Borrede Des Werfes, welches dem Dberftatt= balter gewidmet ift.
  - 209) Muber, II, 432.
  - 210) Cbend., I, 135.
- 211) Die Durre, fagt der Schotte in feinem Buche (IV, 5., in bem Unhange, welcher den Getreidehandel und die darüber

vorhandenen Gefete befpricht), welche vor wenig Sahren in Bengalen berrichte, batte ohne 3meifel eine febr große Theuerung bewirkt. Uber nur unrichtige Magregeln, nur bie unverftandige Ginidranfung bes freien Reishandels, von ben Beamten ber Dit= indischen Compagnie berrührend, fonnte die Theuerung in eine Sungerenoth verwandeln.

212) Parl. hist., XVII, 800.

213) Ebend. S. 188 fg. For hat (S. 902) in wenigen Worten bas Gehaltlofe ber langen Rebe nachgewiesen.

214) Die Ungahl ber Gigenthumer ber Actien mar am 4. Marg 1773 folgendermaßen: Eigenthumer von 1000 Df. St. und mehr 812, mit einem Werthe des Actiencapitals von 1,909,339 Pf. St.; Eigenthumer von 300 Pf. St. und höher, aber boch nicht die Summe von 1000 erreichend. 1341, mit einem Actiencapitale von 648,720 Pf. St. Es find alfo durch die Unordnung, bas nur 1000 Pf. St. zu einer Stimme berechtigen, beinahe zwei Drittheile ber Actieninhaber ihres Stimmrechts beraubt worden. Wade, British history, S. 490.

215) Ucte 13 Georg III., cap. 63. Ruffell, S. 144-156. The law relating to India and the East-India company, (4. Auflage, London 1842), S. 26 fg. Diefes brauchbare Berk erfett aber feineswegs die Sammlung Ruffell's. Der Berfaffer theilt namlich nur bie Abschnitte ber Urfunden mit, welche noch gu feiner Beit von praktifdem Intereffe maren. Un den biftori= ichen Werth und Gebrauch feines Buchs icheint er fo wenig als an die Geschichtschreiber jemals gedacht zu baben.



## Peter Paul Rubens

im Wirkungsfreife des Staatsmannes.

Bon

## Karl Sudwig Klose.

"Die iconte, feltenfte und gludlichte Bermablung unferer Geiftestrafte ift die der hoben dichtericon einbildungstraft mit der Bernunft des Mannes von Geschäften, der in der Welt lebt, leben muß, und Dichter bleiben will, weil er hierin seinen schönsten Genuß, seine festeste Stuge findet."

F. M. von Klinger.



Unter den zahlreichen, beinahe zahllofen Schriften, die eine Schilderung und Burdigung des unfterblichen "Furften ber Niederlandischen Schule" geliefert haben, gibt es wol faum eine, welche die Bestrebungen und Leiftungen Deffelben auf bem Gebiete ber Staatsfunft unerwähnt gelaffen hatte, nur felten aber find biefe bis auf Die neueste Beit in befriedigender Beife erörtert morben. 1) Erschöpfend diefen Gegenstand zu behandeln, war allerdings aus Mangel an zuverläffigen Nachrichten lange unmöglich, wird es auch aus demfelben Grunde, im ftrengften Sinne, hochft mahrscheinlich immer bleiben. Aber Bollftandigkeit ift bas Geringfte, mas mir an jenen ältern Schilberungen vermiffen; nur zu oft geben fie uns ftatt der Bahrheit, welche festzustellen wol möglich gemefen mare, Unrichtigkeiten, oft die Frucht leichtfinnis ger Dberflächlichkeit, oft aber auch von der Berleumdung ober von bem Sange zu romanhafter Ausschmückung trockener Thatsachen erdichtete, die bekanntlich in ber Bücherwelt wie im Leben leichter angenommen und festgehalten werden als die einfache Wahrheit. Und both mare forgfältiges Forfthen, Bergleichen, Abmagen, bei einer Schilderung wie bie in Rebe ftebenbe, immer boppelt nothwendig gemefen! "In ber Geschichte ber 2 \*\*

Cabinete", fagt ber vielerfahrene Rlaffant, "wird bie Bahrheit noch schwerer erkannt als in ber Geschichte ber Rriege ober ber Staatsummalzungen, weil es ben beiden lettern nicht an gablreichen Beugen fehlt, mahrend die Cabinetsarbeiten das Geheimniß meniger Derfonen find, die oft in einem, der Menge fest verschloffenen Beiligthume gearbeitet haben", und an einer anbern Stelle: "In ber Geschichte ber Staatsverhandlungen ftoft man, abgesehen von ber Mannichfaltigfeit bes Stoffes, auf beträchtliche Lucken, bald weil mehre Berhandlungen verlorengegangen ober gar nicht gur Deffent= lichkeit gelangt find, bald weil nur mundliche Unterhandlungen ftattgehabt haben und der Inhalt derfelben mit den Unterhandelnden zugleich ins Grab gefenft worden ift. Schluffe, welche man aus einem frühern Greigniffe, ober aus ber gangen Denfart eines Fürften, ober der feines Minifters, ober aus der Lage des Staats zieht, werden nicht felten trügen und felbst die Aehnlichfeit der Berhältniffe wird nicht immer hinlänglichen Grund gu derartigen Schluffen geben, weil vielleicht, mas man nicht weiß, mit dem, mas befannt geworben ift, gar nicht übeinftimmt, ober weil ber Berlauf ber Beit auf die Denkart ber Unterhandelnden, neue Ereigniffe auf die Staaterudfichten, einen umftimmenden Einfluß ausgeübt haben." Erwäge man nun vollends, daß Rubens nicht Staatsmann vom Fache mar, daß feine Wirksamkeit in Staatsangelegenheiten mit einer andern, von jener völlig verschiedenen Thatigfeit Sand in Sand ging, daß durch das Berhaltnif des Runftlers Die Erfolge bes Staatsmannes ebenfo leicht einmal gehindert, ale in andern Fällen gefordert weden fonnten,

und nicht überall leicht zu unterscheiben fein wird, wo Gines ober das Undere gefchehen, daß hochstwahrscheinlich bie meiften, und vielleicht gerade die wichtigften ber ihm übertragenen Staatsgeschäfte mündlich von ihm beforgt worden find, daß überhaupt von allen auf feine Staatsgeschäfte bezüglichen Papieren nicht ein einziges uns erhalten worden ift, nicht einmal die ihm ertheilten dienstlichen Unweisungen, und daß sich demnach das Urtheil über feine staatsbürgerliche Thätigkeit, so oft es bem Urtheilenden um Wahrheit zu thun mar, lange auf Das befdranken mußte, was fich in diefer Beziehung aus ben gesammten Berhaltniffen feiner Perfonlichkeit, aus ber damaligen Lage feines Baterlandes \*), aus der Geffaltung der Zeitereigniffe und aus manchen andern erwiesenen, ihn felbit und die bedeutendften Beitgenoffen angehenden Thatfachen erfichtlich mar ober mit Grund gefolgert werden fonnte. Diefe fparlichen und wenig fichern Quellen ber Beurtheilung find nun allerdings im Jahre 1840 vermehrt worden, vornehmlich durch die damale erfolgte Beroffentlichung einer Reihe unzweifelhaft echter Briefe, welche Rubens in den Sahren 1619 - 40, feinem Todesjahre, theils aus Antwerpen, feinem Wohnorte, und aus Bruffel, theils aus Paris, Madrid und London an gelehrte und einsichtsvolle Freunde gefandt hat, welche

<sup>&</sup>quot;) Wir durfen Belgien als solches ansehen, wenn er auch in den ersten zehn Jahren seines Lebens in Köln erzogen wurde und, wie Bakhuizen von der Brink neuerlichst festgestellt hat, weder in Köln noch in Antwerpen, sondern, wie sein älterer Bruster Philipp, in Siegen, einem Städtchen des heutigen preußisschen Regierungsbezirks Arnsberg, geboren worden ift.

hiernach fammtlich bem Zeitraume feines Wirkens in Staatsangelegenheiten angehoren, von welchen fogar die größere Salfte, namentlich die an ben berühmten Deter Dupun gerichteten, vorzugsweise von diefen Angelegenheiten spricht und beren Zahl durch 3. 3. Merlo im Jahre 1850 noch durch zwei vermehrt worden ift, welche bem October 1627 angehören. 2) Aber weit entfernt, ben eigenen Untheil an ben Staatsgeschäften offen barzulegen, oder wol gar genau zu bezeichnen, erwähnt Rubens diefes Antheils in feinen Briefen faum, und die Rudfichten der Klugheit, wie die übernommenen Pflichten, mochten auch wol in gleichem Dage fobern, bag er fich, wie geschehen ift, darauf beschränkte den Freunden Tagesneuigkeiten zu melben, Ginzelnes aus feinen Erlebniffen mitzutheilen und feine perfonlichen Unfichten von manchen bedeutenden Perfonen und Greigniffen feiner Beit bargulegen, mas glücklicherweise mit einer Freimuthigkeit gefchehen ift, Die aus einen tiefen Blid in die Seele und in die Lage bes Schreibenden geftattet. Die oben ermähnten Lucken find darum, wie fich von felbft verfteht, nicht ausgefüllt, die angedeuteten Schwierigkeiten der Beurtheilung auch durch diefe Briefe feineswegs gang befeitigt. Es werden aber alle bie Fragen, welche Rubens' Theilnahme an ben Staatsgeschäften hervorruft, für die Geschichte feines Baterlandes niemals gang gleichgültig fein, fowie fie für jebe, auf Bollftandigfeit Unspruch machende Schilderung bes ausgezeichneten Mannes immer unerlagliche bleiben werben. Einige biefer Fragen gang außer ben Bereich bes Irrthums und bes Zweifels, bem fie bisher noch immer mehr ober weniger angehörten, ju ftellen und in Betreff anderer wenigstens zu einer auf guten Gründen ruhenden Wahrscheinlichkeit zu gelangen, scheint gegenwärtig
nicht mehr unmöglich. Daher werden erneuerte, mit Wahrheitsliebe angestellte Versuche, jene Fragen zu erledigen, keiner Nechtfertigung bedürfen, und somit darf vielleicht auch der vorliegende kleine Beitrag zur Lösung der angedeuteten Aufgabe eine wohlwollend nachsichtige Aufnahme von Seiten der Leser für sich in Anspruch nehmen.

Unabweisbar brangt fich uns bei unferer Untersuchung vor allem die Frage auf, ob Rubens, der Maler, mahren Beruf zum Staatsmanne gehabt hat, oder ob er lediglich ber verlockenden Stimme eines unruhigen Chraeizes gehorchte, fo oft er fich mit der Leitung von Staatege= schäften befaßte. Es läßt sich aber gerade biefe viel entscheidende Frage mit größter Bestimmtheit beantworten, ja wenn bis zur neuesten Zeit mancherlei Umftanbe im Leben bes großen Meifters Gegenftand bes Streites gewesen find, andere die gröbften, faft unbegreifliche Ent= stellungen erfahren haben 3): fo war dagegen der Beweiß eigentlich immer leicht zu führen, baf es Rubens nicht blos an keiner jener Eigenschaften gebrach, welche bie Tüchtigkeit bes Staatsmanns bedingen, fondern bag er fie fammtlich in einem gang ausgezeichneten Grade befaß. Mit verschwenderischer Sand hatte die Ratur die reichsten Gaben, mit benen fie einen Menschen ausftatten fann, über Rubens ausgeschüttet; in raftlofer Thatigkeit hatte er die ihm verliehenen herrlichen Anlagen nach allen Seiten bin ausgebilbet, und babei hatten ihn, fast von früher Rindheit, wenigstens aber von bem Tage an, ber ihn zum Schuler bes gelehrten und fein=

gebilbeten Octavian van Been machte, Die vortheilhafteften Lebensverhaltniffe aufs hochfte begunftigt und ausbauernoft gefordert. Gein fruhgereifter Beift, unterftust von einer glübenden Ginbildungsfraft, einem treuen Gedachtniffe, zugleich aber auch von einem Urtheilsvermogen, welches überall mit Scharfblick die mahren Berhältniffe der Dinge erkennen läßt, mandte fich mit mahrem Feuereifer faft allen Gegenftanden des Wiffens zu und bemächtigte fich vieler mit feltener Rraft. In allen Keldern der Weltweisheit mar Rubens beimisch. Die Werke der Geschichtschreiber und Dichter des Alterthums. Die gefammte Alterthumsfunde, Die Größenlehre, bas weite Gebiet ber Geschichte, alle Sulfemiffenschaften ber Malerkunft, insbesondere noch Baufunft und Bildhauerfunft, die neuern Sprachen, beren er fich feche zueigen gemacht hatte, und unabläffiges Forfchen in allen biefen Felbern gewährte dem farten Geifte eine Rahrung, Die feine Rraft fortwährend wachsen ließ, und hiernach fann nichts weniger befremden, als daß wir Rubens nicht fehr lange nach feiner Rückfehr aus Stalien ichon in wiffenschaftlichem Berkehre und freundschaftlicher Berbindung mit mehren ber gelehrteften Manner feiner Beit: einem Gevaerts, Peiresc, ben beiden de Thou, ben beiden Dupun, einem Balaves a. A. finden, daß er unter biefen Mannern bald eine fehr ehrenwerthe Stelle einnahm, und bag aus feiner Feber ichatbare Schriften gefloffen find, wie fein Pinfel Meifterwerke geschaffen hat. Aber in allen feinen Berhältniffen ift die Macht feiner Berftandesfräfte, die fich namentlich auch in einer frubzeitig bewunderten, unwiderftehlich überzeugenden Beredtfamkeit bewährte, ohne Zweifel durch die gar nicht zu

verkennende Reinheit und Großherzigkeit seiner Gesin= nungen noch bedeutend erhöht worden. Wenn der Dich= ter des "Correggio" seinen Giulio Romano sagen läßt:

> Es ift und bleibt die Gute doch des Hergens, Die auch in hoher Kunst sich außern muß, Das Liebste mir in Kunst sowie im Leben,

fo wurde ein Urtheil darüber, inwiefern diefes Bochfte auch in den Schöpfungen des "flandrischen Rafael" (wie wenigstens von Ginigen auch Rubens genannt worden ift) fich ausspricht, jedenfalls nicht bierher gehoren 5), daß aber jener ichonfte Schmud bas Leben des Kunftlers geziert hat, daß die Tiefe feines Gemuths, Die Innigkeit feiner Empfindungen und die Biederkeit feiner Denfart ihn der Kamilie und ben Kreunden unendlich theuer gemacht und feine Sandlungsweise gegen Neider und Feinde diefe, wenn fie ber Scham noch fabig waren, beschämen mußte, fann fur unfern 3med nicht gleichgültig genannt werden. 6) Wir nehmen in der That nur einen Rlecken an dem Bilbe bes außerordent= lichen Mannes mahr: die übergroße Sorge fur Bermehrung feines Reichthums, der ichon frubzeitig bedeutend, zulett verhältnifmäßig ungeheuer mar. Je williger wir aber einräumen, daß die mahre Burde des Staats= manns gerade durch diefen Flecken am leichteften benachtheiligt, ja vernichtet werden kann, desto erfreulicher ift es, zu wiffen, daß Rubens nicht blos nichts weniger als geizig mar - feine Runftschäße, die ganze pracht= volle, wenn auch ftreng geregelte Ginrichtung feines Saufes, die, man fann wol fagen, fürftliche Freigebigfeit, mit welcher er wo es galt feine Burde als Runftfer und Staatsmann behauptete, und die liebevolle Großmuth, mit welcher er bedrängte Freunde und nicht blos diese, zu unterstüßen immer bereit war, beweisen dies hinlänglich —, sondern daß sich auch jene Sorge, deren wir eben erwähnten, schlechterdings nirgends in anderer Weise, als in einer gewissen, durch öftere Wiederkehr allerdings bei ihm doppelt unangenehm auffallenden Aengstlichkeit in Beitreibung des wohlverdienten Ehrensoldes seiner Arbeiten ausdrückt. Bestechlichkeitsversuchen würde ohne Zweisel, abgesehen von manchem Andern, schon seine Redlichkeit ihn völlig unzugänglich gemacht haben; auch hat man, soviel bekannt, niemals gewagt, einen derartigen Versuch bei ihm zu machen.

Mit jenem gangen reichen innern Gehalt bes Mannes war endlich noch ein höchft ansprechendes, gewinnendes Meußeres und eine Feinheit der Sitten verbunden, welche wir als eine naturliche Folge ber eigenen Sinnesart, Ginficht und Bilbung ansehen durfen, ju deren Ent= wickelung aber auch feine gablreichen Berbindungen mit ber großen Belt sicher nicht wenig beigetragen haben. "Rubens war", fagt J. J. Merlo, "ein Mann von schöner Körpergeftalt, feine Saltung war wurdevoll, fein Ungeficht hatte eble, regelmäßige Formen, auf feinen Wangen blühte das Roth ber Gefundheit, fein Saar war kaftanienbraun, fein Muge glanzend aber mild, aus feinen Zugen fprach eine einnehmende Freundlichfeit, fein Benehmen gegen Jedermann mar höflich und wohlwollend, obschon er eine gewiffe abgemeffene Buruchaltung von vertrauterm Unschließen beobachtete, inbem er nur mit einem erlefenen Rreife von gelehrten Mannern und geschickten Runftlern ein häufiges Bufammenfommen unterhielt, wobei die Gegenftande ber Diffenschaft und Kunst gründlich besprochen wurden." Mit Recht hat kürzlich Michiels am Schlusse einer sehr lebensbigen Schilberung von ihm gesagt, daß er Alles gehabt, was einen "vollendeten Cavalier" ausmacht, wir möchsten aber noch hinzusügen: für die höchsten Kreise schien Rubens geboren zu sein, und es hätte als ein Borzeichen seiner künftigen Lebensverhältnisse angesehen wersehn können, daß er, der Sohn eines geachteten, aber bürgerlichen Nechtsgelehrten, den Prinzen von Chimay und die Gräsin Margaretha von Lalaing, eine der schönsten, reichsten aber auch stolzesten Frauen des Landes, zu Zeugen seiner Tause hatte, und daß er der ebenzgenannten Dame eine zeitlang als Edelknabe gebient hat.

Nachdem der dreiundzwanzigjährige Jungling, fcon ein vielversprechender Runftler, dem Erzherzoge Albrecht und ber Infantin Ifabella, ber Gemablin beffelben, ben Beherrichern bes Landes, von van Been vorgestellt morben war, fchnell die volle Gunft Beider gewonnen hatte, und nach Stalien abreifend, von dem Erftern an die italischen Fürften, namentlich an ben Bergog von Mantua, angelegentlich empfohlen worden war ?), blieb er ohne Unterbrechung ein hochgeschätter Liebling ber Großen und im häufigsten Bertehr mit ihnen. Noch der fterbende Erzherzog Albrecht empfahl ihn (im Jahre 1621) feiner Gemahlin, und auch Diefe bewahrte ihm bis zu ihrem Tobe (1633) eine ungeschmälerte Gewogenheit. Beide, fowie die regierenden Fürsten Staliens, der Papft Paul V. und die Cardinale, die Konige Philipp III. und IV. von Spanien und die in ihrem Namen regierenden Minister, die Bergoge von Lerma und Dlivarez, König Karl I. von England und fein allvermögender

Liebling, ber Bergog von Budingham, Maria von Medici, die verwitwete Konigin von Frankreich und viele andere Große liegen feine Gelegenheit ungenüßt, Rubens eine Achtung zu bezeugen, Die, wie wir in der That glauben burfen, in gleichem Mage bem Menfchen, bem Gelehrten, dem Runftler und bem Staatsmann gezollt worden ift, und überhäuften den Mann, der fich ihnen bei jeder Unterredung burch ben Reichthum feiner Renntniffe und Lebenserfahrungen, die Rlarheit feiner Unfichten, die Scharffinnigkeit feiner Urtheile, die Geradheit feiner Denkungsart, bas Unwiderstehliche feiner Berebtfamteit und die Feinheit feiner außern Formen nur immer werther machte, mit Ehren und Burden, die er mit aufrichtiger Dankbarkeit empfing, ohne daß fie ihn jemals zu einer niedrigen Bingebung verleitet hatten. Erwägt man nun endlich noch, baf ihm feine Bilbung, feine gelehrten und fünftlerischen Berbindungen, feine Reifen, wie fein beinahe neunjähriger Aufenthalt in Stalien und die ichon damals gewonnene Renntnig mehrer Bofe und vieler Großen nothwendig eine reiche Fulle von Menschenkenntniß gegeben hatten und daß die Berhaltniffe feinem Scharfblicke geftatteten, hier und ba noch zu burchschauen, mas vielleicht ber Wahrnehmung manches in ben Geschäften ergrauten Staatsmanns fich entzogen haben wurde, fo fcheint es in ber That gang unmöglich, ben innern Beruf jum Staatsmann in Rubens verkennen zu wollen, man mußte benn an bem alten Brrthum festhalten, daß die Runfte verschmigter Rankefüchtigkeit - biefe kannte er, bei großer Rlugheit, allerdings nur um fie zu verachten - ein unerlagliches Erfoderniß zu Staatsverhandlungen find. Daß es burchweg nicht ehrgeizige Absichten gewesen sind, welche ihn in die Berathungen ber Staatsmanner eintreten liefen, kann freilich nicht ftreng bewiesen werden, läßt fich aber mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen. Go wenig es ibm an einem eblen Stolze auf fein Berbienft fehlte und fehlen konnte, fo wenig entbecken wir in feinen gangen übrigen Lebensverhaltniffen Spuren von Chrgeig ober gar von Citelfeit, und hatte er bennoch biefe ober ienen genährt und fie am reichlichften in ber Stellung bes Staatsmanns befriedigen ju fonnen geglaubt, er murde wol ichon zwanzig Sahr früher, als er fich Staats= geschäften ernftlich widmete, in diefer Laufbahn von einer Staffel glanzender Chre zur andern geftiegen fein, während er bazu die Gelegenheiten, die fich ihm in Stalien barboten, nicht benust hat. Wenn es ihm nun überdies, wie fich weiterhin zeigen wird, auch an einem entscheidenden außern Berufe zu ben Arbeiten bes Staatsmannes nicht fehlte, wenn es bie ebelften Gefühle waren, an welche zunächst diefer Ruf fich men= den durfte, und wenn wir mit Buverläffigkeit wiffen, daß eben diefe Gefühle in Rubens' Seele fraftig lebten, warum follten wir bennoch glauben, daß er nicht ihnen, fondern einem thörichten Chrgeize gefolgt fei ? Es findet fich auf diefe Frage feine Antwort, wenn wir fie nicht vom Berfaffer des "Goldenen Ralbes" und von der täglichen Erfahrung entnehmen wollen: "Niemals find die Menfchen lieber Taufpathen, als wenn es gilt, einer guten Sache einen gehäffigen Namen zu geben."

Che wir jest die einzelnen Fälle, welche Beranlaffung wurden, Rubens mit Staatsgeschäften zu beauftragen, etwas näher ins Auge faffen, scheint es nicht überfluffig,

ein Wort über bas Rangverhältniß, in welchem er bei den Staatsverhandlungen geffanden hat, porauszuschicken. Mehre Schriftsteller, frangofische namentlich, erwähnen feiner geradehin als "Gefandten" (Ambassadeur), mahrend J. D. Fiorillo fagt: "Bollfommene Beweife barüber, daß Rubens einen öffentlichen Charafter als Gefchaftemann oder als Gefandter gehabt, laffen fich nicht beibringen." 8) Dies ift, ftreng genommen, heute noch richtig., bennoch läßt fich vielleicht die Stellung, welche ber Runftler als Staatsmann eingenommen, wenigftens etwas genauer bezeichnen. Bu feiner Zeit hatten freilich die Gefandtichaftsverhaltniffe fich erft feit etwa einem Sahrhundert fefter gestaltet und waren doch noch weit entfernt, fo geregelt zu fein als fie gegenwärtig find. Aber wol feine Zeit hat einen Fall aufzuweisen, in welchem ein Mann von Rubens' Standesverhaltniffen als Gefandter feines Fürften an einem Sofe bes Auslandes aufgetreten ware, benn felbft Franklin, als er im Sahre 1778 ju Paris den Frieden der Bereinigten Staaten von Nordamerika mit England unterzeichnete, war nicht Gefandter im engern Sinne, fondern "bevollmächtigter Minifter". Auch dies ift Rubens vielleicht nicht einmal in London gewesen, wo er, wie es fcheint, mit größerm Unfeben als bei andern Sendungen, befleidet mar; ben von ihm dort unterhandelten Frieben abzuschließen, ift ihm nicht überlaffen worden. Die meifte Aehnlichkeit möchte die Stellung, die ihm in England gegeben mar, noch mit der eines heutigen "außerordentlichen Abgefandten" (Envoyé extraordinaire) gehabt haben, während er bei andern Sendungen, namentlich ben hollandischen, mehr in dem Berhaltniffe unferer

"Unterhändler ohne bestimmten Rang" (négociateurs sans qualité) gestanden zu haben scheint und in mehren Fällen dritter Art die ihm übertragene Sendung Staatsgeschäfte eigentlich gar nicht betraf, sondern ohne Zweifel eine mehr ober weniger reine "Ehrensendung" (mission d'apparat) bildete.

Die erften Sendungen ber lettern Art icheinen jene gemefen zu fein mit welchen ber etwa fiebenundzwanzigjährige Runftler von Binceng Gonzago, bem Bergoge von Mantua, an Alfons, den Bergog von Ferrara, und im Jahre 1605 an den König Philipp III. von Spanien beauftragt murbe. Unter Berufung auf Scarpone, den Geschichtschreiber von Ferrara, erzählt Berthoud, daß der erftgenannte Bergog beabsichtigt habe, feinem Schwager, bem Bergoge Alfons, mit einem "Aftaon", einem Gemabe Rubens', ein Gefchent gu machen, und daß er, um den Werth beffelben noch gu erhöhen, es ihm durch den fchon fehr hochgeachteten, liebensmurdigen Runftler felbft gefandt habe, daß biefer fowol beim Abgange von Mantua, als bei feinem Gin= zuge in Ferrara, von allem Glanze eines "Gefandten" (Ambassadeur) umgeben gemefen fei, bei diefem Gin= zuge ein ansehnliches Gefolge von 22 Personen in reichen Sofwagen gehabt habe u. bgl. m. Wie es fich aber auch mit allen biefen Angaben verhalten mag (Berthoud's Schrift hat fich felbft von aller Beweiskraft loegesprochen): fo ift von einem Staatszwecke ber bei biefer Sendung im Spiele gemefen, nirgends bie Rebe, und es möchte überhaupt biefe Reife, faum einmal fur Rubens felbft ein nennenswerthes Ergebniß geliefert haben. 9)

Nicht gang ebenfo unbedeuteud nach 3weck und Folgen durfte die ermähnte erfte Sendung des Runftlers nach Spanien gewesen fein. Bas die Beranlaffung zu berfelben betrifft, fo lagt Berthoud ben Bergog von Mantua fagen: "Ich bedarf bei bem Konige von Spanien und feinem Di= uifter, dem Bergoge von Lerma, eines gewandten, erfahrenen und feingebildeten Freundes, ber bie an jenem Sofe von meinen Reinden in Umlauf gebrachten ungunftigen Meinungen berichtigt, ich will aber von feiner Rechtfertigung etmas miffen, die unter meinem Range und meiner Denfart ware." Beffer als biefe Meußerung ftimmt mit andern Ungaben überein, mas Bouffard über die Beranlaffung ju biefer Sendung fagt: "Bei bem zwischen Spanien und England gefchloffenen Frieden hatte Philipp III. die Sache des Bergogs von Mantua nachdrucklich vertheidigen laffen; der Lettere, dem an gutem Bernehmen mit dem fpanischen Cabinete viel gelegen mar, munichte dem Könige ein angemeffenes Beichen feiner Dankbarfeit ju geben, mahlte bagu das Gefchenf eines pracht= vollen Wagens mit einem Gefpann von fieben ichonen neapolitanifchen Rennern, und jum Ueberbringer bes Gefchenks ben vielgefeierten Rubens, ber zugleich mit reichen Geschenken fur Lerma beauftragt murbe." Aber wir lefen nun auch ferner, baf "bie Gewandtheit, die Freimuthigfeit, die Rechtlichkeit und die Geschicklichkeit bes jungen Gefandten ihm, wie ber Bergog von Dantua vorhergesehen, alle Bergen gewonnen und ihn auch da habe ans Biel fommen laffen, wo vollendete Staatemanner vielleicht gefcheitert maren, daß er vornehmlich das Wohlwollen des Berzogs von Lerma gewonnen, ber mit Erstaunen gefehen habe, baß

man Staatsverhandlungen mit Anftand und Redlichkeit (honnêtement et sans fourbe), und bennoch glucklich burchführen fann, daß ber Ronig nach ber Untrittsaudieng oft ein Bergnugen barin gefunden, fich mit dem Abgefandten über ben Gegenftand feiner Gendung, die Reisen bes Runftlers in Italien und die neuen Greigniffe in ben noch immer von Unruhen bewegten Riederlanden zu unterhalten, daß bei jeder biefer Unterredungen die Borguge bes Gefandten burch die tiefe und vielfeitige Gelehrfamkeit, die Beredtfamkeit und bas gefällige Benehmen beffelben immer glanzender bervortraten, daß bei ber Abschiedsaudieng Rubens die Buficherung bes foniglichen Schutes und gum Beichen ber volltommenen Bufriedenheit mit feiner guten Führung der Unterhandlung burch den erften Minifter ausgezeichnete Geschenke erhielt, daß die Aufnahme die er bei feiner Ruckfehr in Mantua fand, nicht weniger glangend gewesen, ba er nicht blos Alles, mas Bingeng von Gonzago gewünscht, erreicht, fondern die Soffnungen deffelben noch übertroffen hatte, bag ihn der Bergog vor feinem gangen Sofe fur einen nicht weniger gefchickten Staatsmann, als großen Da= ler erklärt habe" u. f. w.

Sierbei ift ohne Zweifel die Bebeutung der ganzen Senbung viel höher in Anschlag gebracht, als sie es verdiente. Das allgemein anerkannte Berdienst, verbunden mit der größten personlichen Liebenswürdigkeit, konnte leicht der Anerkennung selbst ein irriges Ziel anweisen, wie dies nicht eben selten geschieht. Daß Rubens damals in Madrid eigentliche Staatsverhandlungen gepflogen, daß er überhaupt bei jener Sendung mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen

gehabt habe, ift durchaus unerwiesen, er fann fich also damals wol noch nicht als Staatsmann in Unterhandlungen ausgezeichnet haben. Leicht möglich ift bagegen, und nach ben angeführten Berichten fogar einigermagen mahricheinlich, daß ber Bergog von Mantua ihn beauftragt hatte, über diefen ober jenen einzelnen Punkt, besonders den Bergog felbit betreffend, die Unfichten bes fpanischen Sofs zu berichtigen, und nicht gu bezweifeln ift, daß Rubens einen folchen Auftrag, wenn er ihn erhalten hat, mit beftem Gefchicke ausgeführt haben wird. Roch weniger fann in Zweifel gezogen werden, daß jene Reife fur Rubens in mehrer Begiehung vortheilhaft gewesen fein mag. Gie gab ihm bie erfte Gelegenheit, Spanien durch eigene Unschauung fennen zu lernen, und ftellte ihn zugleich, mas für ben fünftigen Staatsmann noch ersprieglicher fein mußte, auf einen Sobepunkt, auf welchen ihm nicht schwer fallen konnte, fich über bie Berhaltniffe bes bortigen Bofes, über die perfonlichen Anfichten des Ronigs, in melchem ber Abgefandte boch im Grunde den Beherricher feines Baterlandes erblicken mußte, und eines Gunftlings gu unterrichten, beffen Sanben bas Staateruder unbebingt überlaffen mar. Ueberdies mag eben diefe Reife bem Runftler wol auch als eine erfolgreich fortgefeste Borübung im Umgange mit Fürften und Staatsmannern gedient haben. Aber jener Sendung eine hohere Bebeutung beizulegen, bazu scheinen, wie gefagt, die vorliegenden Nachrichten une burchaus nicht zu berechtigen. Daf bie unangenehme Beziehung, in welche Rubens nach Piles, Descamps, Michel und fast allen Reuern bei feiner erften Unwesenheit in Spanien gum Bergoge

von Braganza, bem nachmaligen Könige Johann IV. von Portugal, gekommen ift 10), bamale nicht ftattgehabt haben fann, hat in gleicher Beife &. Bafan bemiefen, als G. Gachet, daß Rubens nicht, wie Berthoud umftanblich ergahlt, fich in Ferrara in Gefellschaft Dantaigne's befinden fonnte - bewiefen durch die Zeitrechnung, indem ber Bergog von Braganga bamals ein Sahr alt war, und Montaigne acht Sahr früher, ebe Rubens feine Reife nach Stalien antrat, geftorben ift.

Erft gegen das Sahr 1620 läßt das Leben unfers Runftlers uns auf zuverläffige Spuren feiner ftaats= mannischen Wirksamkeit ftogen, aber auch zugleich deutlich mahrnehmen, daß eben zu diefer Beit ein entscheidender außerer Beruf zu diefer Wirksamkeit fich mit bem oben angedeuteten innern verband. Gegen Ende des Jahres 1608, auf die empfangene Nachricht von der tödtlichen Rrankheit feiner fehr geliebten Mutter (Marie, geb. Pypelincr, einer Frau, welche, beilaufig gefagt, nicht blos in' Bezug auf bas berüchtigte Berhaltniß ihres Chemanns zu ber Pringeffin Anna von Dranien, um Bieles achtungswurdiger erscheint als biefer), ploslich aus dem ihm theuer gewordenen Stalien nach Antwerpen zuruckgekehrt, hatte Rubens, bem bringenden Wunsche des Erzherzogs Albrecht nachgebend, fich entschlossen, auf eine Ruckfehr nach Stalien und auf bas glanzende Loos, welches ihm bort von mancher Seite ber zu winken schien, zu verzichten, war unter bem 23. September bes folgenden Sahres zum Sofmaler bes . Erzherzogs ernannt worden und hatte feinen bleibenden Wohnsit an bemfelben Drie genommen, an welchem er auf feiner ruhmvollen Laufbahn die erften Schritte ge-Siftoriices Taichenbuch, Dritte & VII.

than, und der fo gern und bis auf unfere Tage feine Baterftadt genannt fein mochte. Bieles vereinigte fich bamals, ihm das Glud einer ungeftorten, nur ben Biffenschaften und Runften in einer angenehmen Sauslichkeit gewidmeten Dufe hoffen zu laffen, benn zu allen Quellen biefes Glude, an benen fein Inneres fo reich mar, fam hingu, daß ber 11. April 1609 Belgien eine gwölfjährige Baffenruhe gefichert, und baffelbe Sahr bem gefeierten Kunftler in Tabelle Brandt eine feiner achtungs= vollen Liebe gang wurdige Gattin zugeführt hatte. Auch hat ihn jene Soffnung insofern nicht getäuscht, als er - wenn wir von dem ichweren Berlufte feines ihm eng verbundenen, altern, im Sahre 1611 verftorbenen Bruders Philipp absehen - elf Jahre lang in immer machfendem Ruhme fich einer fehr glücklichen Lage erfreute.

Jest näherte sich das Ende des Waffenstillstandes, ohne daß er zum Frieden geführt hätte, obwol dieser für den jungen "Freistaat der Bereinigten Niederlande" (ben wir im Folgenden Holland nennen werden) nach vierzigjährigem Kampfe nicht viel weniger wünschenswerth erschien als für Belgien. In dem erstern Staate drohte Haß und Erbitterung der Parteien, die sich gebildet, mit einer Zerrüttung, welche ein neuer Ausbruch des Krieges leicht unheilbar machen konnte, während selbst der nach der Oberherrschaft strebende Ehrgeiz des Statthalters, des Prinzen Moris von Dranien, möglicherweise durch den Frieden einen Zweck erreichen konnte, dem er vergebens selbst das Leben eines Oldenbarneveldt geopfert. Die dringendste Beranlassung, den Frieden zu wünschen, hatte indes Spanien, denn der Berfall seiner

Macht war in beständigem Fortschreiten, es fehlten bie Mittel zu fräftiger Rriegführung, und mit ihnen war alle Aussicht verschwunden, die von ihrem Berricher abgefallenen Landschaften wieder jum alten Gehorfam gu= rudzuführen. Aber vergebens brangten fcon feit bem Sahre 1619 Albrecht und Ifabella den König zu einer Entscheidung über ben Weg, ben man nach Ablauf bes Waffenstillstandes einzuschlagen haben werde, und nicht blos ihre Schilderungen ber obwaltenden, gebieterisch jum Frieden auffodernden Berhaltniffe, auch die zu gleichem 3wede bienenben, von tiefer Staatsflugheit zeugenden Rathichlage eines Balthafar Buniga fonnten fein Gehor in einem Cabinete finden, welches nicht aufhorte, fich in bem Traume von Unterwerfung ber emporten Unterthanen und von Ausrottung ber Regerei ju gefallen, vielfähriger eigener Erfahrung und allen vorliegenden Thatfachen Tros bietend. Mit den einleuchtendften Grunden hatte in einem Schreiben vom 7. April 1619 Buniga feinen Rath unterftugt, man moge, obwol dies ohne ein fehr bedeutendes Opfer nicht moglich fein wurde, ben Chrgeiz bes Pringen von Dranien fur die Sache Spaniens zu gewinnen fuchen, mas füglich geschehen fonne, ohne daß man fich, dem Ehrgeizigen gegenüber, blofftelle, und zu diesem Rathe hatte Zuniga hinzugefügt: "Bas ich vorschlage, erscheint freilich als ein großer Entschluß und als eine kostspielige Cur ber vorliegenden Rrankheit, es hat aber bas Uebel einen Grad erreicht, auf welchem fchlechterdings nichts Anderes übrigbleibt, benn wer bie Sachlage mit Aufmerkfamkeit und Unbefangenheit ins Auge faßt, bie großen Gee = und Landfrafte (Sollande), biefer feften,

vom Meere und großen Strömen umgebenen, Frankreich, England und Deutschland so nahe liegenden Landschaften erwägt, und diesen Staat in seiner gegenwärtigen Größe mit der unserigen und unserer dermaligen Lage vergleicht, muß sich nothwendig überzeugen, daß, wenn man versuchen wollte, sene Landschaften zum frühern Gehorsam mit Gewalt der Waffen zurückzuführen, dies nichts Anderes heißen würde, als das Unmögliche unternehmen, und daß wir lediglich und selbst durch eine Schmeichelei hintergehen würden, wollten wir und zene Eroberung versprechen."

Much diefe Sprache vermochte nicht, die Rathe Philipp's zur Ginficht in bas Unvermeibliche gu bringen, fie zogen es vor, in Unterhandlungen mit fremben Staaten einen, bem caftilifchen Stolze mehr gufagenden Ausweg zu fuchen. Als man daher im Sommer des Jahres 1620 in London über die Bermahlung bes Pringen von Bales mit ber fpanischen In; fantin Maria berathschlagte, ließ man ben Bater bes Pringen versprechen, England werde ben Ronig von Spanien bei der Unterwerfung ber Rieberlande fraftig unterftugen, werde ben funftigen Schwiegerfohn Philipp's felbft an der Spige englischer Truppen nach Solland fenden u. dgl. m. Bu gleicher Zeit erging an den Ronig von Spanien von Seiten Frankreiche, beffen Berwaltung bamals in den ungeschickten Banden bes Darschalls von Uncre lag, der Borschlag eines gegen Hol-land zu errichtenden Bundniffes, burch welches das frangofifche Cabinet die Regerei zu vertilgen und vornehmlich Englands gefürchtete Befchugung ber Sugenotten abzuwenden hoffte. Wahrend man über beibe Untrage unterhandelte, verfloß ein toftbarer Beitraum

gang ungenüt, benn Philipp fette, wol nicht mit Un= recht, in die Buficherungen Englands ein geringes Bertrauen, legte einen noch geringern Werth auf Die franzöfischen, blieb aber auch gegen bie immer bringendern Vorstellungen bes Erzherzogs taub. Noch im Unfange bes Sahres 1621 feste Albrecht, in Uebereinftimmung mit den Ansichten Buniag's, ben Konig bavon in Renntnif, daß er und feine Gemahlin eine in Solland lebende ältere, fehr achtungswerthe, auch von dem Pringen von Dranien geschäßte Dame (Frau von T'Serclaes) 11) fenne, welche ben Statthalter bereits barauf aufmerkfam gemacht habe, daß es für ihn ein fehr ehrenvolles Un= ternehmen fein murbe, die rechtmäßige Berrichaft in ben abtrunnig gewordenen Landen wiederherzuftellen, und baf in Diefem Falle ber Pring von Seiten Se. fath. Maj., wie ber Erzherzoge, auf ausgezeichnete Gnadenbezeugungen rechnen durfe. Unfänglich habe Moris, fuhr der Berichterstatter fort, diefe und ähnliche Meußerungen mit einiger Empfindlichkeit aufgenommen, auch einige Tage fpater nicht unbemerkt gelaffen, daß "folche Berhandlungen fehr gefährlich feien, und baf er insbebefondere großer Gefahr ausgefest fein wurde, erführe man, daß er von berartigen Dingen fpreche", weiterhin aber habe er ber Bermittlerin geftanden, bag, "wenn man ben Gefammtftanben (Etats-Généraux) ben in Rede ftehenden Untrag machen wolle, er benfelben gu unterftugen und die Buftimmung der Stande zu erwirfen verspreche, wenn Ge. Majestat und die Erzherzoge ihn einiger ausgezeichneter Gnadenbezeugungen verficherten"; auch habe ber Pring felbft, brei Tage fpater, Frau von T'Serclaes zu einer Reife nach Bruffel und

gur Mittheilung feiner Willensmeinung an die Ergherzoge aufgefodert, wobei er ihr jedoch zugleich bas tieffte Stillschweigen barüber aufgelegt habe, daß fie biefe Erflärung nicht von einem feiner Rathe, fondern von ihm felbft, erhalten habe. Sogar noch furz vor Ablauf bes Waffenstillstandes bezeichnete ein Schreiben Albrecht's dem Könige den Borfchlag, durch Morit auf die Entfchließungen ber Stande einzuwirken, als ben angemeffenften, aber an ber Berblendung bes fpanischen Sofes scheiterten biefe Borftellungen wie die fruhern. Deffenungeachtet zog ber 11. April 1621 nicht fogleich ben Ausbruch ber Feindseligkeiten nach fich, und geheime Unterhandlungen über den Frieden wurden fortgefest, felbft nachbem (im Jahre 1624) Richelieu's Staatskunft bie Soffnung einer friedlichen Ginigung ganglich gu gerftoren bereits begonnen hatte.

Zu diesen fortgesetzen geheimen Unterhandlungen sind damals verschiedene Personen benust worden, von welchen uns außer Frau von T'Serclaes und Rubens, noch der Dominicaner Michael Ophoven genannt wird. Die Thätigkeit dieses Letztern scheint nicht von langer Dauer gewesen zu sein; eine nichtsachtende Berwegenheit hatte ihn in Holland großer Gesahr ausgesest, der er nur mit Mühe entronnen war. Dagegen sehlt es nicht an Beweisen, daß Rubens in jenem Zeitraume in den Staatsangelegenheiten sehr thätig gewesen ist, und daß diese Thätigkeit immer eine Richtung gehabt hat, die seiner würdig war. Ebenso wenig ist unbekannt, daß er dabei mit mannichsaltigen Schwierigkeiten zu kämpsen hatte. Philipp III. war schon am 31. März 1621 gestorben, aber die unverständige Hartnäckigkeit des spanischen

Cabinets blieb unter Philipp IV., mas fie unter feinem Borganger gemefen mar, und erschwerte fomit nach wie por jede Unterhandlung; auch fehlte es in ben Rieberlanden nicht an frangofischen Spahern, welche im Auftrage Richelieu's an ber Bereitelung ber Friedenshoff= nungen des Landes arbeiteten, und von welchen Rubens jeden feiner Schritte belauscht mußte. Dag biefe Spaher, zu welchen namentlich Baugn, ber frangoff= fche Refident ju Bruffel, und ber in Solland lebende Br. von Espeffes gehörten, in ihren nach Paris gefandten Berichten jener Unterhandlungen, wie der Triebfedern und 3wecke berfelben, nicht in vortheilhafter Beife gedacht haben, verfteht fich beinahe von felbit, wird aber auch durch einige und erhaltene Stellen jener Berichte bestätigt. Bangy namentlich, nachdem er im Auguft 1624 angezeigt hat, daß in ben fraglichen Ungelegenheiten Rubens thätig fei, "welcher öfters zwischen Bruffel und dem Lager bes Marquis von Spinola binundher reift, und zu verfteben gibt, daß er mit dem Prinzen Seinrich von Naffau in einigem Berftandniffe ftebe", fchreibt acht Tage fpater: "Ich habe entbeckt, bag Rubens zu feinen Unterhandlungen lediglich burch feinen Eigennut und feinen Bunfch, fich einer vortheilhaften Erbichaft zu verfichern, die er von einem in Solland wohnenden und angestellten Dheim feiner Frau erwartet", und am 16. Sept. beffelben Sahres Espeffes: "Ich erfahre, daß ber Maler Rubens von dem (spanischen) Cardinal de la Cueva abgefandt (émissaire) ift, nicht sowol in der Absicht, einen Baffenftillftand gu bewerkstelligen (batir), als vielmehr, um diefen Stillftand ju hintertreiben (ruiner) durch ben unbesonnenen Gifer,

der folchen Leuten eigen zu fein pflegt, in welchen die Einbildungefraft das Urtheil überflügelt." Sierbei ift nun zu bemerken, daß von der ermahnten Erbichaftehoffnung anderweitig nichts bekannt ift, daß der genannte Cardinal zwar in der That einen Baffenftillftand nicht wünschte, die ihm beigelegte Absicht ihn also wol auch wirklich geleitet haben fann, daß aber Rubens fie nach Gebühr zu murdigen verftand, dag mir die mahren Triebfebern kennen, welche damals, wie fpater, Rubens' gange Sandlungsweise in Staatsangelegenheiten bestimmten, biefe Triebfedern aber fo wenig mit unüberlegtem Gifer, als mit niederer Gelbftfucht etwas gemein hatten. Die gewichtigften Stimmen vereinigen fich vornehmlich in ber Bewunderung der Herrschaft, welche Rubens' ruhig und einsichtsvoll prüfender Berftand fast augenblicklich über bas helllodernde Reuer feiner Ginbilbungsfraft gewann, fobald von Beurtheilung und Behandlung von Staatsangelegenheiten die Rede mar.

Wir haben oben von einem äußern Berufe gesprochen welcher, in Berbindung mit dem entschiebenen innern, Rubens zu Staatsgeschäften führte: es dürfte gerade hier eine nähere Bezeichnung des erstern nothwendig sein. Dieser Beruf lag nun offenbar in der eisernen Zeit, in welche das Leben des großen Mannes gefallen war, in der Noth des Vaterlandes, welches er liebte und in dem vertrauensvollen Wunsche seiner Fürsten, welchen sein dankbares Herz aufrichtig ergeben war. Sene Zeit — der niederländische Freiheitskampf und der Dreißigjährige Krieg reichten wol hin, sie zu einer ungeheuren zu machen, sodaß es unbegreislich sein würde, wenn ihre Ereignisse einen Geist wie Rubens

nicht fortwährend in theilnahmvollster Aufmerksamkeit erhalten hatten. Und das Baterland! An die Stelle der finftern, blutigen Willfur eines Philipp II. war allerdings die milbere Berrichaft ber Erzherzoge getreten, aber auch diese blieb im Grunde eine fpanische und man brauchte nicht einmal an eine bestimmt brobende, schwere Bukunft zu benken 12), um ein Land beklagenswerth zu nennen, welches unter ber unmittelbaren Leitung fo wohlwollender Kürsten und neben der wachsenden Macht Sollands die Quellen feines großen Wohlstandes mehr und mehr versiegen sah. Mit Recht also fagt Gachet: "Das Vaterland foderte von Rubens, daß er zum Dienste beffelben alle Gulfsmittel verwende, die fein Beift und feine Kenntnif der Welt ihm barboten, benn nicht mehr um den Ruhm handelte es fich fur Belgien, Underes ftand auf dem Spiele, was schwerer in die Wagschale fällt, sobalb von dem Wohle eines Bolks die Rede ift." Endlich — wie ware es unter allen diefen Umftanden Rubens auch nur möglich gewesen, fich ben vertrauungsvollen Auffoderungen der Erzberzoge zu Unterhandlungen in ben Staatsgeschäften zu entziehen? Beibe Fürften hatten ihm, wie wir wiffen, ihre Gunft fcon fruh bezeugt und immer bewahrt, immer hatte Albrecht einen Genuß darin gefunden, fich über die großen Greigniffe ber Zeit mit dem einfichtsvollen Mann ju unterreben, hatte felten einen wichtigen Befchluß gefaßt, bem nicht eine Berathung mit Rubens vorangegangen ware, und ebenfo folgte Sfabella nicht weniger ber eigenen Ueberzeugung, als bem Bunfche ihres Gemahle, indem fie nach dem Tode deffelben in dem Marquis von Spinola und in Rubens ihre treueften Rath-

geber und ficherften Führer in dem Irrfale ihrer fpanifch belgischen Regierung erblickte. Es mare offenbar gang unnatürlich gemefen, hatte nicht in Beiben bas Bertrauen einer guten, vielfach bedrängten Rurftin ben Gifer, ihr zu bienen vermehrt, wo es ber Bortheil bes Landes erlaubte ober gar foderte. Glücklichermeife maren Beide über Das, mas bem Lande noththat, eines Sinnes, und Rubens insbefondere weder burch feine Treue gegen die Erzherzogin, beren Gemahl ichon am 13. Juli 1621 geftorben mar, über die Gefahren einer reinen Fürften - Berrichaft in unverftandiger Sand, noch burch ben Blick auf bas fraftigft gebeibende Solland über die Nachtheile einer Berrschaft, die fich gern eine reine Bolfe-Regierung bunfte, geblenbet. Biele Stellen feiner Briefe laffen uns hierüber, wie über feine Unfichten einzelner auch fur die Saatskunft wichtiger Angelegenheiten bes Lebens, und über feine Beurtheilung mehrer ber bedeutenbften Manner feiner Beit feinen 3meifel übrig, und es burfte bemnach wol auch gang gur Sache gehören, an die entscheidendsten jener Stellen bier gu erinnern, ehe wir dem, bald in größere Rreife ftaat6= mannischen Wirkens Gintretenden beobachtend folgen. Bir werben überdies durch jene Stellen mancher weitern Grörterungen im Folgenden überhoben fein.

Die — bekanntlich unechten — "Briefe Rubens" an den Abbe' von Gemblour" fprechen sich an einer Stelle über Wilhelm ben Schweigsamen, unter Berufung auf bas Urtheil bes Grafen Carlisle's dahin aus, daß ber maßlofe Ehrgeiz jenes Fürsten, der unablässig nach der Herrschaft über die 17 Landschaften der Niederlande und über die Grafschaft Burgund gestrebt, die erfte

und einzige Urfache bes Aufstandes der Niederlander gegen die fpanische Berrichaft gewesen fei, ein Ausspruch, beffen erfte Sälfte noch neuerlich im Ginne Boltaire's beigepflichtet worden ift, indem man von Wilhelm gefagt hat: "Seine Freiheiteliebe beftand in ber eigenen Berrfucht." Wie nun Rubens wirklich über ben Begrunder der niederländischen Freiheit geurtheilt hat, darüber fehlt es uns allerdings an sicherer Nachricht, es ift uns nicht einmal befannt, ob und inwieweit Rubens unterrichtet gewefen ift von dem Bergeben, welches fein Bater fich gegen ben großen "Schweigfamen" hatte guschulben fommen laffen. Jebenfalls burfen wir aber wol mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit annehmen, baß über ben Staat wie über die Rirche Dranien und Rubens wenig oder gar nicht verschiedene Ansichten gehegt haben mogen. Der Bater unfere Rubens, ein Mann von Berftand und vielen Kenntniffen, hatte fich feinerzeit an die Freunde der Rirchenverbefferung angeschloffen, bie aus feiner Unhänglichkeit an diefelbe erwachfenden Gefahren hatten ihn endlich bem Umte und bem Baterlande zugleich entfagen laffen, und wenn er fich uns auch nach feiner Rudfehr nach Antwerpen wieder als eifrigen Ratholiken barftellt, wenn felbft fein großer Sohn mahrend feines gangen Lebens niemals, aus ber fatholischen Rirche getreten ift, auch wol manche Religionsgebrauche mit großer Punktlichkeit beobachtet hat - wie benn g. B. ergahlt wird, bag er in jeder Sahreszeit täglich ber erften Deffe beigewohnt habe -, fo ift barum die Bernunft unfere Rubens boch niemals ein geeignetes Spielmerk fur Pfaffenhande gemefen, vielmehr hat er die schlechten Runfte geiftlichen Trugs recht

wohl durchschaut. Er fendet 3. B. im Sahre 1628 einem Freunde eine Abbildung des damals gerade viel besprochenen "Bunderbaumes von Sarlem" 13) und fchreibt: "Senden Gie bas Bilb herrn Peirese, wenn Sie es feiner Neugier werth achten; nach meiner Deinung lohnt dies nicht der Mühe." Er drudt, verftandlich genug, in einem andern Briefe aus, wie fehr ihm am Bergen liegt, daß fein geliebter "Albertulus" nicht zum Frommler werde, und leicht läßt fich hiernach errathen, mas er bachte, als er im Sahre 1628 brieflich melbete. daß man den Führern einer in Spanien erwarteten Gold= flotte für ben Fall eines Ungriffes ber auflauernden Engländer bei Lebensftrafe verboten habe, bas Schiff zu übergeben, und wenn er zu biefer Nachricht hinzufügt: "Diefe Rührer follen, wenn ihnen feine Soffnung mehr bleibt, bas Schiff zu retten, Feuer in die Pulverkammer werfen, und damitt fie dies mit gutem Gewiffen thun konnen, tragen fie am Salfe den papftlichen Erlag ber Gunde bes Selbstmordes (portano la lor dispensa del Papa al collo, per ammazzarsi leggitimamente)".

Auch die habgierige Herrschsucht der Jesuiten hat Rubens vollkommen zu würdigen gewußt. Als das Parlament von Paris eine hochverrätherische Schrift des Zesuiten Santard durch den Henker hatte verbrennen lassen, und die Zesuiten genöthigt worden waren, sich förmlichst gegen die in dieser Schrift ausgesprochenen Grundsäße zu erklären, schreibt Rubens an Balaves: "Ich danke Ihnen für die mir gegebenen Nachrichten" (die höchst wahrscheinlich jenen Borgang betrasen). "Ich habe sie den Zesuitenvätern mitgetheilt, wie den Parlamentsebeschluß, den sie noch gar nicht gesehen hatten; die

Sache hat sie wol ein wenig verbroffen" (ne restarono al quanto mortisicati). "Ich versichere Sie aber, daß biese Väter Alles unterschreiben, und Alles was man verlangen wird, thun werden, um nur das mit Mühe wiedergewonnene schöne Königreich Frankreich nicht noch einmal zu verlieren."

Dag Rubens vollends in der angeblichen Runft, den Stein der Beifen zu finden und Gold zu machen, in ben Geheimniffen der Rofenkreuzer und in allen ahnlichen Ausgeburten bes Aberglaubens feiner Zeit nichts erblickt hat als "eine reine Betrügerei" (una mera impostura), versteht fich von felbft, und er hat dies unumwunden ausgesprochen. Erwägen wir nun endlich noch, bag Rubens in benfelben Briefen, die an vielen Stellen ein tiefes, religiofes Gefühl gar nicht verfennen laffen, niemals Ausbrucke gebraucht, welche ben ftrenggläubigen Ratholiken bezeich= nen, daß er feinen Unftand nimmt, beinahe noch öfter von "ben Göttern", auf welche er gern Alles bezieht, als von der Vorfehung zu fprechen und insbesondere auch, daß er, ware fein Gifer für die fatholische Rirche nicht ein fehr gemäßigter gewesen, unfehlbar in die Rriegspartei des bruffeler Sofes, welcher er ohne Unterlaß entgegengewirkt hat, wurde hineingezogen worden fein, fo konnen wir (felbst ohne Rudficht auf ben Charafter vieler feiner Werke zu nehmen, welchen in biefer Beziehung Michiels als Beweismittel geltend gemacht) nicht bezweifeln, daß in feinen religiöfen Unfichten ber Stempel feines großen Beiftes beutlich genug ausgeprägt gemefen ift, und daß fie ihn zu einer liebevollen Dulbsamkeit gegen die Underedenkenden bestimmten, die auch in ben bamaligen Staatsverhaltniffen Belgiens

möglicherweise ebenso schöne Früchte tragen konnte, als lautes, heftiges Eifern gegen blinden Kirchenglauben ihm unfehlbar, zugleich mit dem vertrauungsvollen Wohlswollen seiner beiden fürstlichen, überfrommen Gebieter, auch die Möglichkeit nüglichen Einwirkens auf die Staatsgeschäfte entzogen haben wurde.

Db Rubens mit gleich heller Freifinnigkeit über ben Staat, wie über die Rirche geurtheilt hat, fonnte einigermagen zweifelhaft erscheinen, zumal wenn wir an bas 17. Sahrhundert ben Mafftab bes 19. legen burften. Es möchte alsbann wol der Wunsch nahe liegen, er hatte alle feine Rrafte im Sinne jener Partei feiner Landsleute verwandt, welche Belgien, wenn auch nicht mit dem holländischen Freistaate vereinigt, so doch jedenfalls nicht ferner von Spanien abhangig, vielmehr zu einem felbftanbigen Staate erhoben feben wollte. Diefer Partei hat Rubens sich nicht angeschlossen, er hat immer für Die Erhaltung der Regierung Sfabella's, mittelbar alfo für Spanien, gewirft, und der Berlauf der Sahre lehrte, daß er, Alles wohl erwogen, daran wohlgethan hat. Daß er dies aber immer lediglich in bestimmter Boraussicht der Fruchtlosigkeit, wie in deutlicher Erkenntniß ber Gelbstfüchtigkeit, jene Parteibeftrebungen gethan, daß feine Liebe zu gelehrter und funftlerischer Duge, welcher ein neuer Kampf um die Unabhängigkeit bes Landes vielleicht fur immer ein Ende gemacht hatte, baß feine treue Ergebenheit an die Erzherzogin auch vielleicht ein gunftiges Borurtheil fur angestammtes Berr-Scherthum, mit Ginem Worte, daß perfonliche Unfichten, Reigungen und Berhältniffe gar feinen Untheil baran gehabt hatten, ihn ben Wunfchen ber ermahnten Partei

wie ber übrigen, zu entfremden, wird fich immer ebenfo menia behaupten laffen, ale bag ber Glang ber Bofe, bie Gunft ber Großen und ber Sang zu gemächlichem Genuffe feines immer noch fleigenden Ruhmes ihm die flare Ginficht in die bringenden Bedurfniffe bes Baterlandes geraubt und fein Urtheil über die damaligen Machthaber gang irregeleitet habe. Wiederholentlich beflagt er, und jum Theil in fehr ftarten Ausbrucken, die Noth des Landes unter ber fpanischen Bermaltung. Um 6. Mai 1627 schreibt er: "Was die öffentlichen Ungelegenheiten betrifft, fo wiffen wir nichte, als daß Tragheit und Erschlaffung überall fichtbar find, und boch wurde es, wie ich aus gewiffen Anzeigen ichließen fann, mehr ale ein Mittel geben, Europa, mas fogufagen in gemeinschaftlichen Feffeln liegt, Erleichterung zu gewähren, wenn der spanische Stolz der Bernunft Gehör geben wollte" (si il fasto spagnuolo si potesse accomodar alla raggione). "Hier unterhalt man noch immer geheime Berbindungen mit den Sollandern, feien Gie aber überzeugt, daß Spanien gu folchen Unterhandlungen unter feiner Form ben Auftrag gegeben hat, wie fehr auch unferer Fürstin und bem Marquis Spinola das öffentliche Wohl, welches von Frieden abhangt, und ihre eigene Ruhe am Bergen liegt. Man ift mube, nicht fowol ber Plagen bes Rriegs, als des unaufhörlichen Rampfes mit ben Schwierigkeiten, die nöthigen Gulfsmittel (provisioni) aus Spanien gu erhalten, mude ber außerften Berlegenheiten, benen man immer von neuem ausgesett ift, mube endlich ber Beschimpfungen, die man nicht felten von ber schlechten Denkart oder ber Unmiffenheit biefer Minifter erfährt,

auch ermübet von der Unmöglichkeit, die Dinge zu ändern (o della impossibilità di far altrimente)"; — "das Uebel gestattet keinen längern Aufschub."

Vornehmlich ift in den fraglichen Briefen die Geldnoth der belgischen Regierung der immer wiederkehrende Gegenstand der Klagen. Als im April 1627 durch einen aus Spanien anlangenden Gilboten ber ruckständige Sold mehrer Truppentheile berichtigt worden war, fchreibt Rubens: "Dhne diefe Sendung befanden wir uns in folder Bedrangniß, daß die Minifter und Offiziere des Ronias bereits angefangen hatten, fich felbft nach ihrem Bermögen abzuschähen, um den Könige eine gemiffe zur Bezahlung ber Truppen bestimmte Summe vorzuschießen. Man hatte keinen andern Ausweg gefunden, um ben Unruben zuvorzukommen, welche ein fo dringendes Bedürfniß herbeiführen fonnte"; brei Monate fpater: " Seit lange erwarten wir biefen Revisidor (Revisor?), ber, wie mir scheint, mehr auf Berlangen ber burchlauchtigften Infantin und des Marquis, als auf andere Beranlaffung abgefandt wird, um dem Konige die Nothwendigkeit fo fühlbar als möglich zu machen (perchè il re tocchi colla mano), in welcher wir uns befinden, fraftiger unterftugt zu werden, wenn man ben Rrieg fortseten will, wie man es muß; in bem gegenwärtigen Buftanbe von Rärglichkeit und Mangel konnen die Dinge fchlechter= dings nicht bleiben. Und glauben Sie mir: herrschte nicht baffelbe Uebel an allen Orten, fchlimme Borgange murben hier nicht ausbleiben. Kurglich aus dem Saag angelangte Briefe, die mir gezeigt worben find, fagen, baf man um die Roften zu erfparen, in diefem Sahr nicht ins Feld ruden wird und wir, benfe ich,

werben unsererseits auch nicht Großes ausrichten"; und im Februar des folgenden Sahres: "Die verheißenen drei Millionen haben unfere Soldatenhaufen, die bereits, trop des Winters in Sige geriethen und Schlimmes im Schilde führten, etwas beruhigt. Bermittels biefer Genbung werden wir mahrend bes gangen nachften Sommere bei Athem bleiben, vorausgefest daß es fich nur um den gewöhnlichen Gold, nicht um einen Feldzug ober irgend eine andere Unternehmung handelt." End= lich mögen auch noch folgende Stellen, einem Briefe vom 10. Aug. 1628 entlehnt, als fehr bezeichnende, bier angeführt werden: "Wir leben hier in Unthätigkeit und einem Inftande, der zwischen Frieden und Rrieg die Mitte halt, aber alle Beläftigungen und Gewaltthätig= feiten bes lettern mit fich führt, ohne uns von ben Bohlthaten bes Friedens auch nur eine zu gewähren. Unfere Stadt (Antwerpen) fcmindet allmählich bin et suo jam succo venit (?), da der Handel, der fie erhalten wurde, ihr ganglich entzogen ift. Die Spanier bilben fich ein, ben Feind zu schwächen, indem fie bie Freibriefe für ben Sandel (le licenze) beschränken, aber fie täuschen sich, benn ber ganze Rachtheil fällt auf bie Unterthanen des Königs zuruck; nec enim pereunt inimici, sed amici tantum intercidunt (intereunt?). Der Carbinal bella Coeva allein beharrt unbeugfam in feiner irrigen Meinung, ne videatur errasse"; und bie auf eine in Madrid burch den Geldmangel hervorgerufene verderbliche Magregel der Munze bezüglichen Worte. "Ich habe wol niemals geglaubt daß es möglich ware, ohne ein fraftiges Mittel bas Uebel gu heilen, aber biefer ungeheure Berluft trifft bas Konigreich jest, wo bie

Bevolferung fich auf bem Gipfel ber Armuth und bes Ciends befindet.

Deffenungeachtet find Rubens' Urtheile über die machtigen Fürften feiner Zeit diefen im Allgemeinen nicht ungunftig. Er schreibt zwar am 20. Febr. 1626 an Balaves: " Gewiß wurde es viel beffer fein, wenn diefe jungen Leute (questi giovanetti), welche gegenwärtig die Belt regieren (Philipp IV, und Ludwig XIII,) untereinander in autem Bernehmen und Ginverftandniß blieben, als baf fie, um ihren Launen zu genügen, die gange Chriftenheit in Unruhe verfegen", und an Peiresc am 16. Marg 1636 fogar: "Da ich gegen die Sofe einen Abscheu habe (Come ho in horrore le corti), so habe ich mein Wert (?) durch eine britte Sand nach England gefchickt. Es befindet fich nunmehr an feiner Stelle und meine Freunde fchreiben mir, baf Ge. Majeftat bamit vollfommen gufrieden gewesen ift; die Bezahlung habe ich indeß bafur noch nicht erhalten. Es murbe mich bies überrafchen, mare ich in ben Dingen biefer Belt noch ein Reuling: aber eine lange Erfahrung hat mich gelehrt, wie faumfelig Die Fürsten bei folden Gelegenheiten find, und wieviel leichter es ihnen ift, bas Bofe als bas Gute gu thun." Aber diefe Ausbruche augenblicklicher Unaufriedenheit konnen schwerlich als bezeichnend fur Rubens' eigentlichfte Unficht von den Berrichern feiner Beit, und noch weniger von unumschränfter Berrichaft gelten; in vertraulichen Briefen fonnte er wol feinem Unwillen über einen zu befürchtenden Bruch zwischen Franfreich und Spanien, oder über verzögerte Bahlungen u. bal. in ber genannten Beife Luft machen, ohne baß wir barin ein Glaubensbefenntnig erbliden burften, welches er bei faltem Blute auch noch unterzeichnet haben murbe; ein folches werden wir am wenigsten nach weiter unten Unzuführendem in Meußerungen vom Jahre 1636 fuchen durfen. Es erscheint baber auch nicht auffallend, bag manche andere Stellen feiner Briefe mit den ebenerwähnten wenig im Ginflange fteben. Go fchreibt er 3. B., als im Commer 1627 Richelieu ein Bundniß Frankreichs mit Spanien gefchloffen (mahrend er heim= lich mit den Sollandern unterhandelte): "Es hat dies Manche, im Sinblide auf die Greigniffe fruberer Beiten, in Erstaunen gefest. Man muß aber bies Alles nur einem ausschweifenden Gifer fur ben fatholifchen Glauben und dem Saffe gegen die andere Partei beimeffen. Mir scheint, biefer Bund muffe fehr heilfam auf die Beilegung ber zwifchen Frankreich und England obmaltenden Streitigkeiten einwirken, bagegen wird er fur die Groberung hiefiger Gegenden und für die Unterjochung ber Sollander von geringer Wirfung fein, ba biefe Lettern auf bem Meere bie Starfern find; überdies fann ich nicht wol glauben, daß die Absicht Frankreichs fich fo weit erftreckt. Es fügt fich für ben Augenblick allen Bunfchen feines Berbundeten und benugt, um ans Biel zu gelangen, Feindschaften, mahrend ber Ronig von Spanien fich als ein mahrer Freund in der Noth und als ein eifriger Ratholik gezeigt haben wird, ohne irgendeine Staatsruckficht, und felbst auf eigene Rosten. In der That, bie Englander waren weit entfernt, auf biefen Schlag gefaßt zu fein, den fie wegen ihrer Unbefonnenheit, ben beiden mächtigsten Königen Europas zu gleicher Zeit ben Rrieg zu erklären, wol verdienen."

Im September bes folgenden Sahres fiel in der Rabe von Cuba eine fpanische Flotte mit 168 Tonnen Goldes ben Sollandern in die Sande. Als die Nachricht von diefem Greigniffe in Madrid anlangte, wo fich Rubens eben befand, fchrieb er an Gevaerts (und zwar, was fehr felten gefchah, in hollandischer Sprache): "Der Berluft ber Flotte hat bier großen garm verurfacht, boch fann man, folange wir unsererseits ohne Nachricht find, nicht an die Sache glauben. Rur zu mahr ift indef, nach ber Bolfsmeinung" (bas Rachfolgende ift lateinisch abgefaßt), "daß ber Berluft fehr groß ift, und daß er vielmehr der Thorheit (stultitiae) und der Nachläffigkeit beizumeffen ift als bem Gefchicke, indem man trot vieler und rechtzeitiger Untrage, bem Unglude vorzubeugen, dafür nicht Gorge getragen und feine fcugende Magregel ergriffen hat. Sie wurden erftaunt fein, hier nicht Ginige, fondern Die gange Belt entgudt zu feben bei bem Gedanken, daß man einen guten Grund hat, wegen biefes öffentlichen Unglücks ben schmählichen Reid der Dachthabenben (dominantium) anzuklagen. Die Dacht bes Saffes ift fo groß, daß er in bem fugen Gefühl der Rache ben eigenen Nachtheil gern verschmerzt, ja nicht einmal fühlt. Bas mich betrifft, fo bedaure ich nur den Ronig. Bon der Natur mit allen Gaben des Beiftes und Körpers ausgeftattet (ich habe mich davon in meinen täglichen Beziehungen zu ihm überzeugen fonnen) murbe biefer Fürst gewiß jedem Geschicke und jeder Berrichaft gemachfen fein, wenn er mehr Gelbftvertrauen befäße und nicht Undern zu viel überließe; jest buft er für die Leichtgläubigkeit und die Thorheit Anderer und ift das Opfer eines Haffes, ber ihm gar nicht gilt. Sie visum superis."

Der Bergog von Budlingham hatte Rubens in vollftem Mage feine Gunft gefchenkt und fich gegen ihn fürstlich freigebig gezeigt. In einem Schreiben an Balaves vom Sahre 1625 wird dies von Rubens ruhmend anerkannt, nicht ohne diefe Sandlungsweife in Gegenfaß zu der Rärglichkeit "gemiffer Berricher" zu ftellen. Dabei achtet er nun gwar jenen Staatsmann als folden fo wenig, als biefer geachtet zu werden verdiente, aber den Konig von England begnügt fich Rubens wieder, nach dem mit Spanien und Frankreich erfolgten Bruche, zu bedauern. "Bahrlich!" fagt er in demfelben eben ermahnten Schreiben, "wenn ich bie Launen und ben Uebermuth Budingham's in Erwägung ziehe; fo bedaure ich diesen jungen König, der ohne alle Noth und auf fchlechten Rath bin fich und fein Bolf in eine fo gefährliche Lage (in tanta estremità) verfest. " 14) Dlivarez und Richelieu ftellt Rubens jenem Gunftlinge Rarl's I. feineswegs an die Seite, und in Richelieu erkennt er ben großen Staatsmann vollkommen an, aber der Berrichaft eines königlichen Willens scheint er bennoch ben Vorzug vor jeder andern verftandigen Leitung ber Geschäfte zu geben geneigt, benn im October 1626 fchreibt er an Peter Dupun: "Ich bin Ihnen fur die über den Sof mir mitgetheilten, fehr bemerkenswerthen Ginzelheiten, befonders infofern fie die Größe des Cardinals betreffen, febr verbunden. Man wird auf diesen Minifter mit Recht anwenden konnen was zu meiner Zeit in Spanien Philipp III. begegnete, ber einem italienischen Ebelmanne Audienz gab und ihn an den fehr ichmer zugänglichen Bergog von Lerma verwies." «Wenn ich zur Perfon bes Bergogs hatte gelangen können», erwiberte ber Ebelmann, «bann wurde ich nicht zu Ew. Majestät gekommen sein.» Alles dies bestärkt mich in ber Meinung, daß die Geschäfte schwer zu behandeln sind in einem Lande, in welchem die ganze Macht in einem einzigen Manne liegt, und in welchem der König nur des äußern Scheines wegen vor handen ist, oder wo man sagen kann, quod agat magistrum admissionum cardinalem. Das ist ein Zuftand, der nicht von Dauer sein kann. Möchte es Gott gefallen, ihn zum Bessern zu wenden!"

Bas Rubens über Raifer Ferdinand II. fagt, ift geschichtliche, auch durch die großen Feldheren biefes Fürften erklärte Thatfache: "Der Simmel muß diefem Raifer, ber fich niemals bewaffnet (che non s'arma mai) fehr gunftig fein, benn in feinen unglücklichften Lagen, und wenn er gur Bergweiflung gebracht zu fein scheint, tritt quasi Deus aliquis ex machina hervor, ber ihn wieder in die Sobe bringt (che lo rimette in cima della ruota). 3ch ge= ftebe, baf ich ihn mehr als ein mal für einen Berlorenen (un principe ruinato) geachtet habe, ber mit blindem Gifer in fein Berberben rennt." Dit Unbefangenheit schildert Rubens die Erzherzogin (die er fast überall die "Durchlauchtigste Infantin" nennt) und ben hof berfelben, namentlich ben Marquis Spinola; baf ihm bie in fo schwerer Beit am Sofe zu Bruffel herrschenbe schlaffe Unthätigkeit misfällt, läßt er nicht unangebeutet. "Unfer Sof", fchreibt er im Jahre 1626, "ift arm an Greigniffen, wenn man ihn mit bem frangofifchen vergleicht, welchen feine Größe ben wichtigften Beranberungen unterwirft. Man geht hier immer auf gewohntem Bege fort, jeder Minifter bient nach feinen Rraften,

ohne auf andere Gunstbezeugungen, als die sein Rang ihm sichert, Anspruch zu machen, und auf diese Weise werden die Leute in ihren Aemtern alt und sterben, ohne auf außerordentliche Gunst gerechnet, oder Ungnade befürchtet zu haben, denn unsere Fürstin fühlt weder große Zuneigung noch großen Haß, ist mild und wohlwollend gegen Alle. Marquis Spinola ist der Einzige der Macht besit. Sein Ansehen ist größer als das aller Andern zusammengenommen. Er ist nach meinem Urtheile ein kluger, thätiger und fleißiger Mann, unermüdlich in der Arbeit", und einige Monate später aus Brüssel: "Uebrigens sinde ich unsern Hof in einem Zusstande von ruhiger Ordnung (tanto quieta e senza garbuglio), als wenn man im sichersten Frieden lebte."

Bu Anfange bes Jahres 1628 mar Spinola nach Madrid zuruckgekehrt, bei der Infantin ohne Zweifel auch von Rubens, der in feinen Briefen mehremals auf ihn gurudfommt, febr vermift. Bulest heift es in dem ichon vorher angeführten Briefe aus Madrid vom December jenes Jahres: "Bon ben öffentlichen Angelegenheiten fann ich nichts Gewiffes und Gutes fagen; ich febe in diesen Dingen noch nicht flar (ik en sien er noch gheen gat duer). Der Marquis ift unbeweglich und zeigt feine Reigung, in die Riederlande gurudzugeben, obwol die Infantin dem Konige barüber bringende Borstellungen macht und ihm fagt, daß in der Abmefenheit Spinola's Alles schlecht geht (al verloren gaet). Aber ber Marquis", fahrt ber Brief in lateinischer Sprache fort, "in ficherm Gelbitbewußtsein, ich weiß nicht melchen außerordentlichen Gedanken (? quid monstri) nahrend, - nehmen Sie bies in auten Sinne, bitte ich -

bleibt fest und hat schon vier mal die betreffenden Befehle des Königs in immer gleich beharrlichem Sinne aufgenommen, und, ich weiß nicht in welcher künstlichen Beise, unbeachtet gelassen oder umgangen. Was weiter daraus entstehen wird, weiß ich nicht, aber deutlich erkenne ich, in welchem Sinne und zu welchem Zwecke dies Alles geschieht; das Uebrige ruht im Schoose der Götter. Mehr zu sagen, ware unstatthaft und nuplos."

Von den Sollandern fagt Rubens allerdings mit Recht: "Es ift eine Gunde ihrer Graufamfeit, daß fie zur Gee feine Gefangenen begnadigen; mahrend bie Infantin, wie ich als Augenzeuge beftätigen fann, die Gefangenen fehr aut behandelt: werfen die Sollander alle Unferigen, die ihnen in die Sande fallen, ohne Beiteres ins Meer"; wenn er aber wenige Tage nachher zu ber Mittheilung von einigen Treffen, in welchen die Belgier unter Beinrich von Berghe's Bortheile über die Sollander erlangt, hinzufügt: "Es ift mahr, daß man in Solland grade bas Gegentheil, und baf Graf Beinrich gefchlagen morben fei, öffentlich bekannt gemacht hat, aber bas find nun einmal die fleinen Bosheiten einer Bolferegierung, (scherzi di un stato populare), burch welche man die Menge bei guter Laune zu erhalten bemüht ift. Unfer Sof dagegen, glauben Sie mir, ift zu flug (moderato) - bank fei es ber Mäßigung ber Durchlauchtigen Infantin und der Ginficht des Marquis Spinola, welche folche eitle Täufchungen verabscheuen -, als daß nicht jeder Befehlshaber fich vor einer falfchen Berichterftattung huten follte, wenn er die Wahrheit wiffen fann, weil er auf diefe Weise alles Vertrauen fur die Zukunft verlieren wurde.": fo möchten wir, tros jener Betheurung, baran

erinnern, daß von jeher die Kriegsberichte aller Bölefer mehr ober weniger zahlreiche, nicht unabsichtliche Unrichtigkeiten und Uebertreibungen enthalten haben und daß daher, aller Wahrscheinlichkeit nach, dergleichen auch den belgischen Berichten nicht ganz fremd geblieben sein wird; Vorliebe für das Vaterland mag Rubens hier einmal überrascht haben.

Worin er fich überall gang gleich bleibt, und mas baber auch allen feinen Staatsgeschäften Bahn und Biel anwies, ift feine Sehnsucht nach bem Frieden. 3m April 1627 schreibt er an P. Dupun: "Un die Bermittelung ber Staaten von Solland zwifchen Schweden und Danemart glaube ich um fo leichter, als man verfichert, daß fie diefelbe Rolle Frankreich und England gegenüber fpielen merden", und fügt hinzu: "Bas mich betrifft fo munichte ich, baf bie gange Welt im Frieden mare und wir im golbenen, nicht im eifernen Zeitalter lebten." Eine ahnliche Befinnung und zugleich feine ganze rechtliche Denkart legt er auch in einem Schreiben vom Jahre 1635 an ben Tag, indem er mit Bezug auf einen verdrieflichen Rechtshandel fagt: "Ich bin ein Mann bes Friedens und haffe Rante und alle Arten von Dishelligkeiten wie die Peft, und meine, daß es der vornehmfte Wunfch jedes rechtlichen Mannes fein muß, in Geiftesruhe leben gu fon= nen, publice et privatim, et prodesse multis, nocere nemini. Dir miefallt, bag alle Ronige und Fürften biefe Stimmung nicht theilen, nam quidquid illi delirant plectuntur Achivi."

In welchem Tone Rubens von den Graufamkeiten eines Tilly, von den Verheerungen welche Wallenstein's Truppen anrichteten und von Aehnlichem spricht, läßt sich hiernach Sistorisches Taschenbuch. Dritte F. VII.

leicht beurtheilen. So mar es benn auch gewiß nicht weniger fein reines, edles Gemuth, als feine verftandige Ginficht in Die obwaltenden Berhältniffe, was ihn beständig dahin wirfen ließ, der Erzherzogin die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit bes Friedens zu geben, fie in diefer Ueberzeugung zu erhalten und zum 3mede einer friedlichen Ginigung mit Solland ein gutes Bernehmen, felbst gwischen Ifabelle und Moris, dem Statthalter, herbeizuführen und das eingetretene ungeftort fortbauern zu laffen. Die desfallfigen Buniche Rubens' gingen bergeftalt in Erfüllung, daß er, nachdem Moris ber bringenden Gefahr, von einer belgischen Rugel getroffen zu werben, entgangen war, am 2. Marg 1628 an 3. Dupun fchreiben fonnte: Wenn der Kanonier ben Pringen getroffen hatte, durfte er fich nicht die geringfte Belohnung von der durchlauchtigften Infantin verfprechen, welche Ge. Ercelleng, abgesehen von Beiber gemeinschaftlicher Sache, ichant und ehrt; auch findet zwifchen Beiden, foweit es die Unbill ber Beit geftattet, ber gunftigfte (miglior) Briefwechfel fatt."

Daf übrigens Rubens in feinem Urtheile über die Angelegenheiten, welche den Staatsmann beschäftigen, niemals geirrt, daß er sie alle mit gleichem Scharfblicke, selbst seiner Zeit überall voraneilend, durchschaut habe, wird Niemand erwarten, doch werden wir auch nicht in Abrede stellen können, daß Einzelnes, was in unserer Zeit ein offenbarer und großer Irrthum genannt werden müßte, in der seinigen diesen Namen in der That kaum verdiente. Rubens erklärt sich die damalige Erschöpfung des fürstlichen Schapes in allen Ländern — die ihn sogar einmal von Belgien sagen läßt: "Wir sind hier verschuldet bis aufs hemd

(impegnati sino alla camisia)" — aus ber Theilung bes Bermögens unter bie Einzelnen. "Wenn Sie", schreibt er an P. Dupun, "ben größten Strom in kleine Bäche theilen, wird er balb ausgetrocknet fein."

Wiederholend billigt Rubens, daß die frangofische Regierung gegen ben Zweifampf die nicht leere Androhung der Tobesftrafe erlaffen hatte; "biefer Erlag" fagt er, "wird burch ben Schwur, feinen Schulbigen zu begnabigen, Gewicht erhalten und scheint mir gegen einen fo unverbeffer= lichen Wahnfinn bas einzige Mittel", und in einem Briefe vom Sahre 1627, nach erfolgter Unwendung jenes Erlaffes auf blutige Ginzelfälle: "Das Beifpiel ftrenger Gerechtigfeit des Ronigs gegen die Zweifampfe gefällt mir außerordentlich." Er hat beibe Angelegenheiten nicht aus ben Gesichtspunkten betrachtet, unter welchen wir fie heute ansehen. Aber nicht gang mit Recht, fo bedunkt uns, ift gerügt worden, daß in ber erftern Beziehung Rubens den Unterschied überfehen habe, der das Privatvermögen eines Fürften von feinem Staatsichate trennt, denn diefer Unterschied möchte im 17. Sahrhundert wol von geringem Belange gemefen fein. Much hat Rubens Bu der fraglichen Meußerung hinzugefügt: "Ueberdies ift der Saushalt faft aller Fürsten fo schlecht, die Unordnung in ihren Angelegenheiten ein fo tief eingewurzeltes Uebel, daß es schwer wird, die Dinge wieder in einen Buftand guter Dronung gurudguführen, fowie ein Raufmann ober, wenn Gie wollen, ein Familienvater, cujus rationes semel sunt perturbatae, raro emergit, sed aeris alieni ponderi succumbens pessumdatur, meil in bemfelben Berhaltniffe, in welchem bas Bertrauen gu

ihm fich vermindert, die Laft der ihn bruckenden mucherifchen Binfen machft", und biefer Bufat ift ohne Frage in ftaatswirthschaftlicher wie in geschichtlicher Sinficht unwiderlegbar. Bas die Zweifampfe betrifft, fo wird freilich aus mehr als einem Grunde ber Berfuch, fie durch die Todesftrafe abzuschaffen, nicht mehr wiederholt werden, daß er aber angestellt worden ift, fann man nicht einmal auffallend nennen, fobalb man erwägt, einerseits, in welchem furchtbaren Grade jene Unfitte gur Beit Richelieu's in Frankreich umfichgegriffen hatte, andererfeits, wie viele weit geringere Bergehungen jene Beit durch, die Todesstrafe ahndete, eine Strafe, die man felbft aus unfern heutigen beften Gefegbuchern gang verschwinden zu laffen nicht rathfam gefunden hat. In Betreff der Beilfamkeit biefer Strafe, gegen die 3weifampfe überhaupt angewandt, hat fich Rubens durch fein lebendiges Rechtsgefühl unleugbar in einen Brrthum führen laffen, falls er von der Unficht ausgegangen fein follte, der Zweifampf fei gu allen Zeiten und unter allen Umftanden mit der Todesffrafe zu belegen, aber Rubens hat diefe Meinung, welche bekanntlich auch Richelieu nicht hegte, nirgends ausgesprochen, und die Strenge ber Cardinals wie bas ihm in biefer Beziehung von Rubens gefpendete Lob erscheint durch ben glücklichen Erfolg ber erftern, bas beinahe gangliche Authören der Zweikampfe in Frankreich hinlanglich gerechtfertigt. Ebenso mogen wir in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Recht darüber lächeln, daß Rubens im Jahre 1626 ben Untergang bes Demanischen Reichs, wie es icheint, als ein nabes Greignif anfah, indem er fagt: "Ich glaube, daß diefes Reich feinem

Untergange mit großen Schritten entgegengeht", aber diese Schritte konnte er, bald nach der zweimaligen Entthronung des ersten Mustapha, unmöglich kleine nennen, und wenn er hinzufügt: "und daß es nur an einem Manne fehlt, der diesem Staate den lesten Stoß (l'ultimo crollo) versest", so irrte er darin so wenig, als er voraussehen konnte, daß die Künste einer eisersüchtigen Staatsklugheit noch mehr als zweihundert Sahre lang diesen Stoß hindern würden. Kehren wir aber sest von seinen Urtheilen über Staatsangelegenheiten zu seinem Handeln im Bereiche der lestern zurück.

Allem Anschein nach waren die Reisen, welche gegen Ende bes Jahres 1620, ju Anfange bes Jahres 1622 und im Marg des Jahres 1625 Rubens nach Paris geführt haben, ben Staatsgeschäften ganglich fremd. Die Königin-Mutter von Frankreich hatte ihn bekanntlich borthin berufen, damit er ihren Palaft Lurenburg mit Werken feiner Runft ausschmude, ein Auftrag, ber ihm um fo ehrenvoller erfcheinen mußte, je leichter es begreiflich gewesen ware, wenn die ftolge Florentinerin einem der berühmten Runftler ihres Baterlandes ben Borgug vor bem Niederlander gegeben hatte. Bon etwaigen Aufträgen, welche er bei Gelegenheit diefer Reifen feitens bes bruffeler Sofes für den frangofischen erhalten, ift nichts bekannt, obwol die fich immer erneuernden Bermurfniffe zwischen ber Konigin und ihrem Sohne Ludwig XIII., die Greigniffe des Jahres 1631 und ber Antheil, den an diesen Greigniffen die Erzberzogin Isabella bethätigt hat, die fcon an sich nothwendige Bermuthung rechtfertigen, daß bereits zur Zeit jener Reifen die Erzherzogin wol gewünscht haben muffe, von den

Berhältniffen bes frangösischen Sofes gerade burch einen Rubens wenigstens die zuverläffigften Rachrichten einzugiehn, wenn nicht burch ihn auf eben biefe Berhaltniffe in irgend einer Richtung einzuwirken. Gin treff= licher Beobachter ift auch Rubens ohne allen Zweifel dort, wie überall gemesen, das damals gewonnene Wohlwollen der Königin-Mutter hat feinen fichern Untheil an Unterhandlungen gehabt, beren wir weiter unten ermahnen werden, und, mas fur Rubens die wichtigfte Frucht jenes Zeitraums war, er lernte in Paris im Sahre 1625 den Bergog von Budlingham fennen, deffen unbeschränkte Gunft vielleicht zuerft den Ronig Rarl I. in Rubens einen in den vielfachften Beziehungen glanzend ausgezeichneten Mann erfennen ließ, und mit melchem feit jener Zeit Rubens, felbft bem Bunfche Ifabella's gemäß, im Briefwechfel blieb. Aber auch fein letter Aufenthalt in Paris war etwa nur ein dreimonatlicher gewesen, im Juni jenes Jahres finden wir ihn fcon wieder in feinem Saufe in Antwerpen, fogar beehrt mit einem Besuche der Erzherzogin, die mit dem Marquis Spinola aus dem eroberten Breda gurudfehrte, und am 19. September beffelben Sahres Schreibt er aus Bruffel an Balaves : "Ich fchreibe Ihnen, ben Fuß im Steigbugel, da die Durchlauchtigfte Infantin mir befohlen hat, mich in aller Gile zu einen Fürsten (principe) an die Grenzen Deutschlands zu begeben, in einer fehr bringenden Angelegenheit", fängt aber auch feinen nach= ften Brief, ebenfalls aus Bruffel vom 18. Det. jenes Jahres mit ben Borten an: "Bon ben Grengen Deutschlands zurudgefehrt, habe ich fogleich nach Dunfirchen reifen muffen, um ber Durchlauchtigften Infantin Rechen-

schaft von der Unterhandlung zu geben, die mir zu einem bem Buniche Ihrer Sobeit entsprechenden Ergebniffe gu führen gelungen ift." Rach einem Aufschluffe über biefe geheimnifvolle Reife, wie über eine Sendung, mit welcher Rubens, wie der Neffe beffelben, Philipp Rubens, berichtet hat, an den Sof bes nachmaligen Konigs Bladislaw von Polen beauftragt worden ift 15), suchen wir leider überall vergebens. Auf diefe lettere Gendung fonnen aber die beiden ermähnten brieflichen Meugerungen sich füglich nicht beziehen, ba zwar Bladislaw im Berbft bes Sahres 1624 Bruffel befucht hatte, aber die Sendung eines belgifchen Staatsmannes nach Polen im folgenden Sahre höchft mahrscheinlich eine blofe Ehrenfendung gewesen ift, und von ber erwähnten Reise ,, an die Grenzen Deutschlands", wie es scheint, nicht baffelbe gefagt werben fann.

Immer lebhafter wird jest Rubens' Theilnahme an den Staatsgeschäften und mit ihr sein Brieswechsel. Wenn Isabelle oder vielmehr Spinola gehofft hatte, daß die Fruchtlosigkeit der Anstrengungen des Prinzen von Dranien, Breda zu retten, die Gesammtstände zu einem Waffenstillstand geneigt machen würde, so hatte sich diese Hoffnung nur wenig begründet gezeigt. Die Hollander erwogen, daß durch den Verlust von Breda der Feind nur einen Flächenraum von etwa einer Meile gewinnen werde, und daß es bei weitem wünschense werther sei, daß er zahlreiche Truppen und große Geldsummen auf jene langwierige Belagerung verwende, als daß er Gelegenheit zu irgend einer andern Unternehmung von vielleicht unberechenbaren Folgen sinde, und diese Erwägung, in Verbindung mit dem gerechten Stolze des

Freiftaates auf bas Uebergewicht, welches er zur Gee erlangt hatte, auf die Erfolge feiner Rlottenführer und auf feine, von England und Franfreich burch Menschen und Gelb unterftütten Rrafte, ließ bie Sollander umfoweniger an einen Waffenftillstand benten, je weniger ber frühere bauernde Früchte getragen hatte und bie Lage ber Dinge in Belgien ihnen unbekannt mar. Nichtsbestoweniger versprachen bereits, wie versichert wird, die Bemühungen Rubens', burch Moris, ben Statthalter, die Gefammtstände für einen Waffenftillstand an geminnen, den beften Erfolg, als ber Tob bes Pringen, und vornehmlich eine Cabale, welche am Sofe zu Bruffel der Reid gegen Rubens hervorgerufen und genährt hatte, die Soffnung aller Freunde des Friedens gerftorte. Ifabelle ließ indeß nicht ab, einen Ausweg zu fuchen, auf welchem das Land endlich zum Genuffe ber ihm unentbehrlichen Ruhe gelangen fonne. Der Bergog von Buckingham hatte, indem er feinen König im Sahre 1624 gur Rriegberflarung gegen Spanien verleitete, feinen Sag gegen ben Bergog von Dlivarez befriedigt, ging aber in feiner launenvollen Unbefonnenheit, brei Sahre später, noch einen Schritt weiter, indem er zu biefer Beit fein Baterland auch mit Frankreich in ben Rriegs= ftand verfeste und nach diefem Schritte, ber mit einer gefunden Staatsklugheit noch weniger etwas gemein hatte ale ber erfterwähnte, fonnte man in Bruffel wol hoffen, den Ronig von England belgisch-fpanischen Friebensvorschlägen nicht unzugänglich zu finden.

Abermals richtete in dieser Beziehung die Erzherzogin ihr Augenmerk auf Rubens. Dieser hatte im Jahre 1626, nachbem ihm im Sommer jenes Jahres ber Tod die Gattin

entriffen, eine etwa vierwöchentliche Reife durch Solland gemacht, aber er hatte fie (am 15. Juli jenes Sahres) Balaves mit ben Worten angefundigt: "Gine Reife murbe vielleicht am meiften geeignet fein, mich fo vielen Gegenständen zu entrucken, Die unaufhörlich meinen Schmerz erneuern (illa sola domo moeret vacua stratisque relictis incubat)". Die wechselnden Bilber, die fich bem Muge auf einer Reife barbieten, beschäftigen Die Einbildungefraft und befanftigen ben Rummer des Berzens. Es ist freilich wahr, quod mecum peregrinabor et me ipsum circumferam, aber" u. f. w., und wenn fcon diefe Meußerung annehmen läßt, daß die erwähnte Reife feinen andern 3med hatte, als ben Trauernden in Runftgenuffen einige Berftreung finden zu laffen, fo wird und dies noch durch die Mittheilungen des Malers Sandrad bestätigt, ber auf jener Reife von Utrecht aus nach Umfterdam und andern hollandischen Städten den gefeierten Meifter der Runft begleitet hat. 16)

Ein ganz anderer Zweck führte im folgenden Sahre Rubens wieder nach Holland, und zwar unmittelbar nach Delft.
Balthafar Gerbier, Maler und Baumeister Karl's I. und
zugleich im Haag Geschäftsführer seines Königs, stand
mit Rubens in Verbindung und es erschien sehr zweckmäßig, diese zur Eröffnung der Friedensuuterhandlungen
zu benutzen. Zu diesem Zwecke erhielt Rubens durch
Gerbier einen von dem Prinzen von Dranien ausgestellten Paß zur Reise nach Holland und langte am 11-/21.
Juli 1627 in Delft an. Ueber die Verhandlungen nun,
welche er dort mit Gerbier gepflogen, sind wir ziemlich
genau unterrichtet durch ein ausführliches, zunächst diesen
Gegenstand betreffendes Schreiben, welches Gerbier unterm

6. Aug. jenes Sahres aus bem Saag an ben Grafen von Solland, einen fehr angesehenen englischen Minister gerichtet hat. 17) Bir erfehen aus diefem Schreiben, bag ber Gefandte bes Bergogs von Savoyen in Bruffel, Abbe von Scaglia, unterrichtet von ben friedlichen Abfichten der Infantin, jene Unterhandlungen bei Gerbier eingeleitet hat, aber ju gleicher Beit, baf man fpanifcherfeits in ber Behandlung ber Staatsgeschäfte noch immer fich felbst gleich blieb. Rubens war, gang zwecklos, wie fein Befit eines fichernden Paffes uns glauben läßt, angewiesen worden, auf feiner Reise gu Gerbier nicht über Zevenberghen hinauszugehen, und diefe Unmeifung hatte, ba Gerbier ben Saag zu verlaffen verweigerte und Delft oder Rotterdam jum Drt der Bufammenkunft gewählt miffen wollte, die für den belgischen Abgefandten wol nicht eben schmeichelhafte Folge, daß er in die Wahl eines ber vorgeschlagenen Drte fich fügen mußte. Dies mag indef immer eine fehr wenig bedeutende Rebenfache genannt werben im Bergleiche mit Dem, mas fich bei ber Bufammenkunft felbft an den Tag legte, bag man namlich Rubens in Bruffel keineswegs mit folden Unweifungen verfeben hatte, wie fie zu erfolgreichem Unterhandeln unentbehrlich waren. Die Erzherzogin felbst hatte die ihr in dieser Rucksicht nothwendigen Unweifungen noch von der Ankunft Diego Meffia's aus Ma= brid zu erwarten, und Rubens mar baber zu ber Erflärung genöthigt, er fei nur abgefandt worben, um einstweilen zu bezeugen, wie fehr es ber Infantin Ernft fei mit bem Frieden, fowie um in Erfahrung gu bringen, ob etwas geschehen fei, sich ber Mitwirfung ber Stande zu versichern, und ob man auf Ausfunftsmittel

gedacht habe, die von Seiten Sollands zu erwartenden größten Schwierigkeiten zu befeitigen. Auf Erfteres antwortete Gerbier, wie begreiffich, daß fein Ronig den Frieden nicht weniger ernftlich wolle als die Infantin, auf Letteres, daß die fraglichen Angelegenheiten fich nicht fordern ließen, fo lange von Seiten Spaniens nicht Entscheidendes, fondern leere Borte in die Bagichale gelegt wurden. Rubens verficherte, es fei ber Wille Ronig Philipp's, daß bis jur Ankunft Diego's mit Gerbier unterhandelt werden folle, nicht blos wegen eines Abkommen Spaniens mit England, sondern auch in Betreff Deutschlands und Sollands, und bag ber Raifer felbft der Infantin ausdrücklich gefchrieben habe, er merde im Falle fie einem Bertrag zuaande brachte, fehr gern feben, daß die Angelegenheiten Deutschlands fich gleich= zeitig ordneten, wobei er fich als ein chriftlicher Fürst bezeigen werde. Da aber auch nach diefen Berficherun= gen Rubens genöthigt war, immer wieder auf die von Madrid zu erwartenden weitern Befehle zurudzukommen, fo konnte Gerbier in bem erwähnten Bericht wol mit Recht fagen, Rubens hoffe auf die Ankunft Diego Meffia's wie auf einen Meffias, burfte aber auch mit nicht geringerm Grunde hinzufügen : "Ihre (ber Belgier) Betheuerungen und die Noth, welche fie zu brucken scheint, laffen an die Aufrichtigkeit ihrer guten Absichten glauben (donne de l'apparence), wenn nicht vielleicht Spanien die Infantin felbft hintergeht; hieruber wird man bald im Rlaren fein, benn Rubens hat fur den Fall, daß er etwas Derartiges bemerken follte, versprochen, fogleich Rachricht bavon zu geben."

Um 12. Aug. jenes Jahres fchreibt ber Lettere bereits

wieder aus Antwerpen an P. Dupun. Seine Reinde hatten im vorangegangenen Winter bie Rachricht verbreitet, und ihr felbst bei ber Erzherzogin und bei Spinola Glauben zu verschaffen gewußt, er habe eine Reife nach England gemacht. "Dies ware nun freilich", fchreibt er, "fein hochverrätherisches Berbrechen, aber unpaffend hat man boch gefunden, daß ich mich in ein Königreich begeben hatte, mit welchem wir im Rriege begriffen find, und baf ich bies ohne Erlaubnif unferer erhabenen Fürftin gethan hatte." Schon in ben erften Monaten jenes Sahres mar es ihm jedoch bei feiner Unwefenheit in Bruffel gelungen, den Sof von dem ganglichen Ungrunde jener Berleumdung zu überzeugen; Sfabella hatte bem treuen Diener, noch ehe fie ihn nach Delft gefandt, ihre Gunft ungeschmälert wieder geschenkt, und es geschah auf ihr Geheiß, daß er, auch nach ben bortigen ohne feine Schuld beinahe fruchtlofen Unterhandlungen mit Gerbier und feinen in England lebenden Freunden einen, ben Staatsangelegenheiten nicht fremden Briefwechfel unterhielt, der ihn auch mit ben englischen Ministern in Berbindung brachte und vielleicht wirklich, wie Baugn melbete, Beranlaffung bazu gegeben hat, baf im Juni 1623 Graf Carlisle aus London nach Antwerpen fam. Nachdem Belgien in den erften Tagen jenes Jahres durch Spinola's Burudberufung nach Madrid ein faum erfeslicher Berluft betroffen, bedurfte es wol wenigstens einer neuen Quelle von Friedenshoffnungen. Ronig Philipp hatte indeß die Infantin angewiesen, alle die Friedenbunterhandlungen betreffenden Briefe, welche Rubens erhalten, einzusenden, damit man nach benfelben ben Grad bes Bertrauens, welches bie englischen Borschläge verdienten, abmeffen

könne, und Jabella hatte hierauf unterm 31. Mai jenes Jahres geantwortet: "Ich habe Rubens angewiesen, daß er, Ihren Befehlen gemäß, alle an ihn eingegangenen, diesen Gegenstand betreffenden Briefe, sowol die in Buchstaben als die in Zeichen abgefaßten, außliefere, und er hat mir geantwortet, daß er bereit sei, dem Befehle nachzusommen, daß aber außer ihm Niemand diese Briefe verstehen wird, theils wegen der darin gebrauchten Ausdrücke, theils weil sie mancherlei, die Unterhandlungen gar nicht Angehendes enthalten. Was mich betrifft, so bezweiste ich nicht, daß Rubens pünktlich berichtet hat, was ihm von Gerbier vorgeschlagen worden ist."

Philipp fand fich durch diefes Schreiben veranlagt, Rubens nach Madrid fommen zu laffen, wohin der Berufene im August oder September jenes Jahres abreifte. Er legte aber dort nicht blos alle verlangten Papiere vor, sondern er schilderte auch, wie ihm die Erzherzogin aufgetragen, in mehren Berhandlungen mit dem Konige und Dlivarez Beiden die Erschöpfung bes Staatsvermogens, den Uebermuth und die Bedrückungen, welche bas Land von Seiten ber fpanischen Truppen erduldete und bie allgemeine Unzufriedenheit des Bolks, welches die Erfolge bes Feindes beinahe nur der geringen Ginficht und ben schlechten Magregeln des fpanischen Rriegsraths gufchrieb, Schilderungen, aus welchen heilfame Rathfchlage wol hatten abgeleitet werden konnen, wenn Rubens fie nicht aussprach, die er aber wirklich, und zwar vergebens ausgesprochen hat. Ueberhäuft mit Gunfibezeugungen bes Konigs und bes erften Miniftere und verfeben mit neuen das Friedenswert betreffenden Befehlen, verließ Rubens die Hauptstadt Spaniens am 27. April

1629, befand sich am 12. Mai in Paris und langte einige Tage später in Bruffel an.

Aber weder hier noch an feinem Wohnorte war ihm eine langere Rube vergonnt. Der Bille bes Konigs hatte ihn bestimmt, die Friedensunterhandlungen in London fortzufegen und dies entsprach aufs vollfommenfte bem Berlangen auch der Erzherzogin, welche mehr als je den Frieben abgeschloffen zu feben munschte, weil fie nach bem Berlufte Spinola's bem Reinde feinen Felbherrn entgegenzustellen hatte, ber Friedrich Beinrich von Raffau, dem Nachfolger Moris', gewachsen gewesen wäre. Auch hoffte Sfabella umfomehr auf guten Erfolg neuer Unterhandlungen, als bas vorangegangene Sahr burch ben Tod Budingham's ben Ronig von England von ben herrschfüchtigen Launen eines wenig einsichtsvollen Gunftlings befreit hatte. Schon am 27. Mai jenes Sahres fonnte die Infantin nach Madrid berichten, daß Rubens fich in Dunkirchen eingeschifft habe, und am Sofe Rarl's I. finden wir ihn nun balb auf einem Schauplage, ber feine Thätigkeit in den öffentlichen Angelegenheiten endlich zu einem glücklichen Erfolge gelangen läßt. Indeß erfolgte der wirkliche Abschluß eines Friedensvertrags zwischen Spanien und England erft gegen Ende bes Sahres 1630, und biefe Berfpatung mag wol Giniges beigetragen haben zu ber Behauptung ber meiften Berichterftatter, daß Rubens' Aufgabe von ihm ein langes, vorsichtiges Berbergen der ihm ertheilten Aufträge und Bollmachten, überhaupt einen Grad von bedachtfamer Rlugheit gefodert habe, der auf die größten bei den gepflogenen Unterhandlungen fattgehabten Schwierigkeiten Burudfdließen läßt. Es icheinen aber in der That gu=

fällige Umftande gemesen zu sein, welche beneigent= lichen Abschluf und die Unterzeichnung jenes Bertrags auffallend verspätet haben, wenn wir biefe Berspätung nicht allein auf Rechnung ber unentschloffenen Saumfeligkeit des spanischen Cabinets fegen burfen; benn von ben ermahnten Schwierigfeiten läßt fich in ber befannten Lage ber Dinge kaum eine fcmer zu beseitigende auffinden, fodaß die Angabe Giniger, das Werk der Unterhandelnden fei im Wefentlichen fcon nach zwei Monaten vollen= det gewesen, nichts weniger als unwahrscheinlich ift. Es ware zuvorderft lächerlich gemefen, hatte Rubens am englischen Sofe hinfichtlich bes Sauptzwecks feiner Gendung ben Geheimnifvollen fpielen wollen, nachdem ichon feit zwei Sahren zu biefem 3mede unterhandelt morden war, Rubens jest zu Gunften deffelben einen Pag von der englischen Regierung erhalten, und bas von Seiten Spaniens ihm ertheilte betreffende Beglaubi= gungefchreiben überreicht hatte. Ueberdies lag in ber Sache felbft, um die es fich handelte, nicht ber mindefte Grund fur Konig Philipp oder die Erzherzogin, Rubens ein höchft vorsichtig zurudhaltendes Benehmen, welches nur auf langen Umwegen zur hauptfache gelangen will, zur Pflicht zu machen: Beiden war fehr wohl bekannt, daß Rarl nicht weniger als fie des Friebens bedürftig mar. Der Krieg war englischerfeits ohne irgend einen hinreichenden Grund, wie ohne Aussicht auf Erfolg lediglich auf Budingham's thörichten Rath erklärt worden, mehr als einmal hatte feitbem ber Ronig im Parlamente von der Gefahr einer fpanifchen Landung in England oder Frland gesprochen, aber nur in der Absicht, Geldbewilligungen zu erlangen, benn an jenes Unternehmen ernstlich zu benken, war Philipp durch seine ganze Lage, namentlich durch seinen gleichzeitigen Krieg in den Niederlanden und in Stalien, gänzlich außer Stand gesetzt. Der englisch-spanische Krieg war daher auch von beiden Seiten mit größter Lauigkeit geführt, die Kriegserklärung beinahe, mit Ferrera zu sprechen, vergessen worden. 18) Aber sie hatte nicht wenig dazu beigetragen, das englische Volk gegen die Regierung zu erbittern: einen ehrenvollen Frieden mit Spanien und Frankreich zu schließen war demnach ein Schritt, der jedenfalls die allgemeinste Billigung im Königreiche sinden mußte.

Daß aber endlich nach den Bedingungen, unter welchen der Frieden wirklich zustande fam, Diefer ,, für den König von England ein fehr nachtheiliger" gewesen fei, ift eine Behauptung, die wir nicht zu rechtfertigen wiffen, wenn fie auch überhaupt nur infofern ausgefprochen worden ift, als diefer Friedensschluß das traurige Loos des königlichen Schwagers, bes vertriebenen Rurfürsten von der Pfalz, unverbeffert ließ. Durch ein eigenhändiges Schreiben verpflichtete fich ber König von Spanien nicht blos, dem Pfalzgrafen alle bamals von spanischen Truppen befegten Theile feines Landes guruckjugeben, fondern auch, daß er ju Gunften Friedrich's folange Alles aufbieten werbe, bis es ihm gelungen, ben Raifer zu Bewilligungen zu bestimmen, welche den Ronig von England zufriedenstellen wurden. 19) Dehr zu versprechen, ohne durch ein leeres Bersprechen zu taufchen, wurde offenbar bem Ronige von Spanien un= möglich gewesen fein, und bag bas Berfprochene nicht geleiftet worden ift, war in einem Umftande begründet, von

welchem fogleich die Rede fein wird, der aber beim Entwurfe des Friedensvertrags fcmerlich vorhergefehen werden konnte.

Much aus ben Friedensbedingungen läßt fich baber nicht folgern, daß Rubens in London große Schwierigkeiten zu überwinden gehabt habe, vielmehr fodert die Bahrheit das Geftandniß, daß dort alle obwaltenden Berhaltniffe feine Unterhandlungen in bemfelben Grade begunftigten, in welchem fie ben frühern hindernd entgegengeftanden, ja daß er in London beinahe ebenfo nothwendig ans Biel gelangen mußte, als er baffelbe bisber, gegen ftolge Foderungen ber Sollander und vornehmlich gegen die Berblendung des spanischen Sofs fampfend, verfehlt hatte. Wir ftoffen fogar auf einen Punkt, welchen wenigstens Saf und Reid Rubens vielleicht hatten gum Borwurf machen fonnen. Schon zur Zeit ber Bewerbung Rarl's um die Sand der Infantin Maria waren die Grundlinien eines geheimen Bertrags zwischen Grofbritannien und Spanien gezogen worden, welcher bei ben jegigen Friedensunterhandlungen zum Abschluffe fam und wenige Wochen nach bem Friedensschluffe von den Miniftern Englands und Spaniens, Cottington und Dlivarez ohne Bebenken unterzeichnet wurde (am 12 Jan. 1631). In biefem Bertrage versprach Rarl ben Ronig von Spanien bei ber Unterwerfung Sollands mit Waffengewalt zu unterstüßen und erhielt dagegen spanischerseits die Buficherung ber Dberherrlichkeit über einen gemiffen, Beeland in fich ichließenden Theil der vereinigten Landschaften. In welchem Mage biefer Bertrag, mare er bekannt geworden, die ohnehin unzufriedenen protestantischen Unterthanen des Ronigs von England emport haben wurde, ift leicht einzusehen, aber er gelangte nicht zu

öffentlicher Renntnig und Rarl verweigerte ihm feine Genehmigung. Nichtsbestoweniger hatte biefer Bertrag für den Konig von England die unangenehme Folge, daß Philipp in der verweigerten Genehmigung einen Grund oder vielmehr einen Vorwand fand, fich feinerfeits von den Berpflichtungen, die er zu Gunften bes Rurfürften Friedrich übernommen hatte, entbunden gu nennen. Es ift aber faum glaublich, baf bei ben londoner Unterhandlungen jene Berweigerung ober wol gar auch die Folge berfelben, vorhergefehen worden ift, wie bald auch die lettere in Madrid eingeleuchtet haben wird; es läßt sich also auch nicht behaupten, "daß bei biefem Frieden ber Ronig von England feinen Schwager, ben unglücklichen Rurfürften von ber Pfalz, aufopfern mußte" 20), und Rubens demnach in London ein fcmieriges Werk vollbracht habe.

Wichtig aber für die Beurtheilung Nubens' wurde es jedenfalls sein, zu wissen, wie er sich in Bezug auf jenen geheimen Vertrag verhalten hat, was nicht bekannt geworden ist. Daß er von demselben, ehe ihn die Minister unterzeichneten, keine Kenntniß gehabt habe, ist in keinem Falle anzunehmen, und daß er willig einem Vertrage beigestimmt habe, welcher dem Kriege in den Niederlanden eine längere Dauer verhieß, und einen Theil dieser Landschaften als lockende Beute einem fremden Beherrscher darbot, ist mit unsere Staatsmannes ganzer Denkart unvereindar und sonach höchst unwahrscheinlich. Recht wold denkbar ist dagegen, daß gemessen Befehle aus Madrid ihm eine Zustimmung abgenöthigt haben, die mit seinen persönlichen Unsichten im Widerspruche stand. Daß ihm darum jene Zustimmung zu einem Vertrage, der im

Grunde nicht viel weniger schmählich für Spanien als für England war, nicht als Berbienft in Rechnung gebracht werden könnte, versteht sich von selbst.

Endlich fonnen wir aber auch die außerordentlichen Gunfibezeugungen, welche Rubens in London nach Beenbigung feiner bortigen Gefchäfte und einige Beit nachher jum zweiten male in Madrid zutheil wurden, und beren Aufgablung hier nicht an ihrer Stelle fein murbe, als einen Beweiß ber großen Schwierigkeiten jener Gefchafte nicht gelten laffen. Diefe Auszeichnungen galten bem unfterblichen Maler, bem liebenswürdigen Manne und bem reich ausgestatteten und scharfblickenden Beifte, ber ohne allen Zweifel am englifchen Sofe, wie überall, fühlbar gemacht hatte, daß er bei ben Unterhandlungen auch bebeutende Sinderniffe zu besiegen gewußt haben murbe, wenn es einen folchen Sieg gegolten hatte. Weniger auffallend fonnen wir aber feine, Rubens erwiesene fürstliche Gunft finden, als die Rarl's I., der, wie binlanglich bekannt ift, Wiffenschaften, Runfte und Feinheit der Sitte ungemein fchapte, die Malerei aber insbesondere fast leidenschaftlich liebte. Gerbier erzählt, daß Rubens ben König bei der erften Borftellung (d'abord) angeredet habe: "Sire, nach Ihrem Sprichworte (proverbe): «Si vis subjicere omnia, subjice te rationi!» darf ich mich überzeugt halten, daß Gure Majeftat wollen wird, mas fo verftandig ift, nämlich den Frieden", und baf hierauf ber Konig erwidert habe, er fei immer bemuht gewesen, fich feinem Sprichworte treu zu zeigen, ba er aber in bem Benehmen ber großen spanischen Staatsminifter und Gunftlinge nichts von Ginficht mahrgenommen habe (comme il n'avait pas trouvé de

raison): so könne er schönen Worten jest nicht mehr glauben, als der bessern Lehre, welche er von der eigenen Erfahrung erhalten habe. "21) Wie gut auch Gerbier über den ganzen Aufenthalt Rubens' in London unterrichtet sein konnte, so streiten doch die angeführten Reden und Gegenreden miteinander um den Vorrang in der Unwahrscheinlichkeit, ein Streit, den wir wol ohne Nachtheil unentschieden lassen können.

Bur Unterzeichnung bes Friedens murbe als Gefandter nach Madrid der Grofichagmeifter Frang Cottington, wie von Seiten Spaniens nach London Don Carlos Coloma gefandt, wir möchten aber beshalb, wie auch fcon oben (S. 188) angedeutet worden ift, nicht mit Gachet fagen, daß Bulegt der Sof von Madrid Rubens nicht murdig gefunden habe, als Bevollmächtigter ben Frieden ju unterzeichnen. Uebrigens beweisen Briefe, Die er im August ober October 1630 in Antwerpen gefchrieben, daß er nicht bis zu jener Unterzeichnung, wenigstens nicht ohne Unterbrechung in England geblieben ift, obwol er bort allerdings im December jenes Jahres vom Konige feierlichst zum Ritter geschlagen wurde. Gine abermalige Reise nach Madrid, zu welcher fich Rubens durch bie nothwendige perfonliche Berichterftattung über bas Friebensgeschäft veranlagt fand, und welcher balb bas Sahr 1631 balb 1632 angewiesen wird, fand nach Gachet vielleicht schon im Sommer 1630 ftatt, ba unter bem 15. Juni jenes Jahres Ronig Philipp bem Sohne Rubens' die Rachfolge in der väterlichen Burbe eines Schriftführers bes Geheimen Rathe ertheilt hat. Daß fich Rubens am 6. Dec. jenes Jahres in Antwerpen mit ber fechszehnjährigen, überaus reigenden, und ihm baher später oft als Musterbild weiblicher Schonheit bei seinen Meisterwerken bienenden, helena Forment in zweiter Che, die ihm Sohne und Töchter gab, vermählt hat, ist dagegen eine allbekannte Thatsache, wir finden aber keinen Grund, die kürzlich angedeutete Meinung zu theilen, nach welcher diese zweite Ehe für Rubens eine weniger beglückende gewesen sein müßte als die erste.

Nicht mit Stillschweigen wollen wir eine auffallende Ergahlung übergeben, die fich bei Sandrart findet und jenem Beitraume anzugeboren scheint, zwar gang gewiß grobe Unrichtigfeiten enthält, welche aber boch wol faum völlig grundlos fein möchte. Die eigenen betreffenden Worte des Malers lauten: "Weil allda (in Antwerpen) ruchbar worden, daß Rubens in Spanien auf Befehl der Infantin Ifabella, ale Regentin bes Niederlande, ben damals befindlichen schlechten Buftand ber fpanischen Niederlanden dem Könige vorstellen follte, wie nämlich ein Ort nach bem andern in hollandifche Bande fame, damit Seine Majeftat auf Mittel finnen mochte, die Sachen auf beffern Fuß zu bringen, wie benn ihm auch die Antwort fammt vielen andern Beimlichkeiten anvertraut worden, besuchte ihn zu Antorf bei feiner Buruckfunft einer ber vornehmften Landesfürsten, ber fonft fcon ungerechter Sachen wiber ben Ronig verbachtig war und trachtete insgeheim von Rubens zu erfahren, mas zu feinem Berlangen biente. Beil er aber bis in den Tod Alles bei sich zu behalten willens mar, ergrimmte diefer Fürst so fehr, daß er auch mit Drohworten um fich warf, welcher Gefahr, fammt Erwägung ber großen Autorität biefes herrn in Staatsfachen, und bag Alles je langer je übleres Aussehen hatte, Rubens

Urfache gab, fich aller Staatsfachen ganglich gu entfclagen und fich in der Stille bei feinen Mufen aufguhalten, woraus man feinen flugen Berftand abnehmen fonnen," - "benn bald barauf viele bergleichen eingezogen, ruinirt und geffürzt worden." 22) Bie ber Unfang diefer Erzählung auf das Jahr 1630 ober 1631 hinweifen möchte, fo läßt ber Schlug vermuthen, bag von einem um mehre Sahre später fattgehabten Borfalle die Rede ift. Aber bes Borfalls felbft ermähnt fein anderer Berichterftatter, wir muffen alfo annehmen, entweder, daß der erwähnte Auftritt zwar ftattgehabt hat, aber nur fehr Wenigen bekannt geworben ift, in welchem Falle wir die Ungenauigkeit der Sandrart'schen Ungaben bedauern mußten, oder daß von bem, weiterhin zu erwähnenden Busammentreffen Rubens' mit dem Berzoge von Aerschot etwas zu Sandrart's Runde gelangt, das Bahre bei ber Sache aber durch das Ge= rucht bis zur völligen Unkenntlichkeit entstellt, jedoch von Sandrart mit berfelben Leichtgläubigkeit aufgenommen worden fei, welche er in feiner Erzählung von der Unterredung Rubens mit dem Ronige von England an ben Tag gelegt hat. Rach allem Borliegenden glauben wir diese lettere Annahme immer noch die mahrscheinlichere nennen zu burfen.

Rubens, von dem glänzendsten Schauplage seiner öffentlichen Wirksamkeit in die Heimat zurückgekehrt, ohne vor der Rückkehr Italien noch einmal besucht zu haben, wie er beabsichtigt hatte, konnte sich nur zu bald davon überzeugen, daß die Verhältnisse seines Vaterlandes von einer Zeit zur andern sich immer unglücklicher gestalteten. Friedrich Heinrich, der Statthalter von Holland,

fo wenig als Feldherr feinem bruderlichen Borganger, wie als Staatsmann bem berühmten Bater nachftehend, machte Belgien die Große des Berluftes, welchen ihm die Feinde Spinola's durch deffen Abberufung gugezogen, mehr und mehr fühlbar. Nachdem er im Sahre 1629 Befel und die wichtige Festung Bois-le-Duc eingenommen hatte, war er in Gelbern und Brabant eingedrungen und bemächtigte fich in ben Sahren 1631 und 1632 Rocemondes, Benloos, Limburgs und Maftrichts. Einem folden Feinde blofgeftellt mußte bas Land feine letten Rrafte aufbieten, um unter ber gleich= zeitigen Laft feiner unverbefferlich elenden, fpanifchen Regierung nicht gang zu erliegen, und was die unausbleibliche Folge biefes Zuftandes mar, diente zugleich, ihn noch zu verschlimmern; es bilbeten fich Berschwörungen, forgfältig genährt von Seiten Sollands und noch angelegentlicher von der Staatsfunft Richelieu's, der auf eine Theilung der ganzen spanischen Niederlande rechnete, fowie man in Solland munichte, fich mit Belgien zu Ginem großen Freiftaate zu vereinigen. Schon feit bem Sahre 1627 fah man mehr als ein mal höhere belgische Offiziere jum Feinde übergeben, und zwei Sahre fpater einen vom Feinde erkauften Feldherrn die ihm anvertrauten Truppen verratherisch jum Bortheile beffelben verwenden. Mehre Große des Landes, namentlich ber Fürst von Barbanson, der Bergog von Merschot, und Jatob Boonen, Erzbifchof von Mecheln, betheiligten fich an der Sache der Berfchworenen und es fand diefe um fo gahlreichere Unhänger, als man ben Tag nicht mehr fern glauben fonnte, der durch den Tod Tabella's Belgien der unmittelbaren Berrichaft Spaniens zuruckaeben follte.

Die Eroberungen bes hollandischen Statthalters riefen von Seiten ber Unzufriedenen balb immer breiftere an die Erzherzogin gerichtete Foderungen hervor. Die Stande von Brabant und Flandern erflarten, bag fie fünftig die Bertheidigung bes Landes nicht mehr spanischen Truppen anvertraut wiffen möchten, fondern die Sorge fur biefe Bertheidigung felbft übernehmen wurden, und einen folden Grad hatte die Erfchopfung Spaniens bereits erreicht, daß ber Konig biefem Untrage ohne Bogern im Sahre 1632 feine Genehmigung ertheilen mußte. Aber die Unzufriedenen gingen im Berbfte deffelben Sahres noch um Bieles weiter, indem am 9. Sept. Die Gefammtftande ihre Sigungen in Bruffel eröffneten, obwol Philipp den ihm vorgelegten Untrag auf Bufammenberufung biefer Stanbe gurudgewiefen hatte. Laute Anklagen murden in diefen Sigungen guvorderft gegen die Unhanger der Rriegspartei des Bruffeler Hofes erhoben; der Cardinal de la Cueva entzog fich nur durch schleunige Flucht einem schimpflichen Tobe und mit diefem Saupte jener Partei mußten viele andere Freunde der spanischen Herrschaft das Land verlaffen. Bu gleicher Beit hatte man von der Infantin die Er= laubnif zu erlangen gewußt, daß von neuem Abgeordnete Belgiens und Sollands zu Berathungen über einen Frieden Busammentraten, welchen man eine Berlangerung des Waffenftillstandes nannte. Gie fanden in den Sabren 1632 und 1633, zuerft in Maftricht, fpater im Saag fatt, und zwar, auf ausdruckliches Berlangen ber Gefammtftande, mit unbedingter Ausschliefung jedes Spaniers. Der Zweck biefer Sigung war aber fein anderer, als ben erwähnten Plan ber Bereinigung Belgiens mit

Holland zu einem Freistaate näher zu erörtern. In biesen Landschaften, so wurde vorgeschlagen, sollte, wie es schon in Holland der Fall war, die Oberherrlichkeit des Staates anerkannt werden, Berträge die einzelnen Landschaften zu gemeinschaftlicher Vertheibigung, wie für die Zwecke des Handels, verbinden, die dermalen bestehenden Verhältnisse der Religionsparteien unverändert unter kräftigen Schuß gestellt und der Erzherzogin Isabelle ihr Rang und alle mit diesem verbundenen Vorrechte lebenstänglich gesichert bleiben.

Die Berathungen über alle Diefe Punkte maren faum halb beendigt, als, einer englischen Angabe gufolge, Ronig Rarl I, mit ben unzufriedenen Unterthanen Sfabella's Unterhandlungen pflegte, welche England die Dberherrlichkeit über Belgien, nach Befreiung bes lettern vom Joche ber Spanier, gewinnen follten, und bei welchen, nach benfelben englischen Ungaben, Rubens Unterhandler gemesen ift. Lord Cottington verkaufte, wie behauptet wird, das Geheimnig diefes Abkommens an den fpanifchen Sof fur 20,000 Dufaten. Wenn aber biefer lettere Umftand leicht feine volle Richtigkeit haben fonnte, fo ift badurch die Bahrheit des enthüllten Geheimniffes noch feineswegs erwiesen, vielmehr ftreiten gegen biefelbe erhebliche Grunde, wie ichon Gachet überzeugend bargethan hat. Es wird niemals geleugnet werden fonnen, baß Rarl I. fich vieler unüberlegter Schritte, welche am wenigsten von feiner Folgerichtigkeit im Denken und Sandeln in Regierungsangelegenheiten ein gunftiges Beugnif ablegen, schnldig gemacht hat, aber wir wiffen, bag er, ungefahr um eben jene Beit, ben ihm von Richelieu gemachten Borfchlag eine Theilung Belgiens gu-Siftorifches Tafdenbud. Dritte &. VII. 11

ruckgewiesen hat, und beinahe undenkbar ift, daß er fich dem Gedanken hingegeben habe, es werde Frankreich unter ben Augen eines Richelieu jemals in bie Berrfchaft Englands über Belgien willigen, über Belgien, von welchem felbft ber Stolz des Carbinals nur einen Theil fur Frankreich in Anspruch zu nehmen magte. Eine fo thörichte Unmagung Rarl's erfcheint nachfibem um fo unwahrscheinlicher, als fich unter ben gablreichen Parteien der Misvergnügten in Belgien von einer englifchen Partei nirgends eine Spur finden läßt mahrend die flandrischen Landschaften so wenig ihren Wunsch, sich mit holland zu einem Freiffaat zu verbinden, verkennen ließen, als die wallonischen Landschaften ihre erkaufte Unhanglichfeit an Frankreich. Wenn es aber, alles eben Gefagten unerachtet, noch immer zu fruh fein burfte, ein entscheidendes Urtheil über das Berhaltnif Englands gu bem misvergnügten Belgien jener Beit fällen und bie ausgesprochenen Zweifel als beweisend geltend machen zu wollen, so grenzt es bagegen in der That an bas Unmögliche, daß Rubens fich als Unterhandler bei der Ausführung jenes wenig finnreichen Planes betheiligt haben follte. Einem fo flaren Geifte wie dem feinigen fonnte nicht entgeben, daß die englische Befignahme von Belgien, weit entfernt, ber Roth des Landes ein Biel gu feten, feinen Mitburgern nur eine neue Quelle bes Unglucks eröffnen murbe, und felbft wenn er hiervon nicht vollkommen überzeugt gemefen mare, murbe ohne allen 3meifel die Rechtlichkeit feiner Denkart, wie feine tiefgefühlte Dankbarkeit gegen bie Erzherzogin, ihm immer noch nicht erlaubt haben, fich und fein Baterland an England zu verkaufen und die Wohlthaten, mit welchen

ibn die Infantin in einer langen Reibe von Sahren überhäuft hatte, burch Sochverrath zu vergelten. Da gu allen Beiten Staatsmanner gelebt haben, die burch ben Sandel mit Staatsgeheimniffen ihre Gewinnfucht befriedigten, fo ift wie ichon angedeutet wol möglich, baß ben fpanischen Sof fein bofes Gemiffen verleitet hat, Cottington ein ziemlich plump ersonnenes Geheimniß, wenn es ersonnen wurde, um einen hohen Preis abzufaufen. Wenn bagegen Rubens plöglich und in ben wichtigsten Beziehungen sich felbft untreu geworden mare, fo murben wir in ber Geschichte feines Lebens und felbft in ber feiner Beit eine Erklarung biefer beklagenswerthen Thatfache überall vergebens fuchen. Gbenfo finden wir nirgends eine Undeutung, nach welcher Rubens bei ben porher ermahnten, die Bereinigung Belgiens mit Bolland bezweckenden Berathungen irgendwie betheiligt gewefen fei, namentlich ift auch von Seiten ber Regierung, als jene Berathungen ihr Distrauen geweckt hatten, am 10. Det. 1633 aufgehoben, mehre Mitglieder bes hoben Abels gefänglich eingezogen worden waren, und viele andere fich nur durch eilige Flucht gerettet hatten, gegen Rubens nicht ber leifefte Bormurf erhoben worden. 23)

In eben diesem Zeitraume, der die Lage der Infantin immer mislicher machte, gab Isabella dem treuen und einsichtevollen Diener noch manche neue Beweise eines huldvollen Vertrauens. Maria von Medici war im Jahre 1631 aus ihrem glänzenden Gefängnisse, dem Schlosse von Compiègne, nach Brüssel gestohen und bot noch von hier aus Alles auf, Richelieu zu stürzen, ein Vorhaben welches mit den Absichten des spanischen

Sofs und Sfabella's übereinstimmte, welches daber begreiflicherweise öfters gegenseitige Mittheilungen und Berathungen nothwendig machte. Bei diefer hat Rubens, von beiden Frauen gleich hochgeschätt, ermiefener= magen als Unterhandler gedient, auch hat er im Sahre 1632 noch auf eine andere Beife feine Unficht von dem Berhältniffe Belgiens zu Franfreich an ben Tag gelegt, innem er nämlich an die Erzherzogin fchrieb: "es fei ein vom Bergoge von Bouillon abgefandter Ebelmann bei ihm gemefen, der von feinem Berrn Befehl erhalten haben wollte, in ber Umgegend von Seban 1200 Mann auszuheben, um diefe Stadt im Bertheidigungezuftand gu feben, wenn er fich offen fur Gafton von Drleans erklaren murde, und zu veranlaffen, daß Ihre Sobeit fich in bem ihm zugefagten Schupbriefe verpflichte, ihn gegen ben Ronig von Frankreich und jeden andern Furften ber ihn angreifen möchte, in jedem Falle gu vertheibigen." Bouffard hat Rubens außerdem noch ,, mit dem Bergoge von Neuburg und mehren andern regierenden Fürsten" Berhandlungen pflegen oder ihn boch an Diefe Kurften absenden laffen, es schweigen jedoch über diefe Sendungen alle zuverläffigen Rachrichten, und baß Rubens einen verfohnenden Brief der rathlofen Königin von Frankreich nach Paris überbracht und dort Ludwig XIII. eingehändigt habe, wird fich aus Berthoud's "Legende" hoffentlich niemals in die Geschichte ein= schleichen können.

Schon vor ber ermähnten Aufhebung ber Ständeversammlung, schon im Sahre 1632 fah sich Rubens veranlaßt, seiner Wirksamkeit in den Staatsangelegenheiten für immer zu entsagen, und wie diese Wirksam-

feit elf Jahre hindurch nicht wenig beigetragen hatte, fein Unfeben, feinen Ruhm und fomit auch feine Schate zu vermehren, fo follte sie jest ihn noch die möglich rohefte Beleidigung aus einer herzoglichen Feber erfahren laffen. Die belgifchen Abgeordneten vermochten bei den im Saag feit bem Februar 1633 ftattfindenden Berfammlungen nicht, eine befondere erneuete Bollmacht bes Ronigs von Spanien, die man fur nothwendig hielt, aufzuweisen, und die Berfammelten beschloffen baber, durch drei ihrer Mitglieder, unter welchen fich ber Berjog von Merschot befand, in Bruffel die Auslieferung aller auf ben Waffenftillftand bezüglichen Papiere fich zu erbitten. Die Erzherzogin, hiervon unterrichtet, mahlte Rubens, die gewünschte konigliche Vollmacht nach Solland gu überbringen, und an ben bortigen Unterhandlungen theilzunehmen; der Pring von Dranien ertheilte ihm zu biefem 3mede einen viermonatlichen Dag, und Rubens trat, wie es scheint, die Reife ohne Auffcub an. Raum war jedoch ber Befchluß Ifabella's im Saag befannt geworden, als die Abgeordneten fich bei ber Erzberzogin aufs bitterfte barüber beschwerten, daß die Fortsetzung einer von ihnen ichon angefangenen Unterhandlung jest einem Andern übertragen werben follte, und noch mehr barüber, bag man einen Mann, beffen Rang (qualité) bem ber Abgeordneten fo tief untergeordnet fei, ausgedehntere Bollmachten ertheile, als alle Undern befäßen. Diefe Befchwerden, wie unangemeffen fie auch erscheinen mußten, gurudgumeifen, mar Ifabella außer Stande, fie mußte fich entschließen, ihren Abgefandten gurudgurufen 24); Diefer aber hatte, aller Bahricheinlichkeit nach bas Unglud, auf feinem Bege

mit bem Berzoge von Aerschot zusammenzutreffen, der ohne Beiteres die Auslieferung der betreffenden Papiere verlangte. Auf diefe Foderung antwortete Rubens burch folgendes Schreiben : "Monfeigneur, mit großem Bedauern habe ich vernommen, daß Gure Ercelleng mein Pagge= fuch übel empfunden haben; benn ich gehe ben geraben Weg (je marche de bon pied), uud bitte fehr, überzeugt zu fein, daß ich immer von meinen Sandlungen gute Rechenschaft ablegen werbe. Zugleich betheure ich por Gott, daß ich von meinen Dbern niemals einen andern Auftrag erhalten habe als ben, Gure Ercelleng in ber Bermittelung biefer fur ben Dienft bes Ronigs und fur die Erhaltung bes Baterlandes fo wichtigen Angelegen= heit auf jede Weise zu bienen, und baf ich Denjenigen bes Lebens unwürdig achten murde, ber um feines perfonlichen Bortheils willen die Fortfetung Diefer Angelegenheit nur im geringften verzögern mochte. Dennoch febe ich nicht ein, welcher Uebelftand baraus hervorgegangen fein wurde, wenn ich, ohne irgendeinen andern Beruf, als ben, Ihnen meine gang ergebenften Dienfte gu leiften, meine Papiere nach dem Saag gebracht und in die Sandr Eurer Ercelleng gelegt hatte, indem ich auf der Welt nichts mehr munfche, als Gelegenheit, durch die That an ben Tag zu legen, daß ich von ganzem Bergen bin" u. f. w. Die herzogliche Antwort auf Diefes Schreis ben lautete: "Mein herr Rubens, ich habe aus Ihrem Briefchen (billet) bas Bedauern erfeben, welches meine Unzufriedenheit mit Ihrem Paggefuch in Ihnen erweckt, und daß Gie immer ben geraden Weg geben und von Ihren Sandlungen immer gute Rechenschaft ablegen werden. 3th hatte es wol unterlaffen fonnen, Ihnen bie Ghre

einer Antwort zu erweisen, da Sie fo auffallend Ihre Schuldigkeit verfaumt haben, perfonlich bei mir zu erfcheinen und nicht in foldem Grade ben Bertrauten gu fpielen, daß Gie mir jenes Briefchen fchrieben, mas gang aut paft fur Leute, die auf einer und berfelben Stufe fteben. Ich bin von elf bis halb ein Uhr im Wirthshause (taverne) gemefen, und Abends um halb fechs Uhr babin gurudgefehrt, Gie haben alfo Muge genug gehabt, mich zu fprechen. Ich will Ihnen aber dennoch fagen, daß die gange Berfammlung, die in Bruffel gemefen ift, es fehr fonderbar gefunden hat, daß, nach= bem man sich von Ihrer Hoheit den Marquis von Apetone erbeten hat, Sie geschickt werden, um uns die Papiere mitzutheilen, die Gie angeblich mit fich führen, und daß Sie, ftatt daß das Verfprechen, welches gegeben war, erfüllt worden mare, einen Pag nachgefucht haben; babei fummere ich mich fehr wenig barum, welchen Weg Sie geben, und welche Rechenschaft Sie von Ihren Sandlungen ablegen konnen. Alles was ich Ihnen fagen fann ift, bag es mir lieb fein foll, wenn Gie von nun an lernen, wie an Leute meiner Art (gens de ma sorte), Leute von der Ihrigen Schreiben muffen. Alsbann konnen Sie versichert fein, daß ich fein werde" u. f. w.

So groß und so gefahrbrohend war aber bamals in Belgien das Ansehen, in welches die Vornehmen des Abels und der Geistlichkeit sich gesetzt hatten, und in so entschiedener Ohnmacht stand die Erzherzogin ihnen gegenüber, daß Rubens an eine Genugthuung für die im Dienste seiner Fürstin nach dem eben Mitgetheilten erslittenen groben Beleidigung nicht denken durfte. Seine Ersahrungen hatten ihn überdies allmälig von allen

Täufdungen geheilt, benen feine Baterlandeliebe ihn lange hingegeben, und ein neues Opfer foderte auch die Pflicht ber Dankbarkeit nicht mehr von ihm, nachdem ber Tod im Jahre 1633 die Erzherzogin Tabella meggerafft hatte. Dbwol daher der Rachfolger berfelben, ber Infant Ferdinand, Philipp's IV. Bruder, welcher Rubens ichon in Madrid achten und bewundern gelernt hatte, ihm auch jest wieder eine ausgezeichnet wohlwollende Aufmerksamkeit bewies: fo erschien biesem bennoch bie ganze Lage ber Dinge eine zu hoffnungslose, ale baß fürftliches Wolwollen ihm hatte einen Grund geben fonnen, in öffentlichen Angelegenheiten bes Baterlandes noch einmal thätig eingreifen zu wollen. Er widmete ben, feit dem Jahre 1635 öfter durch forperliche Leiben getrübten Reft feines Lebens feiner Familie, feinen Freunden und bem Dienfte ber mit unverbruchlicher Treue von ihm geliebten Mufen. Niemals haben diefe einen murdigern Priefter gehabt, und als im Jahre 1640 bem Sarge bes Bingeschiedenen, als des Burdigften, eine goldene Krone auf sammetnem Riffen vergetragen wurde, fonnte wol nur etwa einem Aerschot Diefe Chrenbezeigung eine unverdiente bunfen.

Spinola, ber unleugbar in vorzüglichem Grade berufen war, über die Bedeutung von Menschen und Ereignissen seiner Zeit zu urtheilen, soll von Rubens gesagt haben: "Die Malerkunst war das geringste seiner Berdienste", und ein Schriftsteller der nenesten Zeit hat ein ähnliches Urtheil noch bestimmter in die Worte gesast: "Sein Malerleben war nur der vierte Theil seines Lebens." Wir wollen und können in eine solche Berechnung nicht eingehen und vertrauen auch der ebens

erwähnten nicht, ba bei ber faunenswürdigen Bahl von Berfen, welche Rubens der Nachwelt überliefert hat, es gerabehin unmöglich fcheint, daß er nur ben vierten Theil feiner Beit auf biefe Schöpfungen verwendet haben follte, unmöglich, auch unter Borausfegung feiner bekannten größten Leichtigkeit in ber Runftausubung, sowie bes ausbauernoften Rleifes und ber Mitmirfung tuchtiger Schüler an vielen feiner Arbeiten. Wenn bagegen ber meift forgfältig prufende und vorsichtig urtheilende Bafan fagt: "Bielleicht werben fo viele Talente in einem fo ausgezeichneten Grade, als Rubens fie befeffen hat, fich niemals mehr in Ginem Menfchen vereinigt finden", fo fühlt man fich bei naherer Erwägung alles Deffen, was Rubens in Biffenschaft und Runft, wie im Leben, geleiftet hat, in ber That gedrängt, in jenem Ausspruche, ber mit ben Meuferungen fo vieler ber murbigften Beitgenoffen bes großen Mannes, namentlich Genaert's, vollkommen übereinstimmt, nicht eine leichtsinnig schmeicheinde Uebertreibung der Wahrheit zu erblicken. Aber unfer Endurtheil über Rubens, ben Staatsmann, barf hierdurch nicht irregeleitet werben. Allerdings beweifen feine und bekannt geworbenen Urtheile über bie öffent= lichen Angelegenheiten feiner Beit, vornehmlich feines Baterlandes, nicht blos, daß er fich mit biefen Ungelegenheiten aufs genaueste bekannt gemacht hatte, fonbern bag auch im Bereiche berfelben fein scharfer Blick mit Sicherheit und meiftens fehr glucklich die Wahrheit von dem Grrthum und der Luge unterschieden hat, fo= wie biefer richtige Blick, in Berbindung mit bem Abel feiner Seele ihn unter feinen Umftanden Rleines, Dieberes und Gemeines mit Großem, Sohem und Edlem

verwechseln ließ. Auch daß er zu Unterhandlungen in Staatsangelegenheiten in jeder Beziehung gang gefchaffen fcbien, muß nach vielem obengefagten willig anerkannt werden, und es liegt nicht ber mindefte Grund vor, ju bezweifeln, daß er dies auch nicht blos bei ben in Da= brib und London gepflogenen Unterhandlungen, fondern auch bei ben hollandischen, befundet hat, zumal da diese wie jene feinem gefunden Ginn für Wahrheit und Recht vollkommen entsprochen. Endlich konnen wir es auch nicht mit einem Schriftsteller ber neuesten Beit, tabelns= werth oder wenigstens beklagenswerth nennen, daß Rubens feine Rrafte als Staatsmann einer Regierung gewidmet hat, die er unmöglich achten fonnte. Diefe Regierung hatte er burch feinen Unschluß an bie Gegner berfelben fo wenig zu verbeffern als zu fturgen vermocht, daburch murbe aber für einen rechtlichen, friedfertigen, dem rankevollen Treiben ber Parteieu abgeneigten, aber geiftvollen und ben Gefchäften gewachfenen Mann die Wichtigkeit ber Aufgabe nur noch erhöht, bem Baterlande jeden Dienft zu leiften, von welchem fich unter ben obwaltenden Berhältniffen Erspriefliches mit irgend einigem Grunde erwarten ließ.

Dagegen hatte niemals behauptet werden follen, daß Rubens seinen ausgezeichneten Beruf zum Staatsmanne auch durch den Erfolg seiner Unterhandlungen bewährt habe, da es unleugbare Thatsache ift, daß in manchen wichtigen Källen seine Kunst der Unterhandlung an der Unmöglichsteit gescheitert ift, unter den gegebenen Umständen ihr Ziel zu erreichen, und daß dagegen in jenen uns bekannt gewordenen Källen, in welchen er zum Ziele gelangt ist, die Gunst der Umstände so groß war, daß die Hälfte seiner glänzen-

ben Eigenschaften mahrscheinlich hingereicht hatte, es ihn erreichen zu laffen, wenn es nicht vielleicht fogar (tros ber Rante Richelieu's, die man hierbei furglich aufs höchfte in Anschlag gebracht hat, allzu boch wie wir glauben) einer befondern Ungeschicklichkeit bedurft hatte, es au verfehlen. Daher wird es fur die Freunde der Biffenschaften und Runfte gwar immer ein ansprechender, benkwürdiger Umftand bleiben, daß die Sahrbucher ber Gefchichte beinahe mit bemfelben Rechte, mit welchem fie von einen "Damenfrieden" fprechen, auch einen "Malerfrieden" aufweisen konnten, und daß es der unfterb= liche Rubens gemefen ift, der in Gemeinschaft mit Gerbier ben Grund zu diefem Frieden legte. Roch weniger läßt fich etwas damider einwenden, daß dies lettere auch der Stein fagt, ber in der Safobefirche ju Untwerpen die Gruft des Meifters dectt. 25) Aber daß diefen Frieben nur ein großer Staatsmann hatte guffande bringen fonnen, und daß bemnach Rubens als folcher fich bei biefer Gelegenheit bewährt habe, ift offenbar ein von ber Bewunderung bes bewunderungswürdigen Mannes bestochenes Urtheil. Wie übrigens bei ber Burbigung eines Staatsmannes ber Erfolg feiner Beftrebungen, für fich allein, überall nur einen hochft unfichern Dafftab an die Sand gibt, ift befannt, auch in bem eben Ge= fagten angebeutet worden. Dennoch glauben wir gur Wahrung gegen jedes mögliche Dieverftandnig biefen Auffat nicht paffender ichließen zu konnen als mit einem Borte beffelben ausgezeichneten frangofischen Staats= mannes, auf welchen wir une in ber Ginleitung in un= fere Erörterungen berufen durften: "Der mittelmäßige Unterhandler, von den Greigniffen begunftigt, wird viel

mehr leisten können als der Mann von schöpferischem Geiste (génie), der, im Kampfe mit der Ungunst der Sachlage, es an keiner scharfsinnigen Berechnung sehlen läßt. Aber der verschiedene Erfolg ändert nichts an der Thätigkeit Beider, und immer wird ein schärferer Blick den Mann von den Umständen recht wohl zu unterscheiden wissen." 26)

## Unmerfungen.

- 1) Unter ben altern, über Rubens nabere Muskunft erthei= Ienden Schriften durfte F. Bafan's Catalogue des estampes gravés d'après P. P. Rubens (Paris 1767) unsererseits ben Borgug vor ben Schriften be Piles', 3. von Sandrart's, A. Soubrafen's, Relibien's, A. J. von Argenville's, J. F. M. Mi= del's u. A. verdienen, infofern die erftere Rubens bem Staats= mann nicht blos eine größere Aufmerksamkeit gewidmet bat als die übrigen, sondern vornehmlich, indem fie mehr als eine der vielen irrigen Ungaben Underer über bas Staatsleben bes Runft= lers berichtigt hat und in ben eigenen Angaben meiftens eine lobenswerthe Genauigkeit beobachtet. Daffelbe gilt auch von ber neuesten hierher gehörigen Schrift: Alfred Miciels, Rubens et l'école d'Anvers (Paris 1854), einem Berfe, welches, abgefeben von feinem Werthe fur Die Runftgefdichte, auch in Betreff mehrer Lebensumftande und ber ftaatsmannifden Birffamfeit Rubens aller Beachtung werth ift.
- 2) Emile Gachet, Lettres inedites de P. P. Rubens (Bruffel 1840). 3. 3. Merlo, Nachrichten aus bem Leben und ben Werken kölnischer Künftler (Köln 1850), S. 390 fg.
- 3) Die Maffe von falichen Angaben und reinen Erdichtungen, auf welche man in den oben genannten und andern hierher gehörigen Schriften stößt, ist in der That auffallend. Ueber den Geburtsort Rubens' ist bekanntlich bis zum Jahre 1840 gestritten, ja dieser Streit eigentlich erft 1854 geschlossen worden; als Ge-

burtstag murbe bald ber 28., bald ber 29. Juni genannt, bis endlich die lettere Ungabe als die richtige feftgeftellt worden ift; Die erfte Gattin, die von den Meiften Glifabeth ober Sfabella Brandt genannt wird, beift bei Soubrafen (De groote schouburgh der nederlantsche konstschilders en schilderessen. zweite Auflage, Saag 1753, I, 65), wie bei Piles, Ratharina von Brintes; "met welke hij vier jaren in der minne leefde tot dat zij stierf", fest ber Erftere bingu, obwol faum ein volles Sabr gwifden ber erften Befannticaft und bem Chebund bes jungen Pagres lag, und erft nach 17 Sabren ber Sob ber Gattin die Che trennte. Das völlig unbegrundete Gerucht vom Unglud diefer Che und von bem Urheber deffelben, wie ehren= rührig es auch fur Rubens mar, ift nichtsbestoweniger feit Soubrafen und Wenermann immer aus einer Schrift in die andere übertragen worden; der Familienname ber zweiten Gattin beift bei ben Ginen Forment, bei ben Unden Forman, bei ben Dritten Fourment (nach Michiels Die einzig richtige Schreibart), obwol Das "Formentia" des Leichensteins Die richtige Schreibart faum zweifelhaft lagt. Die aller englischen Sitte miberftreitende, und deshalb, vornehmlich feit Georg Bertue (Anecdotes of painting in England. Digested and published by Horace Walpole, dritte Auflage, London 1782, II, 143) ziemlich aufgegebene Behauptung, es fei Rubens von Rarl I, por dem versammelten Parlamente zum Ritter gefchlagen worden, ift von Merlo, im Bertrauen auf ein gutes (bod wol nicht untruglides?) Beugnis, por einigen Sabren erneuert worden, u. f. w. Um wenigften fann man fic bei ben meiften altern Schriftstellern auf irgend eine ben Staatsmann angebende Angabe verlaffen; in biefer Be= ziehung reiht fich bei ihnen eine Rabel an die andere, und noch größere Borfict fodern bei ber Benutung einige neuere bierber gehörige Schriften. 3. F. Bouffard's Voyages pittoresques et politiques de P. P. Rubens (Bruffel 1840) reichen bem Titel aufolge bis gum Sahre 1635, führen aber Rubens nicht einmal aus Italien nach Antwerpen gurud; die Leçons de P. P. Rubens ou fragments épistolaires etc. (Bruffel 1838) deffelben Berfaffere find anerkanntermaßen unedt, find auch wol nur gur Berherrlichung des Katholicismus bestimmt, und H. Berthoud's P. P. Rubens (Paris 1840) ist ein geschichtlicher Roman, der in den ersten Zeilen des Widmungsülattes (nicht auf dem Titel!) sich ausdrücklich selbst als "Legende" bezeichnet. Pieter Paulus Rubens. Zijn tijd en zijne zijdgenooten, geschets in eenige vlughtige tasereelen door Engelberts Gerrits (Amsterdam 1842) macht ebenfalls, wie die Borrede ausdrücklich sagt, nur darauf einigen Anspruch, daß "gewöhnliche Romanleser" (gewoone romanlezers) das Buch nicht gelangweilt aus der Hand legen mögen; Boussard und Berthoud haben dem Bersasser als Führer gedient. K. G. Nagler's Neues allgemeines Künstlerzexison (München 1843, XIII, 519 fg.) hat das Staatsleben Rubens' im Ganzen richtig ausgesast, aber nur einige Hauptzüge dieses Berhältnisse einigermaßen hervorgehoben.

4) Gevaerts mar, auch ber Beit nach, in ber Reihe von Ru= bens' Freunden der Erfte; durch ihn murbe er allmälig mit den übrigen befannt. Rachdem Deirest Die perfonliche Befanntichaft Rubens' im Sabre 1622 gemacht hatte, ichreibt er an Gevaerts: "Die Gute des herrn Rubens, die ich Ihnen verdanfe, bat mich mit Glud und Bufriedenheit bergeftalt überhauft, baf ich Ihnen lebenslänglich dafur verpflichtet fein werde. 3ch fann mir gu feiner Gefälligfeit nicht genug Glud munichen und ebenfo menig bas Maß feiner Trefflichkeit und feiner großen Gigenschaften murdig genug preifen, ich mag babei feine tiefe Gelehrfamfeit und mun= bervolle Bekanntichaft mit dem guten Alterthume, ober feinen feltenen Saft und feine Gewandtheit in den Ungelegenheiten ber Belt im Muge haben, oder die Meifterschaft feiner Sand, und die große Unnehmlichfeit feiner Rebe, die mir mahrend feines furgen hiefigen Aufenthalts die angenehmfte Unterhaltung gemährt bat, Die feit fehr langer Beit mir gutheil geworden ift. 3ch be= neibe Sie nicht wenig um die Gelegenheit, fich diefer Unterhals tung febr oft ju erfreuen." Go urtheilte über Rubens ein frangofifcher Parlamenterath, ber beinahe mit allen ausgezeich= neten Gelehrten und Runftlern feiner Beit in freundschaftlichen Berbindungen ftand! - Den beilfamen Ginfluß ber Deffunft auf den Geift bes großen Riederlanders bat, wie es icheint, Bouffard

gludlich bezeichnet. "Rubens mar", fagt er, "mit ber Größenlehre grundlich und vollständig vertraut. Die Aufgaben Guflides' waren die ftrengen Mufen, die feinem Urtheile diefe logifche Sharfe gaben, Die auf Die Unmuth feines Beiftes gurudwirkte. Diefer gludliche Ginfluß ber exacten Biffenschaften auf ben bich= terifden Alug feiner Ginbildungefraft batte aus Rubens einen ernften Dictet (poëte austere) in ben Staatsangelegenheiten, und einen begeifterten Meffunftler (geomètre inspiré) in der Malerkunft gemacht." Um wenigsten auffallend erscheint fein Reichthum an Sprachkenntniffen, ba icon nach A. Carnero (Historia de las guerras civiles, que ha avido en los estados de Flandes, Bruffet 1725, G. 4) in ben nieberlandifden San= belspläten nichts gewöhnlicher ift, als baß Leute, bie nie gereift find, drei oder vier Sprachen reden. Das Stalienifche aber fprach und idrieb Rubens mit folder Borliebe, daß er in diefer Sprache auch feine febr feltenen flandrifd ober frangofifd abgefaßten Briefe mit feinem Ramen unterzeichnete.

5) Huch an die anerkanntermaßen vortreffliche Ubhandlung G. F. Baagen's: Ueber den Maler Petrus Paulus Rubens (hiftorifdes Tafdenbud, vierter Jahraana, 1833, G. 185-232), gu erinnern, icheint beinahe überfluffig; aber ber furge Musfpruch eines andern tiefen Renners, 3. U. Füßli (Kritifdes Bergeichniß der beften Rupferftiche, IV, 101-110), darf bier wol eine Stelle finden: "Rubens mar einer jener außerordentlichen Manner, die nur im Berlaufe von Sahrunderten ericheinen. Die Gefdicte ber neuern Runft kann (Rafael ausgenommen) ichwerlich einen Maler aufweisen, beffen Genie fo weitumfaffend, beffen Ginbil= bungefraft fo ichopferifch reich, beffen Berftand burch bie ichonen Wiffenschaften fo ausgebildet und berichtigt, und bei welchem Muge und Sand bem Wiffen und Bollen fo entsprechend als bei Rubens waren", und wenn man ihn, als Coloriften (im Gegenfate zu Rembrandt) nach Baagen ben "Maler bes Lichts" nennen konnte, fo mar icon Bertue (a. a. D., G. 135) geneigt, ihn ben "Bolksmaler" (popular painter) zu nennen, insofern feine Gemalbe nicht weniger ben Renner als ben Laien in ber Runft befriedigen.

6) Die Bahrheit und Tiefe feines Schmerzes nach bem Berlufte ber Gattin fpricht fich unverfennbar in bem Schreiben aus, von welchem oben (S. 225) einige Zeilen aufgenommen find. "Sie thun wohl daran", fdreibt Rubens, "mich an die Roth= wendigkeit bes Gefdicks zu verweisen, welches fich nicht in die Launen unserer Leidenschaften fügt und als eine Wirkung ber höchften Macht nicht nothig bat, uns von feinen Befdluffen Re= denschaft zu geben. Ihm fommt über Mes die uneingeschrantte Berricaft gu, uns gebührt es, ihm dienend gu geborden, es bleibt uns nach meiner Unficht nichts übrig, als diefe Knechtschaft burch freiwilliges Beiftimmen anftandiger und weniger ichmerglich gu maden; aber in biefem Mugenblide erideint mir biefe Pflicht gu fower und nicht zu erfüllen. Wahrlich! ich habe eine vortreff= liche Gefährtin verloren, die man lieben fonnte, ja aus Bernunftgrunden lieben mußte, da fie feine ber Rebler ibres Ge= idledts befaß, feine verdriefliche Launen, feine weibliche Schmade. Sie war gang Gute, gang Bartgefühl, und um ihrer Tugenden willen allgemein geliebt im Leben, beklagt nach ihrem Tode. Sehr ichmer finde ich es, ben Schmerz um die Berlorene gu trennen von dem Undenfen an eine Person, die ich verehren und ichagen muß, fo lange ich lebe." Dag Dlivareg ibm bei biefer Gelegenheit in einem Schreiben feine Theilnahme bezeigt bat, wollen wir nicht unbemerkt laffen. Bas Rubens als Bater mar, zeigt fein Schreiben an Gevaert's (Madrid, 29. Dec. 1628): "Albertulum meum (Erzberzog Albrecht hatte ihn über die Taufe gehalten) vt imaginem meam non in sacrario vel larario, sed musaeo tuo habeas rogo. Amo puerum, et serio tibi, amicorum principi et musarum antistiti, commendo, vt curam eius, viuo me vel mortuo, iuxta cum socero et fratre Brantiis suscipias", und ein zweites aus London (vom 15. Sept. 1629), worin es heißt: "Ich werde ihn (feinen Cohn) umsomehr achten, als Sie ihm Wohlmollen bezeigen, Sie, beffen Urtheil gewichtiger ift als das meinige (wijens jugement ghewichtigher is, als het mijne). Doch habe ich immer guten Willen bei ibm gefunden. Mir ift febr lieb, daß er jest, Gott fei Dank! hergeftellt ift, und ich danke Ihnen unendlich (grootelijex)

für diefe gute Nadricht, sowie für die Ehre, und ben Troft, ben Sie ihm gegeben, indem Sie ihn mahrend feiner Rranfheit besuchten. Er ift zu jung (si natura ordinem servet), um une im Tode voranzugeben. Gott erhalte ihm bas Leben, bamit er mohl lebe, neque enim quamdiu, sed quam bene agatur fabula refert." Gelbft diese etwas breiten Redensarten durf= ten, aus ber Feder eines fo geiftreichen Mannes, fehr bezeichnend für bas vaterliche Gefühl fein. Wie fich Rubens gegen feine Reider und Zeinde benommen, wie er dem Maler Rombouts auf ben frechen Borwurf ber Unwiffenheit durch feine Rreugab= nahme, den größten Schmuck des Doms von Untwerpen, ant= wortete, wie er die Somabungen Corn. Soutt's dadurch vergalt, daß er diefem bedürftigen Runftler Auftrage und Brot ver= ichaffte, wie er in ichlagender und doch gang anspruchslofer Beife Die übermuthige Auffoderung Abraham Sanffen's gum öffentlichen Bettftreit in der Runft gurudwies u. dal. m., erzählt jede Le= bensbeschreibung unfers Runftlers.

- 7) Gachet u. A. haben zwar, wie auch schon früher geschehen, daß Berhältniß Rubens' zum hofe von Mantua als Frucht der Bekanntschaft bezeichnet, welche der junge Künstler in Benedig mit einem mantuaischen Sbelmanne, welcher im Dienste des Herzgoß Bincenz stand, gemacht hatte, und ein widersprechendes Zeugniß Boussard's ift nach dem Obengesagten von sehr gerinzem Gewicht. Da aber die fragliche Empsehlung anderweitig ziemlich verbürgt, und schon an sich nichts weniger als unwahrscheinlich ist, so darf vielleicht auch angenommen werden, daß die von dem letzgenannten Schriftseller wörtlich mitgetheilten Zeilen des betressenden Empsehlungsschreibens nicht unecht sind.
- 8) 3. D. Fiorillo, Geschichte der zeichnenden Kunste in Deutschland und den vereinigten Riederlanden (Hannover 1818, II, 11), wo aus Khevenhüller, Annales Ferdinandei (XI, 895 und 897) die auch nur spärlichen, sichern Nachrichten über Rusbens' Theilnahme am Friedensschlusse vom Jahre 1630 aufgesnommen find.
- 9) Nur die Berufung Berthoud's auf einen Gefchichtschreiber von Ferrara (Scarpone) gibt ber voigen Mittheilung einige Be-

deutung. Gachet hat dieser Sendung gar nicht gedacht, hat aber freilich in seiner "Introduction" so wenig die Absticht gehabt, ein Leben Nubens zu liesern, als dies der Zweck des obigen Aufsates ist. In Betreff der ersten Sendung des jungen, aber schon sehr geschätzten Malers nach Madrid begnügt sich Gachet zu bemerken: "Der Herzog Bincenz hatte ihn sogar beaustragt, dem Hof von Madrid einige Geschenke zu überbringen." M. A. Massei (Gli Annali di Montova, Tortona 1673), obwol er die Geschichte von Mantua bis zum Jahre 1631 versolgt, hat beide Sendungen unerwähnt gelassen.

- 10) Bafan, ber, wie Bertue und in neuefter Beit Merlo und Midiels, des betreffenden Borfalls erwähnt, macht, allerdings mit Recht, auch barauf aufmerkfam, daß ber Bergog Rubens fdwerlich 50 Piftolen gur Entschädigung fur eine vergebliche Reife überfandt und ebenfo wenig Rubens mit dem Berbrauche von 2000 Piftolen binnen vierzehn Tagen geprahlt haben wird. Es folgt aber hieraus noch nicht, daß die gange Ergablung alles Grundes entbehrt, und es mare g. B. recht wohl moglich, daß das Ge= rucht irgend einen andern Großen mit bem Bergoge Johann verwechselt hat, und daß der ungefahr achtundzwanzigjahrige Ru= bens durch eine nicht unbegrundete Empfindlichkeit fich gu Meu-Berungen berfelben hinreißen ließ, wie fie in einer gunftigern Stunde ihm fremd geblieben fein murben. Michiels (a. a. D., 3. 163) fpricht von jenem Borfalle, wie von einer unzweifelhaften Thatface, hinfictlich beren nur bie irrige Beitangabe Descamps' zu berichtigen bliebe.
- 11) "Terclaes" heißt biese Dame bei Gachet; ich glaube in ber Bermuthung nicht zu irren, daß die so Bezeichnete derselben gräflichen Familie Belgiens T'Serclaes-Tilly angehörte, welche noch heute in zwei Linien blüht.
- 12) Philipp II. hatte in einem geheimen Sape des Bertrags vom Jahre 1596, welcher Fabella, Tochter des Königs, die Riederlande als Brautschaß übergab, sich und seinen Nachsolgern vorbehalten, diese Landschaften wieder mit Spanien zu vereinisgen so oft jene dies für angemessen achten würden, und selbst, gegen eine Entschädigung, in dem Falle, daß die Ehe des Hers

zogs nicht kinderlos bleiben sollte. (Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, Brüffel 1850, VI, 405.) Sat Rubens wirklich, wie M. J. Graf von Lamberg (Geschichte des Königzreichs England, Bamberg 1826, II, 156) angibt, gesagt, daß er sich mit Staatsangelegenheiten "nur zum Zeitvertreib" beschäftigt habe, so wird wegen dieses Ausdrucks seiner Anspruchlosigkeit Niemand verkennen, daß in seinem Geiste wie in seiner Zeit, Gründe genug lagen, ihm jene Beschäftigung zu einer sehr ernsten zu machen.

13) Es war dies ein in der Nähe einer Kapelle, in welcher man früher hülfe gegen Fieber zu suchen pflegte, befindlicher Obstebaum, welchen die Ungläubigen entwurzelt hatten. Ein Orecheler, der ihn an sich brachte, bemerkte mit Erstaunen, als er ihn an mehren Stellen durchsägte, daß das Gewebe des Holzes bedeuztungsvolle Figuren darstellte, und bald hatte die Obrigkeit von Haarlem Mühe, den Andrang der zu diesem Holze Wallsahrenden zu bändigen.

14) In ähnlicher Weise hat fich Rubens auch in zwei an Dupuis gerichteten, von Merlo veröffentlichten Schreiben vom 21. und 28. October 1627 über Budingham ausgesprochen, in Bezug auf die Belagerung von Rochelle: "Der Bergog von Budingham wird biesmal aus Erfahrung lernen, daß bas Baf= fenhandwerk von den höflingefunften gang verschieden ift", und in bem zweiten Schreiben, das Schidfal von Rochelle vorher= febend: "Ich glaube, daß die Englander burch ihre Unbesonnen= heit dem Konige von Frankreich einen großen Dienft geleiftet haben werden, indem fie ihm eine gerechte Urfache gegeben haben, Rocelle ernftlich anzugreifen und er fich unter einem gu= ten Bormande zu unterwerfen , denn , bedrangt und gleichsam eingeschloffen von der Landseite, wird es, sobald die englische Flotte abgegangen fein wird, Seiner Majeftat auf Gnabe und Ungnade überlaffen bleiben. Ich fann mir nicht vorftellen, daß der Bergog von Rohan irgend Bedeutendes leiften follte, nam vanae sine viribus irae." (Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire, Bruffel 1838, II, 317, 318.)

15) Gachet gibt an, daß Wladielus am 17. Sept. 1625 in

Bruffel angelangt sei. Sollte dieser Prinz, der als König von Polen der Sie bente seines Namens war, nicht vielleicht Bruffel in zwei auseinandersolgenden Jahren besucht haben, so möchte jene Angabe wol auf einen Irrthum beruhen, denn es ist gewiß, daß im Jahre 1624 der neunundzwanzigjährige Prinz, um sich zu unterrichten, eine Reise durch Deutschland, die Niederlande und Italien gemacht hat, daß er sich damals ziemlich lange in Bruffel aushielt, von der Erzherzogin auss ehrenvollste ausgenommen ward und daß er der Belagerung von Breda unter den Augen Spinola's beigewohnt hat.

16) Unter den Mittheilungen Sandrart's (Der Deutschen Akademie zweiter Theil, Rurnberg 1675, S. 291) über Lebens- verhältnisse Aubens' ift der Bericht über die in Rede stehende Reise beinahe das einzige Zuverlässige. Da er aber ein Zeitzgenosse wie ein Kunstgenosse von Rubens war, so ist leicht ersklärlich, daß seine Angaben viel Glauben gefunden. Er möchte daher auch wol die Hauptschuld davon tragen, daß über die (oben S. 229 fg.) erwähnte Wirfamkeit Rubens' am englischen Hose viel gänzlich Unbegründetes in eine Menge von Schriften, besonders französsische, übergegangen ist.

17) Dieses Schreiben ift im "Appendix" zu ber in unserer dritten Unmerkung ermähnten Schrift Georg Bertue's abgebrickt; in Bezug auf Klarheit der Darftellung läßt es Manches zu munfchen übrig.

18) Trop alles Deffen sagt Sandrart (a. a. D., S. 292): "Weil aber der König (Karl I.) ungefähr merkte, worauf es absgesehen, und seine Intention ganz auf ein anderes zielte, wandte er die Sache alsbald um, unter dem Prätert, daß sie in Gebrauch hätten, zu Gesandten keine Undern als Fürsten und herzoge zu nehmen, obschon die Person Rubens' außer diesen Handlungen ihm sehr lieb und angenehm sei, empsingen derentwegen Selbigen als eine Privatperson sehr gnädig" u. s. w. Wir wollen zum Ueberssuß hier noch an Hume (The history of England, London 1763, S. 218) erinnern, der von dem fraglichen Kriege und Frieden sagt: "Unerachtet der zerrissenen und hülflosen Lage Englands wurde weder von Frankreich noch von Spanien ein Versuch

gemacht, ihren Feind anzugreifen, ihr ganges Beftreben befdrankte fic darauf, fic felbft gegen die ichmaden und wenig überlegten Ungriffe Englands zu vertheidigen. Frangofen wie Spanier faben mit Befriedigung , daß die gwischen Ronig und Parlament obmaltenden Giferfucteleien und Streitigkeiten eine fo furchtbare Macht entwaffnet hatten, und ver mieden forgfältig Mues, mas Die Englander hatte ichrecken ober verdriegen, und auf biefe Beife im eigenen gande gur Ginigkeit und Unterwerfung beftimmen fonnen. Bon Seiten des Konigs von Spanien wurden die Berfuche, das Wohlwollen des (englischen) Bolks wieder ju gewinnen, fo weit getrieben, daß er alle Englander, die bei bem Ungriffe auf Cadix zu Gefangenen gemacht worden waren, großmuthig ent= ließ und nach Saufe ichickte; ein Beispiel, welches von Frankreich nach dem Rudzuge der Englander von der Infel Rhe nachge= abmt wurde." Ferrera bat demnach in der oben angeführten Stelle nicht zu viel gefagt, und auch hume hatte wol alles Recht, au dem eben Mitgetheilten bingugufugen: "Bu einer Beit, welche die Fürsten in folder Berfaffung fab und in welder fie gegenseitig fo wenig Unfpruch machten, fonnte es nicht fower fein, einen Frieden guftande gu bringen." Much de Rapun Thouras (Histoire d'Angleterre, Saga 1725, VII, 425) faat von diesem Frieden: "à qui il (König Philipp) ne trouva aucune difficulté."

19) John Lingard, A history of England (Paris 1826), iX, 344.

20) Die oben wörtlich angeführten Leußerungen über den in Rede stehenden Friedensschluß, als einen für England sehr nachtheiligen, die Aufopserung des Pfalzgrafen mit sich führensden, sinden sich in der schon erwähnten Abhandlung Waagen's, ähnliche aber allerdings auch in vielen größern Geschichtswerken. Daß dieser Frieden für England ruhmvoll gewesen sei, wird Riemand behaupten wellen, wol aber kann man sagen, daß er Karl durchaus unentbehrlich war, und daß er ihm bei der ganzen damaligen Lage der auswärtigen Angelegenheiten sehr vortheilhaft gewesen sein würde, wäre es dem Könige gelungen Misverhältnissen mit seinen Unterthanen zu entgehen sume, a. a. D., S. 219). Wenn hume vom englischespanischen Friedenss

idluffe fagt: "Es murden babei feine Bedingungen gu Gunften bes Pfalggrafen gemacht, ausgenommen, daß Spanien im Mugemeinen feine guten Dienfte gu Gunften des Bertriebenen gu verwenden veriprad": fo ift dies wie mir gefeben baben, nur in Bezug auf den Friedensvertrag felbit gultig. Mus 3. Lingard (a. a. D.) gebt im Uebrigen Die Fürsorge Rar!'s um den Rurfürften icon deutlich genug bervor, und Balthafer Gerbier, nach beffen Ber= ficherung die Erzbergogin Isabella die Wiedereinsetung des Rurfürften von der Pfalz immer lebhaft gewunscht, auch die Gemablin beffelben immer "die Konigin von Bohmen" genannt bat, fagt fogar in feinem, freilich auch viel Unrichtiges enthaltenben, Bud= lein: "Les effets pernicieux des meschants favoris et grands ministres d'Estat ès provinces belgiques etc." (Saag 1653), II. 72: "Cottington murbe mit dem ausdrudlichen Befehle nach Madrid gefdickt, die Biedereinsenng bes Pfalggrafen zu vermitteln, er folog aber ben Bertrag ohne diefe Bedingung ab, und begnügte fich nach feiner Rudtehr zu fagen, jene Ungele= legenheit mußte in Bruffel verhandelt werben. Dorthin ichicte mich nun ber Ronia Karl, indem er mir empfahl, mich in biefer Sache immer feiner Worte gu erinnern: « Wenn es einem Chriften erlaubt mare, die Beifter ber Solle gu berufen, murde ich nichts bamiber einzumenden haben, wenn ein ganges Seer diefer fdmargen Geifter fich jum Rampfe gegen biefe bofen Geifter von Gunftlingen und ichlechten fpanischen Staatsminiftern, welche auf folde Beife bie driftlichen Furften betrugen, ftellen wollte». Mit Ginem Borte: es mar fein Bille, daß ich nicht aufhore, die Bieberherstellung des Pfalzgrafen bringenoft zu fodern, fodaß es nicht an ihm gelegen bat, baf fie nicht erfolgt ift." Ginige Beftati= gung erhalt bies auch durch ein und erhaltenes Schreiben vom 5. Dec. 1630, nach welchem, nachdem ber Friede in Madrid beichworen worden war, Cottington zu Konig Philipp gefagt bat: "Jest, Sire, ift es in Ihrer Macht, den Frieden gu brechen", und als hierauf Philipp gang richtig erwidert hatte: .. Und ift es benn nicht in Ihres Konigs Macht, Daffelbe ju thun? Bas meinen Sie benn mit Ihrer Rede?" "Ich meine, daß Gure Ma= jeftat, wenn Gie ben Pfalgarafen nicht wiederherftel=

len, den Frieden brechen murben." Auf biefe Bemerkung hat nad jenem Schreiben der Konig entgegnet: "Ich hoffe, daß ich vom Raifer fur ben Pfalzgrafen nicht weniger Gunft erlangen werbe, als der König von Frankreich dem Bergoge von Mantua erwiesen." (The court and times of Charles I., London 1848, II, 65 und 85.) Beiläufig wollen wir bemerken, daß Don Carlos Coloma nicht so spat, als Gachet (a. a. D., S. XLV) annimmt, in England eingetroffen ift. Schon in einem Schreiben vom 30. Dec. 1620 lieft man: "Don Carlos Coloma ift jest endlich gelandet und wird morgen bier (in London) erwartet." Drei Tage fpater führte ihn Graf von Newport von Gravefund nach Lon= don, aber unter dem 20. Jan. beißt es: "Der fpanifche Bot= ichafter hat feit feiner erften Mudieng noch nichts gethan, indem er, wie man fagt, vorgibt, daß er noch ohne Muftrag (commission) fei. Bielleicht martet er noch auf Nadricht von Cottington's Unterhandlung in Spanien." (The court and times etc., II, 49, 52.)

- 21) Gerbier, a. a. D., G. 71.
- 22) Sandrart, a. a. D., S. 292.

23) Die obige Unklage gegen Karl I. und zugleich gegen Ru= bens ift von G. G. Breede, Abvocat ju Dorfum, unter Berufung auf Sallam (Histoire constitut. d'Anglet., traduct. de Guizot, II, 226) und Clarendon (Papiers d'état, I, 49; II, append. p. XXVI) erhoben worden. Compte rendu des séances de la commission royale (Bruffel 1840), III, 75. Belgische, pornehmlich aber bollandische Schriftsteller werden am lettern Drte nambaft gemacht, welche ber bamaligen Berfuche, Belgien den Spaniern zu entreißen, mehr oder weniger ausführlich ge= denfen, aber das Treiben der verschiedenen Parteien des unglud: lichen gandes vollfommen zu durchschauen, bleibt bennoch ichmer. Much die Abfichten Richelieu's in Betreff Belgiens haben gewech= felt. In der von Gadet angeführten Stelle aus Mignet (Négociations relatives à la succession de l'Espagne sous Louis XIV, Paris 1835, I, 174) findet fic aber nicht, mas Gachet, wie es icheint, durch fie bewiesen glaubt, benn es ift dort nur von ben Staatsgrunden die Rede, welche ben Cardinal einer frangofifden

Erwerbung der Niederlande abgeneigt machten, und welche er auch den hollandischen Abgeordneten, die eine Theilung Belgiens in Borschlag brachten, im Zuni 1634 entgegenstellte. Rubens ist, wir wiederholen es, dem rankevollen Treiben aller Parteien höchstwahrscheinlich fern geblieben.

- 24) Nach Bagenaar (Vaderlandsche historie, vervaltende de Geschiedenissen der vereenigde Nederlanden etc., Amsterbam 1754, XI, 1715) hat Rubens zwar den oben ermähnten Paß erhalten, hat aber die Reise nicht angetreten, sondern ist nach der von den Ständen erhobenen Beschwerde zurückgeblieben (bleef Rubens agter); der Brief des Herzogs macht dies jedoch wenig wahrscheinlich.
- 25) Budftäblich wahr sagt dieser Stein von Rubens: "Qui inter caeteras, quibus ad miraculum excelluit doctrinae, historiae priscae omniumque bonarum artium et elegantiarum dotes non sui tantum saeculi, sed et omnis aevi, Apelles dici meruit, atque ad regum principumque virorum amicitias gradum sibi secit, a Philippo IV., Hispaniarum Indiarumque rege, inter sanctioris consilii scribas adscitus et ad Carolum, Magnae Britanniae regem, anno MDCXXIX, delegatus, pacis inter eosdem principes mox initae fundamenta seliciter posuit."
- 26) Die beiden neueften uns bekannten, Rubens beurtheilen= ben Schriften: U. Michiels (fiehe Unm. 1) und Guftav Planche, Rubens. Sa vie et ses oeuvres (Revue des deux mondes, T. VIII, Octob. 4854, S. 209 - 240), fommen miteinander barin überein, daß fie die fragliche englisch-spanische Friedensstiftung für ein ichmieriges Werk erklaren, und die Theilnahme Rubens an Staatsgeschäften überhaupt misbilligen. Was jenen Friedensabschluß unendlich erschwerte, war nach Michiels das unabläffige Entgegenwirken Richelieu's; felbft in London trug erft ,, nach einer langen Reihe von Schritten und Gegenschritten Rubens über ben gewandten Gegner den Sieg bavon" (a. a. D., G. 166), und bei Planche (a. a. D., G. 218) lefen wir: "Man fann nicht leugnen, daß er (Rubens) bei biefen verschiedenen Sendungen (in den Jahren 1627 - 30) mahre Gefdicklichkeit an ben Sag gelegt Siftorifches Taidenbud. Dritte &. VII. 12

babe, benn es gelang ihm (car il reussit), die Bunfche bes Burften, ber fich feiner bediente, zu erfüllen. Man fann indeß auch nicht ohne Betrübniß einen Mann von icopferifdem Geifte fich dem Dienfte ber Unterdruder feines Baterlandes widmen feben. Die Erfolge, welche er in biefen misligen Gefdaften (fonctions delicates) erreicht bat, Gefdafte, welche immer Gefdmeibigkeit, Geidicklichfeit, Musbauer und vornehmlich Scharffinn fobern, fonnen uns über bas beklagenswerthe Geprage feiner ftaatsman= nisten Rolle (le caractère déplorable de son rôle diplomatique) nicht tauschen. Sein Geift mar zu ausgebildet, als daß er nicht alles das Erniedrigende, was in diefer (fpanisch=belgi= iden) Berricaft lag, batte begreifen follen, und feine aufrichtig= ften Bewunderer konnen nicht umbin, zu beklagen, daß er von feinen liebsten Arbeiten, von benjenigen, die feinen Ruhm begrundet, fich hat abwenden laffen, um einer Regierung gu bie= nen, welche fein Baterland fo hart behandelte." Inwiefern wir Diefe Unfichten gang und gar nicht theilen konnen, wird hoffent= lich der porftehende Muffat hinreichend bargethan haben. aber Michiels (a. a. D., S. 171) fagt: ", Man hat viel Auf-hebens gemacht von den Beziehungen Rubens' zu den Fürften und den Großen überhaupt, man hat viel von feinen Gesandtichaften. feinen Burben, feinen Titeln gesprochen, ber Ritter Rubens idien für die Geschichte wichtiger, murdiger als ber blofe, von einer burgerlichen Familie und einem emporgefommenen Gemurgframer abstammende Kunftler. Man weiß aber nicht, wie oft feine Gebuld auf die Probe geftellt murde, wie viele Befdimpf= ungen ihm feine glangenden Berbindungen gugegogen. Der Raftengeift, mit Thorheit vereint, achtet nur fich felbft": fo folgt aus diefen Bemerkungen (die Richtigkeit berfelben porausge= fest) offenbar nicht, daß Rubens feinem doppelten Berufe gum Staatsmanne im Dienfte bes Baterlands nicht hatte folgen follen; wir burfen aber auch an die Thatfachen erinnern, daß er durch feine ftaatsmannifde Thatiafeit fic von feiner Runft feineswegs bat abziehen laffen, daß er fur biefe bis zum Sabre 1635, wenn nicht Größeres, boch mehr als vielleicht irgendein anderer Maler geleiftet bat, daß der Unverftand felbft Rubens bem Staatsmanne

niemals den Maler nachgestellt bat und daß baber noch beute alle Welt ben lettern fennt, mabrend von den erftern felbst viele Gebildete wenig oder nichts miffen, bas ungabligen, Rubens von ben Großen ermiefenen Ehrenbezeigungen die ibm von Mericot qu= gefügte Beleidigung (outrage), soviel bekannt, wirklich als die einzige ihm überhaupt zutheil gewordene entgegensteht, daß von dem Pfeile eines folden Schimpfes der verdienftvolle Mann fich eigent= lich gar nicht getroffen fühlen konnte, daß er daber unsern Tadel verdienen murde, hatte fein Burudtreten von den Staatsgefcaften feinen andern Grund gehabt, als jenes robe Betragen bes Bergogs von Merichot, und daß man endlich die Erzbergoge (MI= bert und Ifabella) nicht ohne Unbilligfeit die "Bedrücker feines Baterlands" nennen murde, an denjenigen Bedrudungen aber, welche fie dem Lande nicht ersparen konnten, Rubens niemals ben geringften Untheil gehabt, vielmehr fie gu milbern immer redlich gewünscht und geftrebt hat. Das übrigens, wie Midiels bemerkt, zu Rubens' Beiten, und noch mehr als hundert Sahre fpater, nicht blos ben belgischen sondern oft genug auch ben frangofischen Abel, wenn er fich Gelehrten und Runftlern gegen= über befand, jene robe Dunkelhaftigkeit auszeichnete, welche na= mentlich die Pringen von Conti und Conde gegen die Dichter Sarrazin und Santeuil, ber Bergog von Lafeuillade gegen Molière und der Ritter von Roban gegen Boltgire an den Sag gelegt hat, leidet feinen Biderfprud, es murde aber auffallend fein, die Rlage über jenen Dunkel auf bas alte Belgien und Frankreich beschränken, und nicht einmal Deutschland einschließen zu wollen. (Bergl. z. B. Buchholz, Gefd. d. europ. Stagten. VII. 373.)



## Rurze Uebersicht

über die

## Geschichte der scholastischen Philosophie.

Von

heinrich Ritter.



Der vorliegende Auffas verdankt feine Entstehung einer zufälligen Beranlaffung. Er wurde fchwerlich zum Druck gefommen fein, wenn nicht ber Berausgeber biefes Iafchenbuche dazu gerathen hatte. Seinem freundschaftlichen Rathe mußte ich nachgeben, weil ich begreiflich fand, daß Die Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, welche ich in zwei ftarken Banden gegeben habe, nur wenigen guganglich ift. Es läßt fich hoffen, daß fie turg gufammengefaßt, von gelehrten Beimerfen befreit, leichter faglich fein wird. Nachdem man begriffen hat, daß im Mittelalter nicht Alles Barbarei mar, ift boch nur felten verfucht worden den Bang der allgemeinen wiffenschaftlichen Gedanken, welche in diefer Zeit fich entwickelten, zu einer zusammenhängenden Uebersicht zu bringen. Die philofophischen Werke ber Scholaftifer lagen lange Beit wie in Nacht vergraben; durch ihre dunkle Sprache, durch bas Fremdartige ihrer Gedankenverbindung scheuchten fie zurud; die Daffe der ganzen scholaftischen Literatur schien fast unübersichtlich und doch bei der großen Macht, welche die Ueberlieferung in den Zeiten des Mittelalters hatte, war es nicht wohl möglich den Sinn eines Theils zu errathen ohne ben Zusammenhang bes Gangen zu überfeben. Bielleicht gelingt mir der Berfuch die fchwer guganglichen Gedanken der scholaftischen Philosophie dem

Berfiändniffe unserer Zeit zu nähern. Indem ich ihn wage, muß ich im voraus erinnern, daß ich dabei von der gewöhnlichen Ueberlieferung oft abweichen muß, weil sie meistens auf Unbedeutendes ihr Augenmerk gerichtet, das Bedeutende dagegen zu wenig beachtet hat. Für die Erkenntniß der Scholastik wird schon viel gewonnen sein, wenn man von dem Kern ihrer Lehre die Rebensachen abscheiben gelernt hat, auf welche spätere Zeiten Werth gelegt haben.

Wenn die Philosophie dahin ftrebt der Bildung ihrer Beit einen wiffenschaftlichen Ausdruck zu geben, fo wird boch nicht in gleichem Mage ihr bies zu allen Zeiten gelingen. Umsomehr wird ein folder Ausbruck gewonnen werden konnen, je freier die Bildung ber Beit von innern hemmungen ift, je inniger ihre Biffenfchaft mit den übrigen Glementen ihrer Bilbung fich verschmol= gen hat. 3m Mittelalter fand biefe Bedingung nur in einem geringern Grade ftatt. Die neuern Bolfer, aus verschiedenartigen Beftandtheilen hervorgegangen, waren felbst noch nicht recht zusammengewachsen; fast beständig brohte ihre in der Bilbung begriffene Ginheit auseinanderzufallen. Gine doppelte Aufgabe hatten fie zu löfen; fie follten die Elemente der Bilbung, welche ihnen von den alten Völkern überkommen waren, sich aneignen und nicht in Bergeffenheit tommen laffen; fie follten ihre eigenen Unlagen, ihre eigene Bolfsthumlichkeit gur Entwickelung bringen. Beibe Aufgaben ichienen in Wiberftreit gu fteben; nicht leicht ließen sie sich miteinander betreiben.

In jener Aufgabe hatten die neuern Bolfer ein gemeinfames Gefchäft; aus ihr ift ihre noch immer fehr enge Berbindung hervorgegangen, in welcher fie als gemeinschaftliche Erben und Pfleger der vom Alterthum begonnenen Cultur fich zu betrachten pflegen. In biefer Aufgabe spalteten fich ihre Bege; verschiedene Sprachen, Literaturen, Sitten, verschiedene Intereffen politischer Gemeinschaften hatten fie zu bewahren und auszubilden. Im Mittelalter hatten biefe beiben Aufgaben, noch wenig ju gegenseitigem Berftandnif gebracht, auch noch verschiedene Träger in zwei scharf voneinander gefonderten Ständen. Die Ueberlieferungen des Alterthums, beilige wie profane, bewahrte und pflegte vorzugsweise und fast ausschließlich ber Rlerus; bas volksthumliche Wefen zu entwickeln fiel vorzugeweise den Laien zu. In verschiebenen Sprachen bruckten fich noch bie verschiedenen Zweige ber Bilbung aus, von welchen ber eine ber einen, ber andere ber andern Aufgabe fich zuwandte. Der Rlerus gebrauchte fast nur die lateinische Sprache gur Mittheilung der in feinem Schoofe genährten Bilbung, welche auf Ueberlieferung aus alten Zeiten beruhend vorzugsweise ber Gelehrsamkeit und ber Wiffenschaft gugewandt mar. In ben Mundarten bes Bolfes brudte fich bie Bilbung ber Laien aus, mehr noch in Gefang und Sage als in Schrift, bennoch auch in biefer balb zu funftmäßigen Formen entwickelt, weit weniger freilich in Profa als in Berfen, und fo auch nur wenig mit Biffenschaft beschäftigt. Unter biefen Berhältniffen fonnte die Philosophie des Mittelalters auch nur einen einsei= tigen Ausbruck ber Bilbung ihrer Zeit abgeben. Es ift dies nicht ihre Schuld, fondern nur eine Folge der

Berwickelungen, aus welchen bie neuern Bolker fich berausarbeiten mußten.

Run follte es wol nicht überfehen werden, zu melchen fühnen Unternehmungen ber frische Muth ber bamaligen Menschen fich emporgeschwungen hat. Die Berte, welche fie vollbracht haben, find faunenswerth, wenn man jene Berwickelungen in ihrer Bilbung und bie burftigen Sulfemittel bedenft, mit welchen fie arbeiteten. Noch ragen bie Dome, welche unfere Borfahren bauten, über unfere Saupter empor und legen uns die bedentliche Frage vor, ob wir mit allen unfern bei weitem größern Mitteln etwas leiften fonnen, mas an Runftfinn, an Eigenthumlichfeit ber Erfindung und Gleichmäßigkeit ber Durchführung ihnen gleich fame. Diefen Domen möchte ich die scholaftischen Susteme vergleichen. Sie find nach einem fühnen Plane entworfen, forgfältig, mit emfigem Fleife im Gingelnen ausgearbeitet; über ben scharffinnigsten Unterscheidungen, in welche fie fich werfen, verlieren fie doch die Wirkung des Ganzen nicht außer Mugen. Daß fie von einem reinen, vielfeitig gebildeten Gefchmack zeugten, ben wir uns aneignen burften, fage ich nicht; von den Ginseitigkeiten, welche aus bem Streite ber mittelalterlichen Bildungselemente hervorgeben mußten, haben fie fich nicht freimachen konnen; aber fie zeugen von einem großartigen Berftande, an beffen Erforschung, an beffen Beifpiel wir uns bilben fonnen.

Beil die wiffenschaftliche Bildung im Mittelalter fast ausschließlich in der hand bes geiftlichen Standes war, konnte sie nicht anders als einseitig sein, und daß sie zunächst in die hand des geiftlichen Standes kam, lag in der Beife, wie die neuern Bolker die Elemente ihrer

wiffenschaftlichen Bilbung empfangen hatten. Mit ber chriftlichen Religion nahmen fie bon ben alten Bolfern ihren Cultus und ihre Lehre an. Sowie diefe bei Griechen und Romern eine Geffalt gewonnen hatten. welche nach wiffenschaftlichen Grundfagen geregelt mar, fo gingen auch mit der Religion wiffenschaftliche Lehren auf die neuern Bolfer über. Der Rlerus, als Pfleger ber Religion, hatte auch die wiffenschaftlichen Ueberlieferungen zu bewahren und zu bedenken; ein vorherrschend theologischer Charafter mußte fo auch ber Philofophie des Mittelalters eingeprägt werden. Schon in ben Beiten bes Alterthums hatte die Philosophie diefe Richtung eingeschlagen, nachdem die alten Religionen verfallen waren und an ihrer Stelle bas Chriftenthum fich erhoben hatte. Die scholaftische Philosophie konnte nicht wohl etwas Underes als eine Fortsetzung der Philosophie der Rirchenväter fein und ichon diefe hatte vorherrichend die theologischen Intereffen, viel weniger die weltlichen Intereffen bedacht, jene als 3med, Diefe nur als Mittel betrachtet. Diefer Charafter ift ber Philosophie des Mittelalters burch ihren gangen Berlauf geblieben, weil während biefes Beitraums bie wiffenschaftliche Bilbung beim geiftlichen Stande blieb und ber feindliche Gegenfat zwischen der geiftlichen und weltlichen Macht nicht aufhörte.

Die scholastische Philosophie hat aber doch einen gang andern Charafter angenommen als die Philosophie der Kirchenväter. Dhne Zweifel hat fie dies dem philosophischen Geifte der neuern Bolfer zu verdanken; boch ging es nicht weniger mit ben veranderten Berhaltniffen ber Zeiten Sand in Sand. Bei ben alten Bolfern hatte

bas Chriftenthum mit einer ihm frembartigen Bilbung und Philosophie zu ftreiten. Rur in Polemif fonnten Die Dogmen ber driftlichen Religion fich entwickeln; Philosophie und Theologie find bei den Griechen und Romern nie zu einem Suftem zusammengewachsen. Bei ben neuern Bolfern bagegen lag fur bie Theologie feine Beranlaffung vor gegen eine unter ben Laien ausgebilbete wiffenschaftliche Dentweise zu fampfen; man konnte nur barauf ausgehen die beiden Traditionen, die philosophische und die theologische, welche beide im Befie bes Rlerus waren, untereinander auszugleichen. Bei ber geiftigen Regfamfeit des Mittelalters fonnte es nicht ausbleiben, daß mit der Entwickelung der Macht des Klerus, welche auf feiner miffenschaftlichen Bilbung beruhte, auch bas Beffreben fich fundgab, bes Bufammenhanges feiner Grundfage fich bewußt zu werden. Nachdem bas polemifche Berfahren in der Theologie im Großen und Ganzen feine Beranlaffung verloren hatte, mußte bas foftematifche Beftreben in ihr herrschend werden. Theologie und Philosophie mußten aber auch in biefer Zeit in Gemein= schaft miteinander geben, weil nur das theologische Intereffe zu großen Unternehmungen in ber Wiffenschaft antreiben und nur die Philosophie die sustematische Form gur Berftellung eines wiffenschaftlichen Bufammenhangs abgeben konnte. Go unterscheiben fich die patriftische und Die scholaftische Philosophie weniger burch ihren Inhalt, als durch die verschiedene Form ihrer Lefemeise.

3wischen der patriftischen und der scholaftischen Philosophie liegt eine Beit, in welcher bei bem fortschreitenden

Berfall sowie der alten Bolfer überhaupt, so auch der Ueberrefte ihrer wiffenschaftlichen Ueberlieferungen und bei ber nur fehr allmälig fteigenden Befähigung ber neuern Bolfer biefe Ueberrefte im Leben zu erhalten bie Gefahr nabe zu fein fchien, bag man ben Faben, an welchem alte und neue Bilbung zufammenhängend bleiben follten, gang verlieren mochte. 3m Anfange bes 7. Jahrhunberte fann Sfidor von Sispalis, ein Weftgothe, im Unfange bes 8. Sahrhunderts fann Beba ber Chrwurdige, ein Angelfachfe, ale ber ausgezeichnetfte Bertreter ber Biffenschaft unter den neuern Bolfern gelten; vergleicht man die Renntniffe bes einen und bes andern miteinander. fo wird man finden, daß im Laufe biefes einen Sahr= hunderts eine bedeutende Maffe von wiffenschaftlichen Ueberlieferungen fich verloren hatte. Als Rarl ber Große gegen bas Ende bes 8. Sahrhunderts bas weströmische Reich, nun an die Franken übergegangen, wiederherzu= stellen ftrebte, belebten fich, wie in der Politik, fo auch in ber Literatur von neuem die Traditionen bes Alterthums; auch unter feinen Nachfolgern fetten fich bie von jenem Berrichergeifte ausgehenden Bewegungen fort. Schulen ber Gelehrsamfeit wurden nicht ohne Erfolg eröffnet und in benfelben in Berbindung mit theologischen auch philosophische Untersuchungen genährt. Dag fie allmalig im Bachfen waren fann ben nachdenflichen Geift ber neuern Bolfer bezeugen. In der Mitte des 9. Jahrhunderts fchien alles zu einem neuen Aufschwunge der wiffenschaftlichen Forschungen reif. Da waren es auf ber einen Seite die Grundfage bes Auguftinus, auf ber andern Seite die metaphpfifchen Lehren ber platonifchen Schule, wie fie in ber griechischen Rirche befonders gepflegt, auf driftliche Glaubenslehren und driftliche Muftif angewendet worden waren, mas gesondert ober vereint zu neuen Bersuchen sich zu verständigen benutt murbe. Es waren diefelben Ueberlieferungen, welche noch fahrhundertelang bas Nachbenken beschäftigen follten. Wenn man barauf achtet, wie Pafchafius Ratpertus die auguftinischen Lehren mit Geift vertrat und fie furz gusammenfaffend ichon in eine fast spftematische Ordnung zu bringen wußte, fo wird man hierin ein Borfviel ber funftigen Theologie des Mittelalters nicht leicht verkennen. Noch mehr reizt die Aufmerksamkeit des Philosophen. was im Sinne platonifcher Lehre Johannes Scotus Erigena in feinem Suftem von ber Gintheilung ber Natur mit fühnem Tieffinn zu erörtern magte. Doch murbe man bie Bedeutung feiner Lehren überfchagen, wenn man ihm an Driginalität mehr zuschreiben wollte, als mas Die phantaftische Gintheilung ber Natur, in welche er fein Suftem brachte, faft unwillfürlich nachfichzog. Indem er zeigen wollte, daß alles unter feine vier Arten ber Natur fiele, die Natur nämlich, welche schafft und nicht geschaffen wird, die Natur, welche schafft und geschaffen wird, die Natur, welche nicht fchafft, aber gefchaffen wird, und die Natur, welche weder ichafft, noch geschaffen wird, breitete er eine für feine Beit überraschende Renntnif ber griechischen Rirchenlehre aus, hauptfächlich aus dem falichen Dionnfius Areopagita, aus Gregor von Muffa und Maximus dem Befenner geschöpft; man wird ihm dabei Die Gabe finnreicher Berknüpfungen nicht absprechen können, welche er zu mannichfaltigen Berfuchen in Anspruch nahm, theils die Lehrweisen ber lateinischen und ber griechischen Rirche, der Theologie und der platonischen Philosophie

untereinander in Uebereinstimmung zu bringen, theils burch feine regelrechte Eintheilung die Gefammtheit ber ihm bekannten Dinge ju umfpannen; bag aber baraus etwas irgend Saltbares hervorginge, mas mehr als eine Wiederholung ichon früher eingeschlagener Bege zu bedeuten hatte, wird man bei genauerer Untersuchung schwerlich zu behaupten geneigt fein. Die verschiedenen Clemente der Ueberlieferung fteben bei ihm noch ziemlich verworren nebeneinander, und daher haben auch, foweit unfere Ueberlieferungen bies errathen laffen, feine Lehren fast nur in bem Dunkel fektirerischer Muftit nachgewirkt. Nur bies macht fie immerhin bemerkenswerth, daß fie das vollgultigfte Zeugniß bafur ablegen, wie fruh ichon und mit welcher Rraft das Bedürfniß einer fustematischen Unordnung bei den neuern Bolfern fich regte. Im Allgemeinen alfo werden wir den Zeiten ber Karolinger nur bas Berdienft zusprechen fonnen, bem fortschreitenben Berfall ber alten Traditionen Ginhalt gethan und Berfuche gemacht zu haben, im Beifte ber neuern Bolfer einen Zusammenhang ber Lehrweise zu gewinnen, ohne daß fie doch vermocht hatten auch nur Unfange einer fustematischen Entwickelung zu machen, an welche anfnupfend bie fpatern Beiten zu weiterer Berftandigung hatten fortschreiten fonnen.

Much in politischer Rücksicht war das farolingische Reich nur ein erfter Berfuch ber Geftaltung. Im Gefolge feines Berfallens mar die tiefe Dunkelheit bes 10. Sahrhunderts, welche fast alle bemerkenswerthe theologifche und philosophische Regsamkeit vermiffen läßt. Erft gu Ende des 10. Sahrhunderts finden wir eine Spur neuerwachter Forschung. Der Frangose Gerbert, als

Papft Splvefter II., fann als Ausgangspunkt einer geschichtlich nachweisbaren in ftetiger Ueberlieferung fortschreitenden Schulbilbung angefeben werben. In feinen philosophischen Untersuchungen ift von einem Ginfluß ber arabifchen Philosophie, an welchen man geglaubt hat, nichts zu erkennen; es findet sich in ihnen nur die platonische Lehrweise. Dieselbe Lehrweise zeigt fich und in allen metaphysischen Fragen, welche mit den theologischen Lehren naturlich in nachfter Berbindung fanden, als herrschend burch bas gange 11. und 12. Sahrhundert. Ihr hingen Berengar von Tours, Anfelm von Canterbury im 11. Jahrhundert, eine noch viel größere Bahl von Lehrern im 12. Sahrhundert an, von welchen ich nur Wilhelm von Champeaur, Abalard, Bernhard von Chartres, Abelhard von Bath, Wilhelm von Conches, Sonorius von Autun, Gilbertus Porretanus, Sugo von St.=Bictor nennen will. Die platonifche Metaphyfif herrichte unbedingt; die ariftotelische Metaphyfit fonnte ihrer Geltung feinen Abbruch thun aus bem einfachen Grunde, weil fie fast gang in Bergeffenheit gerathen mar. Man schätte ben Ariftoteles nur als Logifer und von ben Ueberlieferungen aus, welche man über feine Logit hatte, waren allerdings auch Zweifel gegen die platonische Lehre von ber Realität ber allgemeinen Begriffe in ber Schule erhalten worden. Als gegen das Ende bes 11. Jahrhunderts Rofcelin diefe zur Sprache brachte und mit feinem Nominalismus auch theologische Fragen über die Trinitat in Berbindung feste, murbe er megen feines Nominalismus von Anfelm von Canterbury mit Beftigfeit angegriffen, über feinen Tritheismus und andere Brrthumer in Frankreich und England gur Rechenschaft

gezogen und zum Widerruf gezwungen. Dennoch blieb Die Frage über die Realität ber allgemeinen Begriffe im 12. Sahrhundert ein Gegenstand ber Untersuchung in den Schulen der Philosophie, welcher mit ziemlicher Lebhaftigfeit zur Erörterung fam. Daß man biefe Frage fehr ernftlich nahm, davon gibt Zeugniß, daß man für ben Nominalismus auch eine milbere Formel, die Formel bes Conceptualismus, und bemgemäß auch eine milbere Bedeutung feiner Lehren fuchte. Man wird aber nicht fagen konnen, bag aus biefen Schulftreitigkeiten irgend etwas Bedeutendes fur die Entwickelung ber mittelalterlichen Sufteme hervorgegangen mare. Im Allgemeinen blieb der Realismus herrschend; auf feinen Borausfetungen beruhen alle die theologischen Lehren, auf welche es im Mittelalter ankam, mahrend bes 11. und bes 12. Sahrhunderts.

Man wird aber bemerken muffen, dag in diefem Beitraum noch nicht die enge Berbindung zwischen philofophischer und theologischer Lehre stattfand, nach welcher die wiffenschaftliche Bildung des Mittelalters hinftrebte. Zwar hatte ber Proces ihrer Verschmelzung schon begonnen; fcon Johannes Scotus war auf ihn ausgewefen, Unfelm von Canterbury, Sugo von St. = Victor und andere hatten bedeutende Schritte fur ihn gethan; aber man fieht, um nur einige anzuführen, wie bei Abalard, Peter dem Lombarden, Johannes von Salisbury, Walter von St. - Victor die Scheidelinie zwischen Theologie und Philosophie noch besteht, woraus es auch allein erklärlich ift, bag es Manner geben fonnte, wie Bernhard von Chartres und Wilhelm von Conches, welche nur Philosophie lehren, mit der Theologie aber nichts zu

thun haben wollten. Für den weitern Berlauf der Unterfuchungen ist es nun von großer Wichtigkeit die Form
sich zu vergegenwärtigen, welche die platonische Philosophie in der Ueberlieserung angenommen hatte; wir
wollen daher die Hauptzüge derselben zusammenstellen.
Hierin solgen wir hauptzächlich der Kosmographie des
Bernhard von Chartres, welcher, wenn nicht der
bedeutendste, doch einer der bedeutendsten Lehrer der
Philosophie in der ersten Hälfte des 12. Sahrhunderts
war; doch müssen wir uns erlauben einige Ergänzungen
aus den Lehren der andern Platoniker einzuschieben, weil
Bernhard's Kosmographie bisher nur in lückenhafter Weise
zu allgemeiner Kunde gekommen ist.

Der Platonismus ber bamaligen Schule murbe bie Lehre von den drei Principien genannt. Die drei Principien alles Deffen, mas ift, find Gott, die Materie und die Seele. Nicht in demfelben Sinne heißen die beiden lettern Principien, wie der erftere. Denn Gott ift bas oberfte und allgemeine Princip; Materie und Seele aber find nicht allgemeine und lette Principien, vielmehr find fie Ausfluffe oder Schöpfungen Gottes; nur Gott ift emig (aeternus), die Materie bagegen und die Seele find nur immer dauernd (perpetua) und nur Principien des zeitlichen Werdens, welches in der großen und fleinen Welt die ewigen Ideen Gottes gur Offenbarung bringt. Denn die ewigen Ideen im Berftande Gottes, die allgemeinen Art- und Gattungsbegriffe ber weltlichen Dinge barftellend, geben die Mufterbilber und allgemeinen Gefete ab, nach welchen Alles im Werden ber Welt fich geffaltet. Die Materie wird jedoch nur als Tragerin einer verworrenen Mischung von Ideen gedacht; fie fommen

und geben an ihr, als Accidenzen, welche in ihr ihre bleibende Substang finden, felbst aber in ihr fein bleibendes Sein haben. Wiewol nun die Materie als ein Princip der weltlichen Erscheinungen gilt, fällt ihr boch nur eine fehr untergeordnete Rolle gu, nämlich die Ibeen, welche ihr Form geben, in sich aufzunehmen; sie ift nur ein leidendes Princip; ja die idealistische Neigung, welche in diefer Lehre herricht, läßt fie wol gar als etwas Nichtiges erscheinen, welches an fich nichts zu bedeuten habe und nur in der Bermorrenheit der Ideen bestehe. Das thatige Princip bagegen in der Welt ift die Seele, in welcher die Ibeen zum Bewuftsein fommen und burch welche sie in der Welt hervorgebracht werden an der Materie. Sie wird zunächst als allgemeine Seele ober Beltfeele gedacht, welche Alles durchdringt und das Leben ber gangen Welt beherricht, fodag nichts todt bleibt, fondern alles von Leben erfüllt ift. Bon ihr find die einzelnen Seelen nur Theile und bes Menschen Seele besonders wird als Mifrofosmus, als Spiegel ber gangen Belt betrachtet. Durch biefe Seele bes Menfchen foll auch Alles in fein ewiges Princip guruckfehren. Aber auch das Leben der Seele vollzieht fich nach einem nothwendigen Gefege; denn Alles, mas ewigen Werth hat, leitet die gottliche Vorsehung mit Nothwendigfeit und nur in dem zufälligen Wandel ber Accidenzen fcheint ber Freiheit ein Spiel zu verbleiben. Die Natur, welche Alles nach gemiffen periodischen Gefegen hervorbringt und nach den ewigen Ideen Gottes Alles ordnet, ift von Gott nicht verschieden. Daber flingen die Gabe Bernhard's fehr fatalistisch, indem er Alles, mas geschieht, bem naturlichen Laufe einer ewigen Ordnung ber Dinge unterwirft.

Auch bei Gilbertus Porretanus finden wir zu berfelben Beit diefe Beife des Platonismus, alles burch die emigen Ibeen Gottes bestimmen zu laffen, fehr ftark ausgedrückt. Er betrachtet die allgemeinen Art- und Gattungsbegriffe als eingeborene Formen ber Dinge, burch welche ein jedes Individuum feine umwandelbare Natur habe, er nennt fie ewige Subsiffengen und unterscheibet von ihnen die Substangen, wie er die Individuen nennt, nur beswegen, weil fie Trager von mandelbaren Accidenzen find, welche doch ihre eingeborene Form nicht verändern können. Dhne Zweifel machte fich in diefer Unterscheibung zwischen Subsistenzen und Substanzen nur bas Bedürfniß fühlbar für die Beranderlichkeit der weltlichen Dinge einen Grund zu gewinnen, welchen die platonische Ideenlehre ohne anderweitige Annahmen nicht darzubieten vermochte, weil fie nur die bleibende Ratur der Dinge, ihre eingeborene Form, aus ben Ideen bes göttlichen Berftandes herzuleiten mußte. Gilbertus' Lehre fann uns baber auf Zweierlei aufmerkfam machen, theils barauf, daß man im Mittelalter in der platonischen Lehre nur die Physik beachtete, welche allen Dingen ein unveränder= liches, ursprüngliches ober eingeborenes Befen zu fichern fucht, theils darauf, daß eben diese physische Ansicht ber Dinge boch bem Bedürfniffe ber Beit nicht genügte und daß man beswegen fehr bald zu Umwandlungen ber platonischen Lehre getrieben murbe.

Die fortschreitende Entwickelung philosophischer Lehren ergab sich erst aus ihrer Berbindung mit theologischen Untersuchungen. Schon im 11. Sahrhunderte hatte Anfelm

von Canterbury es unternommen, ber theologischen Forschung eine neue Begrundung zu geben. Das Gyftem, welches er im Ginne trug, fonnte er nicht vollenden; aber ben Anfat zu ihm machte er, indem er bas Princip der theologischen Forschung aussprach, ben Beweis für das Dbject berfelben zu geben und einige Folgerungen aus beffen Begriff zu ziehen fuchte.

Das Princip ber theologischen Forschung fand er in bem Grundfage, welchen ichon viele Rirchenvater aufgestellt hatten, welchen er aber im Sinne ber platoni= schen Lehre noch weiter zu erörtern wußte: bag ber Glaube dem Erfennen vorausgehe. Anfelm weift gur Erläuterung darauf bin, daß jeder Ertenntniß die Erfahrung bes zu Erfennenben vorhergeben muffe. Wovon wir nichts erfahren haben, bavon wiffen wir nichts, nach beffen Erkenntnif fonnen wir nicht forschen. Wollen wir alfo bas Bahre erkennen, fo muffen wir erft eine Erfahrung von ihm machen. Das Wahre ift aber nicht bas Sinnliche, fondern bas Ueberfinnliche; benn bas Sinnliche ift nur bie Erscheinung bes Wahren. Daber muß ber Erfenntnig des Wahren die Erfahrung bes Ueberfinnlichen, eine höhere Erfahrung, vorausgeben; diefe Erfahrung muß uns zuerft bas Sein bes Ueberfinnlichen beglaubigen und nachdem wir den Glauben an daffelbe gewonnen haben, follen wir auch erforfchen, mas es ift, um zur Erkenntniß beffelben zu gelangen. Das Mahre im höhern Sinne, bas überfinnliche Sein, fest Anfelm auch bem Guten gleich, welches in ber Liebe gum Guten von und ergriffen werde, und feine Lehre, bag wir vom Glauben zur Erkenntniß gelangen follen, gilt ihm baher auch bem Sage gleich, daß die fittliche Gefinnung, in

welcher wir das Gute uns aneignen, und die Liebe gur Wahrheit die Vorbedingung aller richtigen Forschung nach der Bahrheit fei. Gein Begriff vom Glauben umfaßt alle Ueberzeugungen, welche der Mensch vom überfinnlichen Gein, vom Wahren und vom Guten burch Erfahrung hat; burch fie schwingt er fich empor in bas Gebiet ber gottlichen Weltordnung. Gine religiofe Bedeutung gewinnt diefer Glaube, weil Anfelm davon überzeugt ift, daß Alles nach platonischer Formel nur badurch wahr ift, daß es an der Wahrheit, b. h. an Gott, theil= nimmt. Gein auf Erfahrung beruhender Glaube bezeugt ihm auch die Wahrheit der driftlichen Glaubenstehren; aber er will fie zur Erkenntnif gebracht, b. h. bewiesen wiffen, weil ihm die Erfahrung bes Guten und bes Bahren nur fur die niedere Stufe bes Bewußtfeins gilt, von welcher aus wir zur vollständigen Ginficht vordringen follen. Diefe Gedanfen über bas Berhaltnif bes Glaubens zum Wiffen find von entscheibendem Gewicht für die mittelalterliche Philosophie gewesen und meistens von ihr getheilt worden.

Nicht so allgemeinen Beifall hat die Weise gefunden, in welcher er dazu fortschritt den allgemeinen Gegenstand des religiösen Glaubens sicherzustellen. Mit wieder-holtem Eifer hat er sich bemüht einen vollkommen genüzgenden Beweis für das Sein Gottes zu geben. In diesem Bemühen ist er zulest bei dem sogenannten ontologischen Beweise stehen geblieben. Man kann ein Höchstes benken, über welches hinaus nichts Höheres denkbar ist. Wenn man es aber bächte als Etwas, was nur im Verstande, nicht in der Sache oder im Sein wäre, so würde man es nicht als das Höchste gedacht haben; denn auch

in der Sache fein ift mehr und hoher, ale nur im Berftanbe fein. Daber muß das hochfte Gein, welches Gott ift, nicht allein als im Berftande, fondern als auch in der Sache feiend gedacht werden. Diefer Beweis, welcher bas Sein Gottes rein aus bem Begriffe (a priori) barthun will, hat erft in neuern Zeiten, feit ihn Cartefius gebraucht hatte, großere Beachtung gefunden; im Mittelalter pflegte er zwar angeführt, aber auch bestritten zu werden, wie benn ichon ein Zeitgenoffe Anfelm's, ber Monch Gaunilo, feine Beweiskraft angriff. In bem Gebankengange Anfelm's mochte er fich bemähren; benn er geht von der Voraussehung aus, daß Gott bas allgemeine Sein ober die überfinnliche Bahrheit ift, welches alles mahre Sein, wie im Berftande fo in ber Sache, in fich umfaßt. Diefe Borausfegung fonnte dem Anfelmus als die allgemeine Voraussehung fur jedes wiffenschaftliche Forschen gelten, ba er von ber Ueberzeugung ber platonischen Lehre ausging, daß Alles nur daburch wahr ift, daß es an der allgemeinen Wahrheit theilnimmt. Er hat bas Sein Gottes nicht fowol bewiefen, als es in feinem Glauben an die allgemeine Bahrheit als mit ihr identisch ausgesprochen.

Man fann fich benten, mit welchem Gifer er nun gegen Roscelin die Realität bes Allgemeinen vertheidigen mußte. Die nominalistische Lehre biefes Mannes und feiner Parteiganger war ohne Zweifel von der Gewißheit ber finnlichen Erfahrung ausgegangen; von ihr gefangen genommen wollte fie feine andere Dinge zugeben, als Die einzelnen Dinge, beren Dafein Die finnliche Erfahrung unmittelbar zu beglaubigen fcheint. Daber befchuldigt Anfelm den Rofcelin, daß er bas Pferd von feiner

Farbe nicht zu unterscheiben wisse. Seine Absicht ist dagegen darauf gerichtet das allgemeine Sein, die ewige Wahrheit Gottes, zu erkennen, an welcher alle Dinge nur Theil haben sollen; denn alle wahre Dinge sollen nur durch Theilnahme an dieser Wahrheit Das sein, was sie sind.

Bei diefer hinweisung aber auf die allgemeine und ewige Wahrheit, an welcher wir auch in unferm Erfennen theilnehmen follen, ift im Wefentlichen die Lehre Anfelm's fteben geblieben. Auch feine Genugthuungslehre (cur deus homo), welche auf die Dogmatik ber fpatern Zeiten Ginfluß gehabt hat, beruht nur auf bem Gedanken, daß Gott die allgemeine Wahrheit ift, bas ewig Gute, von welchen alles Sein und alles Gute fommen muß. Daber muß auch die Genugthuung, burch welche die Folgen ber Gunde getilgt werden, von ihm fommen, und damit der Menfch gerechtfertigt werbe, muß Gott fich im Menfchen Genugthuung geben. Bei Diefer gang auf bas Allgemeine gerichteten Lehrweise war die Gefahr nahe, daß alles besondere Sein in bas Allgemeine fich auflöfte. Diefer Gefahr begegnete nur die Beife, wie Anfelm auf die Erfahrung unfers Glaubens fich berief; benn unfere Erfahrung und unfer Glaube fegen die Bahrheit des Befondern und der zeitlichen Entwickelung voraus. Aber wir werden geftehen muffen, daß Unfelm für die Erörterung der Fragen, wie Allgemeines und Besonderes fich zueinander verhalten, wie mit dem Einen bas Andere bestehen fonne und worin es liege, daß wir, obgleich im Allgemeinen feiend, doch zuerft an daffelbe glauben und dann erft es erkennen follen, wie wir endlich vom Glauben gum Erfennen gelangen fonnen, noch wenig ober nichts geleiftet hat.

Nach Anfelm machte die philosophische Entwickelung nur langfame Schritte, wol unftreitig, weil der Begenfat zwischen Allgemeinem und Besonderm noch gar zu unvermittelt in feiner Lehre fteben geblieben war. Die Gefahr ber Auflösung bes Besondern in bas Allgemeine fcheint fich in ber Lehre Bilhelm's von Champeaur gezeigt zu haben, welcher geneigt mar bie mefentlichen Unterschiede ber Individuen zu leugnen. Doch mar bie Beit nicht geneigt auf folche Uebertreibungen bes Realismus einzugehen und Wilhelm felbst wich dem Widerfpruche Abalard's. Ginen andern Streit erhob Abalard gegen die Lehre Anfelm's, bag ber Glaube bem Ertennen vorhergeben muffe, indem er barauf hinwies, bag ein Glaube vor der Erkenntnif ein blinder Glaube fein und blinder Glaube nur zur Leichtgläubigfeit führen murde. Diefer Ginwurf mußte barauf aufmerkfam machen, bag auch die höhere Erfahrung, auf welche Anselm feinen Glauben grundete, nicht blind fein burfe, fondern durch die niedere oder finnliche Erfahrung vermittelt werden muß, durch beren Belehrungen fie ju ihrer Reife fommen foll. Der mahre Gehalt der Lehre Unfelm's murde hierburch nicht beseitigt und ber Widerspruch Abalard's hat ben Grundfat der mittelalterlichen Theologie fo menig erschüttern können, daß Abalard felbft in feinen theologifden Untersuchungen ihn keineswegs verleugnet. Diefe Untersuchungen haben zwar zu ihrer Zeit Aufsehen erregt, für den Fortgang ber Forschung aber feine nachhaltige Erfolge gebracht.

Wenn man die wichtigsten Fortschritte, welche im 12. Jahrhundert die Lehrweise in Philosophie und Theologie machte, aufsuchen will, wird man an die Werke Diftorisches Taschenbuch. Dritte F. VII. zweier Männer sich zu wenden haben, deren Nachwirkung noch die spätern Jahrhunderte empfunden haben, nachbem sich lange reichere Hülfsmittel für das philosophische Studium sich eröffnet hatten. Hugo von St.-Victor und Peter der Lombarde haben beibe Schulen gestiftet, Jener die Schule der sogenannten Mystifer, Dieser die Schule Derer, welche man im Gegensaß gegen die Mystifer und im engern Sinne Scholastifter oder auch Sententiarier genannt hat. Wenn diese Schulen auch nicht in dem scholasten unter ihnen angenommen hat, denn viele Mystifer waren auch Sententiarier und beide Schulen haben auch ihre Umbildung und zum Theil ihre Verschmelzung erfahren, so ist doch in ihrer ursprünglichen Anlage eine entgegengesete Richtung nicht zu verkennen.

Beide find aus der Schule der Platonifer hervorgegangen, obwol bies Sugo von St. = Victor offener zu erkennen gibt als ber Lombarde, welcher über die heid= nische Philosophie sich nicht gunftig außert, vielmehr gang auf driftlich = theologischem Standpunkt fich halten will; Beide aber unterscheiden fich von den frühern und gleichzeitigen Platonifern badurch, daß fie ber Ideenlehre ben praftischen Charafter bes Chriftenthums aufdrückten. Noch die Lehre Anselm's, indem sie vom Glauben gum Wiffen führen wollte, hatte einen vorherrschend theoretischen Charafter an sich getragen; was Bernhard von Chartres und Gilbertus Porretanus über die emige, ber Materie eingepflanzte Natur oder über die eingeborene Form ber Dinge gelehrt hatten, berücksichtigte fast nur die physische Seite ber Welt. Wenn man diese Lehren mit der driftlichen Religion verschmelzen wollte, mußte

man ihnen einen Gefichtspunkt abgewinnen, von welchen aus fich absehen ließ, wie fie bazu bienen konnten uns bem Weg jum Seile und jum höchsten Gut zu erhellen. Dies haben Sugo und der Lombarde versucht und in ber Entwickelung folder ethischen Gefichtspunkte ift ihnen Die Philosophie des Mittelalters gefolgt. Rur mit Unrecht hat man ihnen vorgeworfen, daß fie fich einseitig in theoretische Speculationen verloren und die Betrachtung des fittlichen Lebens außer Augen geftellt hatten; fie verfolgten vielmehr durchaus einen ethischen 3med, welchen man barüber nicht verkennen barf, bag er in ber Dentweise bes Mittelalters nur in einseitiger Beise gefaßt mirb.

Die Lehre Sugo's von St. = Bictor ftimmt in ihrem Ausgangspunkte gang mit der Lehre der Platonifer feiner Zeit von den drei Principien überein. Gott hat Die Welt geschaffen, b. h. feine Ibeen, welche bas mahre Wefen der Dinge bezeichnen, in die beiden Erager ber Erscheinungen, in die Materie und in die Seele, gelegt. Die gange Welt ift fo eine Abfpiegelung Gottes geworden; feine Ginheit stellt fich in ber Mannichfaltigkeit ber Gefchöpfe bar. Run aber bezeichnet Sugo ben Unterschied zwischen ber materiellen Welt und ber Seele in einer andern Beife, als die andern Platonifer, wobei man bemerken muß, daß er bei Betrachtung ber Seele porzugeweise die vernünftige Seele des Menfchen, bes Subjects des sittlichen Lebens, im Auge hat. 3mei Unterschiede zwischen der Körperwelt und der Seele hebt er hervor. Die Materie nimmt immer nur eine Form ober eine Idee in sich auf; ein Korper ift vielleicht Rugel ober Burfel, nie aber beides zugleich; die Seele dagegen

fann zugleich verschiedene Formen in fich aufnehmen; fie kann zugleich Rugel und Burfel benten, indem fie beide miteinander vergleicht. Daber findet fich die Fulle ber göttlichen Ideen in der Korperwelt nur in der Berftreuung; in ber vernünftigen Geele aber fann fie fich sammeln, wie in einem Mittelpunkt fich vereinigen und bas Gange bes gottlichen Berftandes fich offenbaren. Dies lag auch, wenngleich weniger entwickelt, in ber Lehre ber Platonifer, daß ber Menfch Mifrofosmus fei; es ift feine Seele, wie Sugo lehrt, nicht allein Mitrofosmus, fondern fie trägt auch bas Chenbild Gottes in fich, weil fie alle Ideen feines Verftandes in fich zu vereinigen vermag. Aber bies fann nur geschehen; es geschieht nicht nothwendig und ohne ihr Zuthun, und hierin liegt der zweite Unterschied zwischen Körper und Seele. Die Körperwelt ift der Rothwendigkeit unterworfen; ber vernünftigen Seele kommt Freiheit zu. Darauf beruht die höchfte Burde der Seele, daß ihr bas Gute und alle die Ideen, welche fie in fich aufnehmen foll, nicht von außen fommen. Gine Wand mag wol von außen ein Bild in fich aufnehmen; aber nicht die vernünftige Seele; ihre Gedanken muß fie felbit benfen; bas Gute fann ihr nicht geschenkt werben; forperliche Guter werden gefchenkt, geiftige Guter werden erworben und verdient. Sierin besteht die Gottahnlichkeit ber Seele, daß fie, wie Gott, alles durch fich felbft ift, mas fie mahrhaft ift; auch bas Chenbild Gottes muß fie durch ihre freie Thatigfeit werden. Wie weit fieht Diefe Lehre von der naturaliftischen Richtung ab, welche in der vorher ermähnten Ueberlieferung bes Platonismus herrschte. Nicht die eingeborene Natur gibt ber Seele

ihr Wefen, ihre Wahrheit, ihren Werth; erft burch ihre freie That foll fie Alles gewinnen, mas ihr mahrhaft eigen ift. Aus biefen Punkten aber, in welchen Korper und Seele voneinander unterschieden werden, wird auch erhellen, eine wie viel hohere Burde die Seele in Unfpruch zu nehmen hat, als die Materie.

Bon Ratur und Urfprung aber hat nun die Seele feine ber Ibeen; sie foll sie alle erft fennen lernen; Alles, mas fie wiffen foll, muß fie erft lernen. Dazu aber bedarf fie ihrer Berkzeuge, burch welche fie belehrt wird. Diefe nennt Sugo ihre Augen. Die vernunftige Seele muß drei Augen haben, weil drei Principien find, welche fie erkennen foll, ein Auge für die Körperwelt, ein anderes fur bie Seele felbft, ein brittes fur Gott. Das Auge für die Körperwelt, unfer außeres Auge, foll und die Ideen im Gingelnen vorführen, weil wir nur allmälig Das werden fonnen, wozu wir beftimmt find; an dem Wechfel ber forperlichen Formen follen wir uns unterrichten; die Ideen Gottes follen wir an feinem Werke, in ber Belt, erkennen lernen. Dann aber follen wir auch auf uns felbft bliden lernen mit unferm innern Auge, um in und die Bielheit der Ideen vereinigt zu finden und um uns als freie Befen felbft zu bestimmen. Das Auge fur Gott barf uns auch nicht fehlen, damit wir alles Sein auf fein lettes Princip zurudführen konnen. Diefe drei Augen gehoren gufammen, damit wir durch die Bielheit der Ideen hinburchgebend fie in uns vereint finden und auf ben Grund ihrer Bereinigung vordringen konnen; fie verhalten fich in ihrer Folge zueinander wie Mittel zum 3med. Denn in ber Erkenntnig ber finnlichen Dinge follen wir nur

geübt werben um uns felbst erkennen zu lernen; das körperliche Auge ist nur Mittel für das innere Auge; in uns felbst aber sollen wir alsdann das Sebenbild Gottes erblicken und Gott in uns erkennen lernen, sodaß auch unser inneres Auge nur ein Mittel ist zur Erkenntniß Gottes.

Dies ift die naturliche Ordnung; das Niedere foll bem Sohern, das Sohere dem Sochsten bienen; Alles zweckt auf bas Schauen Gottes ab. Sest aber finden wir uns nicht mehr in diefer naturlichen Ordnung. Unftatt in allen forperlichen Dingen eine Sinweisung auf die geistigen Ideen in unserer Seele und auf ihren Grund, die Gute und Beisheit Gottes, zu finden, feben wir im Fleische nur das Fleisch; das Fleisch follte gehorchen, es hat sich aber gegen den Geift emport und die fleischlichen Neigungen beherrschen unfern Geift. Dies läßt fich nur aus bem Gundenfall erflaren. Die Freiheit unserer Seele machte ihn möglich; Die Beife bes Lebens, welche unfere Erfahrung uns zeigt, läßt und erkennen, daß er wirklich eingetreten ift. Die nothwendige Folge beffelben ift die Blindheit unfere Geiftes; benn das Bofe verblendet. Es schlägt mit Blindheit, naturlich gegen das Sohere. Für Gott ift unfer Auge durch die Gunde gang erblindet; wir konnen ihn gar nicht mehr in diesem fündigen Leben schauen. Auch unfer inneres Auge ift verdunkelt; wenn wir uns auch noch feben fonnen, fo fonnen wir uns doch nicht mehr richtig ichagen; unfer Gelbstbewußtfein ift geftort. Rur bas Auge für bas Fleischliche ift gefund geblieben und hat baber über die geschwächten Rrafte ber Seele die Herrschaft gewonnen.

Da wir nun erblindet find fur die Erkenntnif Gottes, b. h. unfer Biel nicht feben konnen, fo bedürfen wir wie Blinde der Leitung, wenn wir unfern 3med nicht verfehlen follen. Sugo erneuert die Lehre der Rirchenväter von der Erziehung des Menschengeschlechts, welche nach feiner Beit mehrundmehr in Bergeffenheit gerathen ift, bis Leffing wieder an fie erinnert hat. Weil wir Rinder find an Ginficht, muß uns Gott erziehen; er hat der Menschheit auf verschiedenen Stufen ihres Wachsthums auch in verschiedener Weise sich offenbaren muffen; auch die heidnische Philosophie gehört zu feinen Erziehungs= mitteln. Unter Gottes Leitung follen wir vom Bofen erlöft und mit Gott verfohnt werben; aber nicht fowol Gott wird mit une, ale wir werden mit Gott verfohnt, indem mit ber Gunbe unfer Born gegen Gott von uns genommen wird. Der Weg ber Erziehung schreitet aber immer nach bemfelben Gefete fort. Das Fleifch, Die finnliche Belt, muffen wir wieder als Mittel gur Er= fenntniß des Geiftigen, das Geiftige als Mittel gur Erkenntniß Gottes fennen lernen. Die Außenwelt läßt fich nur begreifen, wenn wir fie in ihrer Beziehung zu uns faffen; die Erscheinungen ber unvernünftigen Natur haben aber ihren Grund in der Seele; der Seele megen, zu ihrem Beile, zu ihrer Belehrung find alle Formen in der Materie vorhanden; nur aus ben Ideen, welche in uns fich entwickeln follen, konnen wir die sinnliche Welt erklären, und fo ift alle Erkenntniß ber außern Welt von der Selbsterkenntniß der Menschen abhängig. Die Selbsterkenntnif jedoch fonnen wir auch nur gewinnen, wenn die Berblendung des Bofen von uns weicht und wir gum Guten fommen; benn bas Gute

ift unfer Wesen und wir werden also auch uns selbst nur zu erkennen vermögen, wenn wir das Gute erworben haben. Das Gute ist aber auch Gott, der letzte Zweck aller Dinge, und so soll in der Erkenntniß des Guten und unseres Selbst auch die Erkenntniß Gottes uns zuwachsen. Daher stellt sich die Selbsterkenntniß als der Mittelpunkt dar, durch welchen die Erkenntniß der Außenwelt und Gottes hindurchgehn muß.

In diefer pfychologischen Richtung, welche Sugo's Lehre nimmt, besteht die charafteriftische Gigenthumlichkeit ber fogenannten myftifchen Schule bes Mittelalters. Das Seelenleben erhebt fich ftufenweise zu Gott und badurch zur Erfenntniß bes mahren Grundes ber Dinge. In einer folchen Stufenleiter bas Gute in uns zu entwickeln, das ift unfere fittliche Aufgabe. Das Gute wird nur gewonnen in ber Gelbsterkenntnig, in ber Befinnung auf fich und fein Wefen, in der frommen Ge= finnung, welche Alles, was in unferm Innern fich regt, jum Beil der Seele auf Gott bezieht. Sugo hat bie Stufen ber Selbstbefinnung noch in einer fehr einfachen Weise bezeichnet nach einer psychologischen Gintheilung, beren Spuren man ichon in viel frühern Zeiten findet. Nur drei Sauptftufen nimmt er an, nach ben drei Augen ber Seele. Das Muge bes Fleisches eröffnet uns eine Mannigfaltigfeit finnlicher Borftellungen, welche in unferer Einbildungefraft fich fammeln. Auf ber niedrigften Stufe ber Frommigfeit, im frommen Nachbenfen (cogitatio), follen wir die Bilber ber Ginbilbungefraft bagu verwenden lernen, die 3mede Gottes in ber Schöpfung ber materiellen Dinge zu erforschen. Auf der zweiten Stufe der Frommigfeit, der Meditation, follen wir unfer inneres Auge

auf uns richten, um zu erkennen, wie Gott bas Gute in une wirkt. Endlich die britte Stufe, Die Contem = plation, foll uns zur Anschauung Gottes in feinem emigen Wefen führen, einer Sohe ber Seelenentwickelung, welche zwar in ihrer Bollfommenheit bem ewigen Leben vorbehalten bleibe, beren Borgefchmack wir aber doch auch gegenwärtig ichon erreichen fonnten.

Es ift also ber Weg des innerlichen, beschaulichen Lebens, welchen Sugo empfiehlt um zu Gott zu gelangen. In ihm findet er ben gangen Gehalt bes fitt= lichen Lebens. Sierin hat er viele Genoffen gehabt, ichon zu feiner Beit, unter Andern den heiligen Bernhard von Clairvaur, woraus man wol fieht, wie diefe Auffaffungsweise bes religiofen ober sittlichen Lebens mit ber Denkweise bes Zeitalters ftimmte. Bon biefen Beit= genoffen unterscheibet fich Sugo nur dadurch, daß er feine und ihre Denkweise burch ausführlich entwickelte Grunde unterftuste. In noch gelehrterer Weise that baffelbe fein Schüler Richard von St. - Bictor, die drei Stufen bes beschaulichen Lebens in noch mehre forgfältig unterschiedene Unterftufen zerlegend; die am weiteften verbreitete Unleitung aber zum beschaulichen Leben hat Bonaventura, einer ber berühmteften Scholaftifer des 13. Jahrhunderts, in feinem Wegweifer zu Gott ("Itinerarium mentis in deum") gegeben.

Ginen andern Weg zu bemfelben Biele wollte Petrus Lombardus zeigen. Seine "Bier Bucher ber Sentengen" find das Lehrbuch der Theologie und der Philosophie für alle fpatere Beiten bes Mittelaltere geblieben, obwol feine Lehrfäße nicht in allen Punkten gebilligt murben. Durch Autoritäten und durch Bernunftgrunde unterftust, wies

er den Weg zum Seile in der firchlichen Uebung nach, welche fich der Sacramente bedient, um uns von welt= licher Berftreuung abzuziehen und beftandig die Beichen ber göttlichen Gnade und gegenwärtig zu erhalten. Dbwol die äußere Form feiner Lehre weniger an Philosophie als an Theologie erinnert, hat doch feine Zeit, in welcher Balther von St. - Victor ihn zu ben vier Labnrinthen Frankreichs zählte, wie die Folgezeit, welche ihre philofophischen Lehren in die Commentare zu feinen Sentengen niederlegte, die philosophische Grundlage feines Suftems nicht verkannt. Auch ihm liegen die drei Principien der platonischen Schule zugrunde, nur daß es diefelben in ethischem Sinne beutet. Das hochfte Princip, Gott, wird daher auch als legter Zweck betrachtet, und eine Folgerung diefer praktischen Wendung der Gedanken ift es, daß unfer Streben nicht auf die Erkenntnig, fondern auf den feligen Genuß Gottes gerichtet fein foll. Die beiden andern Principien, Materie und Seele, fchließen fich biefem 3mede unfere Lebens an, indem Die Materie der forperlichen Dinge das Mittel zum 3meck abgeben foll, die Beifter ober Seelen aber die Subjecte find, welche biefes Mittel gebrauchen und burch baffelbe jum Genuffe Gottes gelangen follen. Die gefchaffenen Geifter werden daher auch als Wefen betrachtet, welche nur in einem beständigen Werden und Wachfen find, weil sie ihren 3weck nicht erreicht haben, fondern erft erreichen follen. Gelbft die Engel werden hiervon nicht ausgenommen. Die Körper haben von Natur eine beftimmte Form empfangen; die Geifter aber find urfprünglich formlos und follen ihre Form erft gewinnen durch ihre Sinwendung zu ihrem 3wed. Bum Genuffe

Gottes können wir daher auch nicht unmittelbar gelangen. Diefe Lehre, in welcher der Lombarde von Sugo's Freiheitslehre nur im Ausbrucke abweicht, unterftugt er noch besonders durch die Hinweisung auf die Weise unfers Erkennens, welches zum Genießen gehört, weil wir nicht bewußtlos und ohne Erfenntnif genießen fonnen. Gott ift einfach und schlechthin in feinem Befen Gines; unfer Denken aber ift zusammengesett, fowie unfere Gabe, in welchen wir unfer Denken ausdrucken, Subject und Pradicat unterscheiden. Gott läßt fich baber burch feine Rategorie ausdrucken und wir konnen nur in Andeutungen, durch Bermittelung von Bilbern, Beichen oder Sombolen ihn erkennen. Gleichsam um die Streitigkeiten gwischen Nominalismus und Realismus furzweg abzuschneiben, aber ohne Zweifel im Sinne des Realismus, lehrt der Lombarde, daß wir alle Dinge als Beichen Gottes betrachten konnten. Denn Alles weift auf Gott als auf das oberfte Princip bin. Es gibt nur eine Sache, welche nicht als Zeichen oder Wort betrachtet werden konnte; diefe Sache ift die Wahrheit und es gibt nur eine Mahrheit, welche Gott ift; alles Undere ift ein Zeichen feiner Wahrheit. So mogen wir in allen Dingen Symbole Gottes erblicken.

Mus diefen oberften Grundfagen leuchtet nun doch die Wichtigkeit unfers Lebens und Sandelns in der Rorperwelt hervor. Sie bietet die Mittel fur unfern 3meck und wir bedürfen diefer Mittel. Aber auch nur als Mittel haben die forperlichen Dinge ihre Bedeutung. Nicht ihretwegen, nicht als 3wecke follen wir fie fuchen; wir follen nicht nach bem Genuffe bes Sinnlichen trachten, als konnte er und Befriedigung gemahren. Dag wir bies

zu thun geneigt sind, setzt ben Fall ber Geifter voraus. Sie haben die Mittel für ben Zweck genommen. Ihre höhere Würde lag darin, daß sie die körperlichen Dinge als ihre Mittel gebrauchen sollten; dadurch daß sie dieselben als ihre Zwecke betrachteten, haben sie sich ihnen untergeordnet und sind ihnen daher dienstbar geworden. Ihr Dasein ist nun mit dem Materiellen verslochten und sie sind nicht mehr fähig ohne besondere Hülfe im Materiellen nur das Zeichen Gottes zu erkennen.

Gott aber hat nicht aufgehört ber 3med ber Geifter zu fein; er hat ihnen daher auch die besondere Sulfe bargeboten, welche ihnen jest nothig ift um fie gu fich beranzuziehen. Die Mittel hierzu mußte er ber materiellen Belt entnehmen, mit welcher die Geifter verflochten find. Es ftanden ihm hierzu verschiedene Mittel zugebote; in fie aber mußte ein heiliger Sinn gelegt werben, ein Beichen ber Gnabe Gottes, welche fie uns verschaffen follen. Gie werben baber Sacramente genannt. Nach der Berichiedenheit der Zeiten mußten fie auch verschieden fein, andere zu ben Zeiten bes Alten, andere zu ben Zeiten bes Neuen Teffaments; benn burch jene follten die Menfchen nur vorbereitet, burch biefe jum Beile geführt werden. Gie dienen aber im Allgemeinen zu brei Abfichten, gur Demuthigung, gur Belehrung und gur Uebung ber Seele. Bur Demuthigung, welche die gerechte Strafe fur ben Fall ber Seele ift, indem fie die Beifter, welche boch höherer Burbe find, ber niedern Natur forperlicher Dinge unterwerfen. Bur Belehrung, indem fie unter ben forperlichen Beichen an bie höhere Bedeutung mahnen und baburch bie Seele gur Erkenntnig des Göttlichen auffodern. Bur Uebung

endlich, und hierin liegt der Sauptpunkt für das Berftandniß diefer Lehre, weil ber Mensch boch auch in Diesem Leben fich üben muß und nicht unthätig bleiben fann, er aber auch nicht fich zerstreuen barf, wenn er an bas Göttliche erinnert und zur Sammlung fur ben Genuß der gottlichen Ginheit geführt werden foll. Die Meinung, welche hierin fich ausspricht, ift nicht zu verfennen. Gie halt die weltlichen Gefchafte fur gefährlich, weil fie uns vom Beiligen abziehen; fie weift uns baber in ben Sacramenten ein Mittel und einen Gegenftand bes Sandelns zu, welches uns in der Uebung unferes Lebens beftanbig an unfere höhere Beftimmung erinnern foll. Daber ift auch diefe Lehre zugleich mit der Bervielfältigung ber Sacramente hervorgetreten; benn burch Deter den Lombarden ift bie Bahl ber fieben Gacramente festaestellt worden. Man wollte einen Rreis von heiligen Uebungen gewinnen, welcher einigermagen bas gange Leben des Menfchen umfpannen und es burch beständige Erinnerung an feine heilige Bestimmung vor ber weltlichen Berftreuung fichern konnte.

Diefe Sittenlehre bes Mittelalters wird man nun freilich fehr beschränkt finden. Wer es auch billigen follte, daß ohne Religion feine Weife des fittlichen Lebens Gedeihen und Werth habe, wird doch fchwerlich bamit einverstanden fein, daß Religion nur in einem gewiffen Rreise von Betrachtungen ober Uebungen sich bewähre und nicht in jeder Art gemiffenhaft betriebener Dbliegenheiten gebeihen fonne. Die Muftifer und Scholaftifer bes Mittelalters fürchteten aber zu fehr die Berffreuung ber weltlichen Geschäfte, welche nur mit materiellen Dingen und zeitlichen Bedürfniffen, aber nicht

mit dem Ewigen zu thun hätten. Es spricht sich hierin der feindliche Gegensatz zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Leben aus; er beschränkt den Gesichtskreis der sittlichen Vorschriften. Dabei bleibt nur ein doppelter Weg zum ewigen Heile übrig, der Weg frommer Betrachtung in innerlicher Beschaulichkeit, wie ihn Hugo preist, oder der Weg der heiligen Handlungen und äußerzlichen Uebungen, welcher in kirchlicher Gemeinschaft symbolisch an das Göttliche uns erinnert, wie ihn Peter der Lombarde empsiehlt.

Wenn aber jener feindliche Gegenfat dem Mittelalter zu tief eingepflanzt war, als daß es vermocht hatte ihn gang zu überwinden, fo lag doch überdies in ben von und betrachteten Lehren bes 12. Sahrhunderts ein anderer Zwiefpalt, welcher eine weitere Ausgleichung foderte und im Mittelalter erhalten konnte. Zwischen Sugo und Peter bem Combarden handelte es fich um Die Frage, ob innere ober außere Frommigfeit ben Preis verdiene. In der Spaltung der Meinungen über diefen Punft mochte es liegen, das gegen das Ende des 12. und zu Anfang des 13. Sahrhunderts ein Stillftand ober ein Schwanken der Ueberlegungen in der miffenschaftlichen Entwickelung fich einstellte. Gegner ber neuen Richtungen in Philosophie und Theologie, Steptifer, Dogmatifer, beren Lehren einer undurchdringlichen Myftif zusteuerten, fegerische Pantheiften, wie Balter von St. - Victor, Johannes Sarisberienfis, Alanus ab Infulis, Amalrich von Bena, David von Dinant, führten Das Wort. Bu biefen Schwanfungen trugen, wie wir alauben, auch die philosophischen Ueberlieferungen bei, welche man bisher ber Gestaltung ber Theologie zugrunde

gelegt hatte. Die platonische Physik oder Metaphysik, welche bas Wahre nur in den ewigen, den Dingen eingebornen Ideen fand, war wenig dazu geeignet ben Behalt eines in der Zeit fich entwickelnden sittlichen Lebens begreiflich zu machen, worin doch die Aufgabe ber Beit lag. Daher waren auch schon Sugo und der Lombarde Bu Umgestaltungen ber platonischen Lehre geführt worden, wie man wohl bemerken fann, in fortschreitendem Grade. Die Sittenlehre des Mittelalters bedurfte zu ihrer Grundlage einer Metaphysik, welche zwar das Ewige nicht aufgab, aber auch bem zeitlichen Leben mehr verfprach als Die Rückfehr zu den ursprünglich angeborenen Ideen. Dierzu paste nun die ariftotelische Lehre beffer als die platonische und es ist daher nicht zu verwundern und nicht blos herzuleiten aus der blinden Abhängigkeit der Scholaftifer von der Autorität des Alterihums, baf die Lehre des Ariftoteles bald, nachdem fie bekannt geworden war, in den meiften Punkten der platonischen vorgezogen wurde.

Der Ginfluß der aristotelischen Philosophie auf die Lehren des Mittelalters ift fehr verschieden beurtheilt worden. Man wird nicht beistimmen konnen, wenn man in ihm nur einen Grund neuer Berwirrungen gefeben hat; benn fehr wichtige Punkte der ariftotelischen Lehre dienten zur Berftandigung der Scholaftiker über ihre eigenen Beftrebungen. Es ift ebenfo irrig, wenn man gemeint hat, daß die ariftotelische Lehre von ber Beit ihrer Berbreitung eine fast unbedingte Berrschaft über Die Meinungen ber Scholaftifer geubt hatte. Schon

ber Weg, auf welchem fie bekannt wurde, mufte bies hindern. Ueber Spanien hatte man fie durch die Araber fennen gelernt; auf diefem Wege hatten burch Uebersetzungen und Commentare auch Meinungen der Araber an fie fich angesest. Satten wol die Bertheibiger bes Chriftenthums unbedingt der Philosophie beiftimmen fonnen, welche ihre mohamedanischen Lehrmeifter brachten? Die Wahrheit ift, daß die Scholastifer Bieles bei Ariftoteles und ben arabifchen Ariftotelifern fanden, mas ihre Billigung fand, Bieles, mas fie unbedingt verwarfen. Da fie mehr mit geiftlichen als mit weltlichen Dingen vertraut waren und burch eigene Forschung ber Renntniß ber Natur nur wenig abzugewinnen wußten, aber doch nicht ableugnen fonnten, daß dem geistigen Leben eine physische Grundlage nicht mangeln burfe, mußte es ihnen willfommen fein einen Unterricht in ber Physik zu erhalten, wie mangelhaft er auch fein mochte; und fo nahmen fie von den Ariftotelikern ohne fonderliche Prüfung ihre Lehre vom Weltsuftem an mit Ginschluß der aftrologischen Lehren von den Intelligenzen, welche die verschiedenen Beltsphären bewegten, liegen fich auch die Unterscheidungen zwischen der vegetativen, der thierischen und ber vernünftigen Geele gefallen und schlossen sich felbst der Weise an, in welcher Avicenna Die Bermögen ber finnlichen Seele eingetheilt und mit ben drei Gehirnkammern und ihren Nathen in Berbinbung gebracht hatte. Nicht gang fo schülerhaft folgten fie in der Metaphysik, entnahmen aber doch Bieles ihren Lehrmeiftern. Die Unterscheidung zwischen Materie und Form gewann fur fie erft baburch eine tiefer eingehende Bedeutung, daß an fie die Lehre des Averroes fich an=

schloß, nach welcher die Bilbung ber Materie nur eine Eduction ber Form ift und also im Innern bes Stoffes Alles ichon bem Bermogen nach liegen muß, mas aus ihm wirklich werden foll. Auch der ariftotelische Unterschied zwischen bem noch ungebilbeten Bermogen und der entwickelten Fertigkeit (habitus) war ihnen willkommen, weil er vortrefflich zu der Annahme einer ftufen= weise sich fortbildenden geiftigen Entwickelung pafte. Das Streben nach der Anschauung und bem Genuß Gottes war ben arabischen Aristotelifern mit ben Scholaftifern gemeinfam; auch bag biefes Streben burch verfchiebene Stufen emporfteigen muffe, erfannten beibe an; an die ariffotelische Unterscheidung zwischen bem leidenden und dem thätigen Berftande fich anschließend hatten nun die Araber verschiedene Grade ber verftandigen Ginficht angenommen, ben materiellen ober potentiellen, ben wirklichen oder gebildeten und zulest ben erworbenen Berftand (intellectus adeptus); auch diese Unterschiede haben bie Scholaftifer fich angeeignet. Go lagen unftreitig in ben Lehren bes Ariftoteles und feiner arabifchen Schuler fehr viele Puntte, welche jum Theil aus Borurtheil, zum Theil mit verftandiger Ginficht von ben Scholaftifern aufgenommen und in ihre Spfteme verarbeitet murben. Aber es konnte dies nicht auf gutes Gluck, ohne Wahl und Ueberlegung geschehen, wenn nicht Philosophie und Theologie bes Mittelalters völlig ihre Bahnen verlaffen und fich felbft ungetreu werden follten. Die Lehre ber arabischen Ariftotelifer hatte einen bei weitem überwiegend phyfischen Charafter; von der ariftotelischen Philofophie murbe bie Ethif am wenigsten beachtet; hatten nun wol die Scholaftifer die ethische Richtung, in welcher

ihre Lehre aus eigenen Antrieben fich entwickelt hatte, aufgeben follen um den Ueberlieferungen der Aristotelifer zu folgen? Dazu verspuren wir doch auch nicht die geringste Reigung in ihnen. Sie konnten nicht vergeffen, daß Ariftoteles fein Chrift mar. Bielmehr von der platonischen Philosophie herkommend, welche sie lange mit Borliebe gepflegt hatten, und fie mit der ariftotelifchen und mit der chriftlichen Lehre vergleichend, fanden fie in manchen wichtigen Dunkten, wie in der Lehre von der Emigkeit der Welt und vom Berhaltniffe der Ma= terie zu Gott, daß Plato dem Chriftenthum doch viel naher gekommen fei als Ariftoteles. Die übertriebenen Ausdrücke der Berehrung für den Meister der Philofophie, welche man bei ben Scholaftifern fand, hat man doch nicht richtig verstanden, wenn man sie in unbebingtem Sinne nahm; feine eifrigften Berehrer ruhmten feinen Berftand doch nur als das Dag menfchlicher Einsicht; die driftlichen Philosophen aber, sowie ihre Borganger unter ben Arabern, fannten außer dem erworbenen Berftande, welcher durch die Entwickelung der natürlichen Rräfte gewonnen wird, auch ben eingegoffe= nen Berftand und faben fich fur befähigt an, durch Sulfe feiner Offenbarungen über die Frrthumer der alten Philofophie hinauszudringen. Daber lag in der Ueberlieferung ber aristotelischen Lehre für sie nur eine Auffoderung gur Rritik, welche die weltliche Beisheit zur Folie der theologischen Ginsicht in die Geheimnisse ber Offenbarung benutte. Bu einer ähnlichen Kritif foderten auch die Irthumer ber arabischen Aristotelifer heraus. Wie wenig auch eine genauere geschichtliche Erforschung ferner Dinge Sache des Mittelalters mar, fo konnte ihm doch nicht

verborgen bleiben, daß fehr verschiedene Meinungen in ber ariftotelischen Schule fich gebildet hatten und baß Alfarabi, Avicenna, Algazel, Avempace, Averroes meder unter fich, noch mit den ariftotelischen Texten in Uebereinstimmung ftanden, noch weniger aber mit ben Lehren ber driftlichen Theologie fich vereinigen ließen.

Albert ber Große mar ber erfte Scholaftifer, welcher die Grundfate der ariftotelischen Philosophie mit voller Uebersicht für die ethisch = christliche Weltansicht des Mittelalters zu verwenden wußte. Er theilt mit dem Aristoteles die Ueberzeugung, daß wir von der Erfahrung aus zur Erkenntnig ber Grunde ber Erscheinung pordringen muffen. Wir leben in den Wirkungen und fonnen nur von den Wirfungen zur Erfenntniß der Urfachen gelangen. Aber unfer Berftand begnügt fich auch nicht die nächsten Urfachen zu erforschen; er will die lette Urfache, b. h. Gott erkennen. Daber burfen wir auch Gott nicht für unerkennbar halten. Das Berlangen, welches wir nach der Erfenntniß der legten Urfache haben, barf nicht vergeblich uns eingepflanzt fein.

Bieraus folgt nun, daß alle Biffenschaft auf die Erkenntniß Gottes, auf Theologie abzweckt, daß aber auch Gott nicht aus feinem Begriff (a priori), wie Unfelm gelehrt hatte, fondern vermittels der Erfahrung (a posteriori) aus feinen Wirfungen erfannt wird. Aus der Welt als feinem Werke haben wir ihn zu erforschen. Doch findet diese weltliche Erkenntniß Gottes auch bei Albert ihre Beschränkungen. Es find vorzugsweise gewiffe Arten ber Wirfungen Gottes in ber Welt, von welchen wir in unserer theologischen Erfenntniß ausgehen follen. Seine uns zunächstliegende und beutlichfte Wirfung ist der Glaube, welchem die Hoffnung und die Liebe folgen; es sind die Negungen des frommen Gemüths oder, wie Albert sich ausdrückt, die theologischen Tugenden, welche uns Gott am deutlichsten offenbaren; an sie soll unsere theologische Erkenntniß sich anschließen. So nimmt Albert's Lehre eine ethisch-theologische Nichtung, und obwol Aristoteles bei ihm ein lebhaftes Interesse für die Naturforschung geweckt hatte, wird sie doch nur als etwas Untergeordnetes von ihm behandelt; ja sein ganzes Spestem geht darauf aus die Unterordnung der Physik unter die Ethik zu rechtsertigen.

Die Belt foll als Berk Gottes angesehen werden, nicht aber, wie die Araber gelehrt hatten, als Werk feiner oberften Emanation, bes thatigen Berftandes, bes intelligenten Bewegers des Firfternhimmels; benn wir burfen nicht bei Mittelursachen fteben bleiben, welche nur Bertzeuge Gottes find. Gott felbft ift ber thatige Berftand, welcher Alles formt. Wir burfen auch nicht die Materie als eine zweite Urfache neben Gott ftellen, als wenn Gott fie vorgefunden hatte als ein Dbject feiner bilbenden Thätigkeit, fondern wir haben zu lehren, daß Gott die Belt geschaffen habe aus bem Nichts. Dies weiß Ariftoteles aus dem ariftotelischen Begriffe der Materie, wie ihn Averroes weiter ausgebildet hatte, fehr aut nachzuweisen. Averroes hatte gezeigt, daß die Form, welche einem Gegenftande gegeben werden foll, schon vorher der Möglichkeit oder bem Bermögen nach in feiner Materie liegen muffe und daß alfo die Formirung eines Gegenftandes nichts Anderes fei als die Eduction ber Form, welche in feiner Materie liegt. Albert ichloß hieraus, daß die Materie nichts Underes fei als die Unlage

gur Form. Er nennt fie baber ben Beginn ber Form (inchoatio formae) und betrachtet die Form ale die Erganzung ber Materie (complementum materiae). Durch die Formirung der Materie fommt gur Bollendung, mas in ber Materie nur im Beginn ift. Wer aber bas Mehr und die Bollendung gibt, muß auch bas Weniger und ben Beginn geben. Daber ift Gott nicht allein als Bilbner, fondern auch ale Schopfer ber Belt zu benten. Der aristotelische Dualismus wird hierdurch verworfen; fowie Albert auch, an der platonischen Lehrweise fest= haltend, die ariftotelische Lehre von der Emigkeit ber Welt verwirft, benn alle materiellen Dinge muffen in ihrer Materie auch einen Beginn haben. 3mar geht vor dem Werden der weltlichen Dinge feine Zeit vorher; aber die Beit hat felbft einen Beginn und Gott ift nicht allein bas Ende, fondern auch der Anfang aller Dinge. Mit dem Streite gegen ben Dualismus verbindet fich auch der Streit gegen ben Materialismus und die Lehre Albert's zeigt eine Neigung zum Idealismus. Denn die Materie ift nur der niedrigste, noch unentwickelte Buftand des weltlichen Dafeins, welches in feiner höhern Entwickelung als Form und als etwas Geiftiges fich erweisen foll; in der Materie beginnen nur die geiftigen Absichten Gottes fich zu offenbaren.

Ausgehend von diefen Grundfagen über bas Berhaltnif der Belt zu Gott weiß Albert auch die Streitigfeiten zwischen Realisten und Nominalisten auf eine einfache Beife zu lofen. Drei Meinungen pflegte man einander entgegenzustellen, die Lehre bes Plato, bas Allgemeine fei vor den Dingen, die Lehre des Ariftoteles, Das Allgemeine fei in den Dingen, und die Lehre der

Nominaliften, das Allgemeine fei nach ben Dingen. Albert findet, daß alle drei Meinungen richtig und miteinander vereinbar find, wenn man fie nur in ihrer richtigen Beziehung faffe. Gott ichafft Alles nach feiner Art und feiner Gattung, nach feinen allgemeinen Ibeen oder Mufterbilbern, welche ju allgemeinen Gefeben ber Natur bienen. Daher ift bas Allgemeine in Gottes Berstande vor allen Dingen. Hieraus wird auch die wichtige Folgerung gegen ben verkehrten Bunderglauben gezogen. baf Gott nichts gegen die Gefege ber Natur in ber Belt thun fonne, weil er fonft feinen eigenen Ideen miderfprechen wurde. Aber nicht allein vor den Dingen find Die allgemeinen Ideen im Berftande Gottes, fondern auch in ben Dingen werden fie von Gottes Berftande verwirklicht; fie wohnen ihnen als ihre Arten und Gattungen bei und bilden einen Theil ihres Wefens. Da jedoch die Form aus der Materie nur allmälig zur Wirklichkeit und zur Erfahrung kommt, fo gelangen auch wir nur allmälig zur Erkenntnif bes Allgemeinen, und es muß eber in den Dingen fein, ale es une gur Erfahrung und zur Erfenntniß fommt. Für unfern Berftand daber ift das Allgemeine nach den Dingen. Go ftimmt Albert zwar für den Realismus der Platonifer, gefteht aber doch dem Nominalismus zu, daß er in Beziehung auf ben Gang unferer Erfenntnig bas Berhaltnig bes AUgemeinen zum Befondern nicht unrichtig bezeichne.

Weil nun alle weltliche Dinge einen Beginn ihrer Form haben muffen, können fie auch nur als materielle Dinge gedacht werden. Zwar gewinnen fie auch Antheil am Immateriellen, indem fie Form annehmen und das göttliche Musterbild sich aneignen; aber fie erreichen doch

nicht die reine immaterielle Form, weil fie aus der Materie hervorgehend einen Reim fortwährender Geftaltung infichtragen. Auf diefem Gegenfat bes Materiellen und des Immateriellen beruht die Lehre Albert's von bem Sein ber weltlichen Dinge. Das erftere bezeichnet ihm das Unvollfommene, Unfertige, bas andere bas Bollfommene und Bollendete; daß aber beides in den welt= lichen Dingen vorhanden fein muffe, ergibt fich noch aus verschiedenen andern Grunden. Die Urfache ift immer beffer als die Wirkung, und daher muß auch die Welt unvollkommener als Gott fein. In ber Materie gerftreut fich die Form; mas in biefer als Ginheit ift, fann in jener nur in einer Bielheit ber Dinge vorkommen. Die Materie ift daher auch als Grund der Individuation anzusehen, b. h. als die Urfache, warum jede allgemeine Art und Gattung an verschiedene Individuen fich vertheilt. Aber auch die Unterschiede der Arten und Gat= tungen weisen schon auf das Unvollkommene der welt= lichen Dinge bin, weil jedes naturliche Ding nur eine Form, nur eine Art und Gattung mit Ausschluß aller übrigen an fich tragen fann. Sierin hatte ichon Sugo von St. = Victor die Unvollfommenheit der forperlichen Dinge gefunden. Nach dem Borgange des Ariftoteles und des Augustinus fügt Albert bann noch hingu, baß verschiedene Grade der Arten und Gattungen, weniger vollkommen und vollkommener, vorkommen; alle biefe Grade, meinte man, waren nothwendig fur die Bollftanbigfeit ber Welt, welcher fein möglicher Grad mangeln durfe; wenn Dem aber fo ift, fo fonne auch bie Welt nicht ohne die Mängel fein, welche in den niedern Graben liegen.

Die Annahme einer folchen vollständigen Stufenleiter der Arten und Gattungen fodert aber auch einen höchften Grad bes weltlichen Seins. Un ben Gedanken beffelben Schließen fich die Soffnungen und Verheißungen der chriftlichen Religion an, benen Albert gläubig folgt, weil fie mit feinen Foderungen an die Wiffenschaft übereinstimmen, und obgleich die Grundfage ber ariftotelischen Metaphysit mit ihnen nicht in vollem Ginklang zu fteben icheinen. Doch fucht er einen folden Ginklang baburch herzustellen, daß er einen Unterschied zwischen bem Reiche der Natur und dem Reiche der Grade oder zwischen der physischen und fittlichen Dronung ber Dinge macht. Die höchfte Form bes weltlichen Seins wird im Berffande gefunden, welcher nach der hochsten Bollendung, nach der Erfenntniß Gottes verlangt. Auch für ihn gelten die Unterfchiede von Materie und Form. Der materielle, b. h. ber mögliche Verstand ift unvollkommen und empfängt die befondern Formen, welche ihm eingedrückt werden, damit aus ihm der wirkliche Verstand hervorgehe; aber er empfängt diefe Formen durch fein eigenes Denten, feine Form geht aus feinem Innern hervor und wir haben daher auch in und felbst ben thätigen Berftand zu feben, welcher bem leidenden, materiellen Berftand feine Form gibt. Der thatige Berftand ift nicht, wie Averroes gelehrt hatte, einer für alle Menschen, sondern jeder Mensch hat feinen eigenen thatigen Berftand, weil bemfelben Subjecte, welchem ber Beginn ober die Materie gufommt, auch die Vollendung oder die Form zukommen muß. Bir muffen baber von bem allgemeinen thätigen Berftande Gottes den besondern thatigen Berftand bes ein= gelnen Menschen unterscheiben. Der thätige Berftand aber ift etwas Immaterielles; er erhebt fich über die Materie, welche immer nur eine Form annehmen fann, indem er alle Formen fich aneignet, alle Wahrheit erkennt und des Allgemeinen theilhaftig ift. Daß Albert hierin viel mehr als an Ariftoteles, an Sugo von St. = Victor fich anschließt, zeigt sich befonders in feiner Lehre von der Freiheit in unferm Erkennen. Das Immaterielle unfers thätigen Verstandes leuchtet ihm vornehmlich baraus ein, daß wir in unserm Denken nicht, wie die Materie, von aufen bestimmt werden, fondern als freie Befen uns felbft bestimmen. Daburch haben wir die Wahl zwischen entgegengesetten Kormen, find nicht an die Schranken ber Natur gebunden, und konnen alle Formen und ben Grund aller Formen, den allgemeinen thätigen Berftand Gottes erkennen. Durch die Freiheit bes thätigen Berftandes gehören wir nun auch ber fittlichen Belt an.

Den Gegenfaß zwischen ber sittlichen und natürlichen Belt fark hervortreten zu laffen fieht fich Albert gezwungen, weil der sittliche Mensch, wie die Berheißungen der Religion versprechen, die natürliche Beschränktheit ber individuellen Gefchöpfe zu durchbrechen bestimmt ift. Doch verfaumt Albert auch nicht, nachzuweisen, bag unfer fittliches Leben auch mit unferm natürlichen Leben in Einklang bleiben muß, weil Gott gegen die Gefete ber Natur fein Wunder wirfen fann. Das naturliche, an die Materie gebundene Leben ift der Beginn, die nothwendige Grundlage bes fittlichen Lebens, und daber fann biefes gebeihlich nur unter ber Bedingung fich entwickeln, daß jenes richtig bestellt ift. Im Reiche ber Natur aber find bie Arten und Grade ber Dinge verschieden; in ihm hat jedes Ding eine bestimmte Dronung, ihr gemäß fein

Geschäft, seinen Rang und feine Chre. Gelbft bie Engel haben im Reiche ber Natur ihre befondern Aemter und Burben. Infolge beffen find alle Dinge auf befondere Berrichtungen angewiesen und haben in benfelben ihre Pflicht zu erfüllen, bemgemäß auch nur einen befondern Antheil am Guten, welches die Welt bietet. Albert vergleicht diefe Ordnung ber Natur mit der Ordnung des politischen Lebens in der Bertheilung ber Arbeiten und ber erworbenen Guter. Da ift ber Gine mehr oder weniger, Jeder in feinem Amte, Riemand aber ift bes Ganzen theilhaftig. Bir follen nun auch in unferm fittlichen Leben diefe Ordnung ber Natur bewahren; unfere Pflichterfüllung ift die Bedingung, ohne welche wir der Seligfeit nicht theilhaftig werden konnen. Aber wie die politische Ordnung unter ber firchlichen fieht, fo ift die naturliche Dronung dem Reiche ber Grade unterworfen, fur welches wir bestimmt find. Das naturliche Leben dient nur jum Mittel; es hilft ben Bedurfniffen ab, welche wir befriedigen muffen um leben und durch das Leben das höchfte But erreichen zu fonnen. Das höchfte Gut aber ift ein Gemeingut aller fittlichen Befen; es fest die Vollendung der Welt voraus, welche nur durch den Beitrag aller Arbeitenden gewonnen merden kann; wenn es gewonnen ift, gehört es allen in gleicher Weise an; nicht nach der Verschiedenheit ihrer Matur, fondern nach ihren Berdiensten, nach bem Dage ihrer Pflichterfüllung follen fie an ihm theilhaben. Da hören alfo die naturlichen Unterschiede auf und nur ber fittliche Berth behauptet feine Bedeutung. Wer feine Pflicht erfüllt hat, bem fällt bas hochfte Gut als Gemeingut zu. Gelbft die Engel werden vor une nichts

voraushaben, fondern alle verständige Wefen, welche ihren weltlichen Gefchäften genügt haben, follen ber Erleuchtung bes allgemeinen thätigen Berftandes fich erfreuen, in ihrem Berftandniffe alle Formen ber Dinge fich aneignen und die lette Urfache aller Dinge schauen.

Bergleicht man biefe Unficht bes fittlichen Lebens mit den Lehren Sugo's von St.= Victor und Peter's bes Lombarden fo wird man finden, daß fie beide in einer höhern und viel allgemeinern Auffaffung bes frommen Lebens, zu vereinigen weiß. Meußere Wirksamkeit und innerliche beschauliche Erkenntniß sollen miteinander gemeinschaftlich zur Bollendung unfere Lebens führen; die verdienstliche Uebung der Frommigkeit beschränkt fich nicht auf die heiligen Sandlungen, nur der pflichtmäßigen Arbeit im weltlichen Leben folgt bie Erleuchtung bes Geiftes; zu ber beschaulichen Forschung nach den frommen Regungen unferer Seele muß bie Erfahrung ber weltlichen Dinge fich gefellen. Aber in bem Gegenfabe mischen bem Reiche ber Natur, in welchem boch auch fittliche Aufgaben fich erfüllen follen, und zwischen bem Reiche ber Gnabe, welches erft bie Bollendung unfers Befens herbeiführen foll, zeigt fich noch immer die feindliche Stellung bes weltlichen und bes geiftlichen Lebens, über welche bas Mittelalter nicht hinausfam. Die weltlichen Geschäfte bienen boch nur bem Bedürfniffe; wenn fie auch unfere Natur formen, fo ift doch diefe Natur nur befchrantt; erft die Erleuchtung bes eingegoffenen Berftandes führt uns in das übernaturliche Reich ber Gnade ein und überwindet die Befchränfungen unferer Natur. Sierauf beruht es, daß Albert die niedern fittlichen Tugenden von den höhern theologischen Tugenden

scharf abscheidet, als wenn beibe als verschiedene Grade der Sittlichkeit betrachtet werden mußten. Die sittliche Tugend theilt er mit ben Platonifern in die vier Cardinaltugenden, ber Mäßigfeit, Tapferfeit, Gerechtigfeit und Weisheit, ein und bemerkt baf fie alle miteinander gemein haben, daß fie nur die Ausbildung unferer natürlichen Fähigkeiten gemahren. Dagegen die theologifchen Tugenden, Glaube, Soffnung und Liebe, verweifen und auf ben legten 3med und auf bas höhere, emige Leben und führen über die Schranken unferer Ratur hinaus. In diefem Leben gemahren fie nur eine fombolische und myftische Borahnung unferer Vollendung, in welcher wir Gott von Angeficht zu Angeficht schauen werben. Die Ginficht aber in das Reich der Grade ift erft ben Chriffen zutheil geworden; die Beiden fannten nur bas Natürliche, weil ihnen die Offenbarung fehlte; daher haben fie wol die fittlichen, aber nicht die theologifchen Tugenden ausbilden fonnen, und baher fonnte auch Aristoteles Alles in der Welt nur in einem unaufhörlichen Werden ohne Anfang und Ende erblicken.

Die Lehrweise Albert's des Großen nahm sein Schüler Thomas von Aquino auf; obgleich seine Philosophie weniger originell ist als die Philosophie seines Meisters, hat sie doch diese überstralt, weil sie mehr in das Einzelne der theologischen Fragen einging und daher auch mehr zum allgemeinen kirchlichen Verständniß sich herabstimmte. Hierdurch hat sie auch eine weitere Verbreitung gefunden als irgend ein anderes System der scholastischen Philosophie, ihr Einsluß ist selbst durch die Nesormation nicht unterbrochen worden und da auch Leibnig in seiner "Theodicee" viel von ihr angenommen hat, sind

die Hauptzüge feiner Lehrweise noch gegenwärtig ziemlich

Thomas zeigt in feinen Lehren über Gott eine ftarfe Neigung zur gemeinen Faffungsfraft fich berabzuftimmen, indem er Gott gang nach der Analogie eines bandelnden Menschen sich benft. Cowie im ausgebildeten Menschen die Ueberlegung des Berftandes dem Entschluffe bes Willens und ber Entschluß bes Willens feinem Sandeln vorausgeht, fo geschieht es auch in den Borgangen, welche von Gottes Befen zur Schöpfung ber Welt führen. Erft überlegt Gott, wie er die Welt schaffen fonnte. Er fann aber nur die beste Welt schaffen, weil er nur das Befte wollen fann. Er überlegt baher, wie die befte Welt beschaffen fein muffe. Alsbann aber burch bie Erfenntnif ber beften Welt wird fein Wille bestimmt fie zu mahlen. Die Lehre ift deterministisch. Der Berstand bestimmt ben Willen. Daher ift der Berftand, wie beim Menschen, fo bei Gott, von höherer Burde als der Wille, welcher von ihm beherrscht wird. Dies folgt auch daraus, daß der Berftand von größerm Umfange ift als ber Wille, weil jener, um die befte Welt mahlen zu laffen, alle mogliche Welten bedenken muß, Diefer aber nur bie eine beste Welt will, welche ber Berftand Gottes mirklich gewählt hat und welche nach dem Befchluffe feines Willens nun auch wirklich geworden ift.

Um eine Welt zu schaffen mußte aber Gott von seiner Gute ihr mittheilen, um die beste Welt zu schaffen, soviel von ihr mittheilen als mittheilbar war. Daher denkt Gott im Gedanken der besten Welt seine Gute und seine Wesen, aber nicht, wie es an sich, sondern

nur wie es mittheilbar ift. Mittheilbar aber ift es in verschiedenen Graben; baber in bem Gedanken ber Belt theilt fich die einfache Ibee Gottes in viele Ibeen. Für die beste Welt wird nun aber auch die Bollständiakeit gefobert, welche nur barin bestehen fann, bag alle mogliche Grade, in welcher die Gute Gottes mittheilbar ift, in ihr wirklich find. Daher hat Gott alle mögliche Grade ber Dinge geschaffen. Wenn Gott nun ben Dingen der Belt von feiner Gute und feinem Befen mittheilt, fo muffen alle Dinge Gott ahnlich und fomit auch thätige Urfachen fein, wie er felbst thätige Urfache ift. hieraus folgt die ursachliche Berkettung aller Dinge ber Welt und bag nicht allein Geiftiges, fondern auch Materie unter ihnen fein muß, weil die thatigen Urfachen auch ein leidendes Princip fodern und das leibende Princip die Materie ift. Man fieht hieraus, daß Thomas den Begriff der Materie enger faßt als Albert; er bezeichnet nicht Das, was überhaupt ein Bermögen, fondern nur Das, mas ein Bermogen zu leiden hat. Daber ffreitet auch Thomas gegen die Lehre, daß die Materie Grund ber Individuation fei; benn die Berfchiebenheit der Materie muffe auf die Berschiedenheit ber thatigen Urfache und gulett auf ben Willen Gottes Buruckgeführt werden, welcher die Berschiedenheit der Grade gewollt habe und fo der Grund der Individua= tion fei.

Der engere Begriff der Materie erleichtert es, die Nothwendigkeit des Immateriellen in der Welt zu behaupten. Sie beruht auf der Aehnlichkeit der Gesichöpfe mit Gott, welche nicht in der leibenden Materie, sondern in der immateriellen Form gesucht werden muß.

Mus der Lehre, daß Gott die Welt unabhangig von einer außern Materie geschaffen habe, wird nun ber Ranon abgeleitet, daß ein Gefchopf um fo vollfommener und gottähnlicher ift, je weniger es in feiner Birkfamfeit von einer außern Materie abhangt, je weniger es aber von außen bestimmt wird, je mehr es mithin fich felbst bestimmt. Die innerlich wirkende Urfache hangt nur von fich ab; baher ift die auf fich zuruckgehende, refferive Wirksamkeit das Rennzeichen der Bollfommenheit. In einer folchen refleriven Thatigkeit finden wir Die Seele, und ber angegebene Ranon findet baber feine Unwendung auf bie Arten der Seele, welche Thomas nach ariftotelifcher Lehre unterscheibet. Die Pflanzenfeele übt eine innere, auf die Pflanze gurudgebende Thatigfeit in Ernahrung und Dachsthum, indem fie aber die Frucht erzeugt, hat fie ein Endergebnif nach außen. Die thierische, empfindende Seele hat ihr Endergebnif in fich, in ihrer Empfindung; ihren Anfang aber muß fie von dem außern Gindruck nehmen. Nur die vernünftige Seele geht von innen aus, von ihren Borstellungen, und vollendet auch ihr Werk im Innern, in ihren Gedanken. Sie bestimmt fich daher felbft und ift feiner Materie gu ihrer Birkfamkeit bedürftig. Daß wir aber feinen höhern Grad des weltlichen Dafeins gu fuchen haben als bie vernünftige Seele, ergibt fich aus dem Kanon, daß die Wirkung um fo mehr ihr Neuferftes erreicht, je mehr fie in ihr Princip gurudfehrt; benn die vernünftige Seele fehrt in ihr Princip zurud, indem fie ben Berftand Gottes erkennt. Sierin fteht ber Mensch bem Engel gleich. Er barf als Mifrofosmus und als

3med aller vergänglichen Dinge betrachtet werden, weil er bas Bergängliche mit bem Ewigen verbindet.

Doch nur durch das Bergängliche gelangt der Menfch jum Ewigen; von der Wirfung muß er ausgehen um zur Erkenntnig ber Urfache zu fommen. Aus unferer natürlichen Unlage, welche Alles nur bem Bermogen nach enthält, entwickelt fich und allmälig bie Fertigkeit (habitus) und darin besteht unsere sittliche Tugend, daß wir durch Uebung mehr und mehr Fertigkeit gewinnen. Bierin ift etwas Boberes, als in ber Entwickelung thierischer Rrafte. Denn diefe hat ihren 3weck doch nur in der Erhaltung ber Arten, ba bie einzelnen Thiere im Tode vergeben und nur in ihren Arten fortbauern; Die Menschen bagegen leben nicht allein für ihre Art, fonbern für ihr perfonliches Beil als Individuen, welches durch die Entwickelung ihrer Fertigkeiten gewonnen wer= ben foll. Wir feben hieraus, warum Thomas bas Princip der Individuation nicht in der wandelbaren Materie, fondern im ewigen Rathschluffe Gottes fucht. Ueber= dies aber zeigt fich die höhere Natur des menschlichen Berftandes darin, daß er nicht den Befchrankungen unterworfen ift, welche in der befondern Beife einer jeden thierischen Art liegen, fondern gum Gedanken bes Allgemeinen fich erhebt, welches alle Arten umfaßt. In biefer Erhebung zum Allgemeinen gibt fich nun zu er= fennen, daß die übrigen sittlichen Tugenden der intellec= tuellen Tugend, der Beisheit, untergeordnet find und daß die höchste Weisheit nicht allein und auf natürlichem Wege zu erreichen ift. Denn die erworbenen fittlichen Tugenden, welche in der Uebung der niedern Geelenfrafte gewonnen werden, hangen vom Willen ab; ber

Wille aber ift bem Berftande unterworfen; ber Berftand endlich fehrt erft in ber Erkenntnif ber allgemeinen Urfache aller Dinge in fein Princip gurud; baber ift bie intellectuelle bie bochfte unter allen fittlichen Tugenden und die hochfte Rraft der Bernunft ift der fpeculative Berftand. Die Aufgabe jedoch, welche er fich gu ftellen hat, namlich Gott gu erfennen, fann aus natürlichen Rraften nicht erreicht werben. Denn bas naturliche Erfennen geht von Dingen ber Belt als ben Wirfungen Gottes in ber Ratur aus; Diefe Wirfungen genügen auch uns einsehen zu laffen, daß nur Gottes Macht folche Wirfungen hervorbringen fonne; aber nur wenn die Wirfung mit der Urfache in nothwendiger Berbindung fteht, läßt fich aus jener biefe in genugender Weise erkennen; wo dagegen ein Werk vom Willen ausgeht, bruckt fich in ihm die Urfache nur unvollständig aus. Gin Berhaltnig biefer lettern Art findet nun aber zwischen Gott und ber Welt fatt; Gottes Wille bringt fie hervor; ihre Vollkommenheit ift daher auch nicht ber Bollfommenheit Gottes gleich, beffen Berftand weiter reicht als fein Wille. Daber fann nicht bie gange Berrlichkeit Gottes aus ber Natur erfannt werben. Das naturliche Erfennen vollendet nur unfere befchränkte Form; in ihm erkennen wir Bahres, aber nicht die Bahrheit. Gott ift unfer 3med; unfern 3med aber fonnen mir nicht in naturlicher Beise erkennen, weil er uns gufunftig ift und nur bas Gegenwärtige in naturlicher Weife von uns erfannt mirh

Sierauf beruht es, daß Thomas zu ähnlichen Folgerungen wie Albert geführt wird. Das natürliche Erfennen war auch ben Beiden zugänglich; aber bie beibnischen Philosophen haben ben mahren Weg nicht finden fonnen. Nur noch ftarfer als Albert hebt Thomas die Abweichungen des Aristoteles vor den driftlichen Lehren hervor. Nicht allein die Emigkeit ber Welt glaubte er verwerfen zu muffen, auch die Unsterblichkeit der vernunftigen Seelen fonnte er nicht beweifen. Wenn wir unfern 3med, weil er uns zukunftig ift, aus naturlichen Rräften nicht zu erkennen vermögen, wenn aber ber richtige Weg ohne Kenntnif bes 3weckes nicht gefunden werden fann, fo bedürfen wir einer höhern Beifung, einer übernaturlichen Erleuchtung, welche bie Offenbarung uns bietet und ber Glaube ergreift; ihm folgen die übrigen eingegoffenen theologischen Tugenden, und fo werden uns von Gott übernatürliche Rräfte verlieben. Alle die Mittel aber, burch welche Gott uns unferm 3mede zuführt, find nicht nothwendig und können daber auch nicht burch nothwendige Schluffe auf ihre Urfachen gurudgeführt werden, weil fie von Gottes Willen und Wefen abhängen; fie find woi paffend gewählt und haben eine Convenieng zu ihrem 3med, aber als einzig mögliche Mittel, welche Gott hatte einschlagen muffen, fonnen fie nicht angesehen werden. Go hangen wir von der Gnade Gottes ab und muffen durch fie gum Schauen Gottes erhoben werden.

Diese Lehren bes Thomas haben nun ohne Zweifel eine fehr entschiedene praktische Tendenz mit den Lehren Albert's gemein; sie knupfen alles Weltliche an den Willen Gottes und machen von der Convenienz der Mittel, welche Gottes Gebote uns vorgeschrieben haben, die Wege abhängig, welche wir zur Erreichung unsers Heils einschlagen sollen. Doch leuchtet aus ihnen noch

ein ftarfes theoretisches Intereffe hervor, indem der lette 3meck die Erkenntnif Gottes, bas oberfte geiftige Bermogen der Berftand fein foll, und diefes Intereffe fcheint mit ben praftischen Mitteln nicht in vollem Ginflange gu fteben. Es wird fich hieraus erklaren laffen, baf noch eine andere Lehrweise unter ben Scholaftifern fich Bahn brach. Durch ben Franciscaner Duns Scotus verbreitet, murde fie unter ben Franciscanern herrschend, während die Dominicaner Albert und Thomas die ge= feierten Lehrer ber Dominicaner blieben.

Duns Scotus ift ein viel originellerer Beift als Thomas von Aquino. Er fteht an der Grenzscheide des 13. und 14. Jahrhunderts, und wenn jenes Sahrhundert als die Blutezeit der scholaftischen Syfteme angefeben werden fann, in diefem aber ichon ber Berfall ber mittelalterlichen Philosophie eintrat, so wird man auch in feiner Lehrweise Spuren einer finkenden Bilbung nicht unbeachtet laffen fonnen. Robeit des Ausdrucks, Grobheit der Polemif, Uebertreibung in der Spigfindigfeit ber Unterscheidungen, eine ftartere Bernachläffigung ber Phyfit fonnen als folche Spuren betrachtet werden. Dafür aber entschädigt er burch energische Entschiedenheit und durch flaren Blick in die ethische Bedeutung der Theologie, aus welcher er zuweilen überraschende, zuweilen erschreckende Folgerungen mit fühner Entschloffenheit ziehen zu muffen glaubt. Fur die Charafteriftif der Richtung, in welcher die Denkweise des Mittelalters fich bewegte, ift feine Lehre ohne Zweifel von großer Bedeutung.

Darin stimmt Duns Scotus mit feinen Borgangern überein, bag wir bas Gein Gottes fegen muffen, um im

Begriff Gottes einen Gedanken zu finden, bei welchem unfere Bernunft fich beruhigen fann. Wir muffen eine erfte Urfache, einen letten 3med und ein hochftes Wefen fuchen; wir haben biefe brei in Gott gu erkennen. Sein Gebanke bezeichnet uns bas Unendliche und nur im Gebanten bes Unendlichen fann unfer Berftand, welcher über jebe Schranke hinausbringt, feine Rube finden. Das Unendliche aber muß als transcendental angeseben werden; benn wir konnen es nicht begreifen, weil es feine Theile hat, vielmehr schlechthin einfach ift, wie fcon ber Lombarbe lehrte. Das hochfte Befen, im höchsten Begriff bargeftellt, ift bas Seiende; ber hochfte Begriff fann aber nicht, wie ber Begriff aller andern Dinge, durch die Bufammenfegung von Gattung und Unterschied erklart werden. Gott ift die Bahrheit, wir aber fonnen nur Bahrheiten in einer Bielheit von Beariffen beareifen.

Dabei streitet aber Duns Scotus boch gegen bie Uebertreibungen, welche an ben Gedanken des Transcenbentalen sich angeschlossen hatten, als könnten wir von Gott nichts im eigentlichen Sinne ausfagen, sondern nur mystisch oder symbolisch von ihm reden. Das Sein kommt Gott in demselben Sinne zu, in welchem es allen übrigen Dingen beigelegt wird, und wie von allem Seienden der Sah des Widerspruchs gilt, so dürsen wir auch vom Seienden schlechthin nichts Widersprechendes aussagen. Sollen die vielen Wahrheiten, welche wir erkennen, in die eine Wahrheit Gottes zusammengefast werden, so darf unter ihnen kein Widerspruch sein. Daher geht die Lehre des Duns Scotus vornehmlich darauf aus die Uebereinstimmung aller Dinge und aller der Momente

nachzuweisen, welche in der Erkenntnig der Dinge von uns unterschieden werden muffen.

Diese Uebereinstimmung ift auch zwischen und und unferm 3mede anzuerkennen und auch in biefer Beziehung werden von Duns Scotus die Uebertreibungen im Begriffe bes Tranfcendentalen geguchtet. Man behauptet, daß unfer 3meck unendlich, unfer Berftand aber und unfer Vermögen für ben 3weck endlich fei, baf alfo unfer 3med unfer naturliches Bermogen überfteige. Wenn bies ware, fo murbe ein Widerfpruch zwischen Bermögen und 3med fattfinden; benn gwischen bem Unendlichen und Endlichen gibt es feine Proportion. Die Capacitat unfere Berftandes muß unendlich fein, wenn wir Gott, in welcher Beife es auch fei, verfteben lernen follen. Gollen wir Gott empfangen, fo muß bas Bermogen unferer Empfänglichfeit dem Unendlichen propor= tionirt fein. Daber durfen wir nicht zogern anzuneh= men, daß ben geiftigen Befen, ben Menfchen nicht meniger als ben Engeln, ein unendliches Bermogen gufomme, fonft wurden sie der ewigen und unendlichen Seligfeit nicht theilhaftig werden fonnen. Bierauf beruht es, bag Duns Scotus auch ben Begriff bes Uebernatürlichen nicht ohne Beschränkungen läßt. Freilich bedürfen wir übernatürlicher Gaben und Erleuchtungen; von ihnen hangt bie freie Fortbildung ber Lehre ab, in welcher wir noch immer begriffen find; noch immer werden wir vom Beiligen Geifte erleuchtet und ergrunden mehr und mehr die Beilswahrheiten; nur dadurch fonnen wir in fortschreitendem Mage ber Seligfeit theilhaftig werden; aber diefe übernaturlichen Gaben und Offenbarungen find gar nicht fo ungewöhnlich, munder-

bar und übernatürlich, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Denn bie Gnabe gemahrt fein neues Bermogen. legt den Rraften der Geschöpfe nichts zu, fondern entwickelt nur, mas urfprünglich in ihrem Bermogen lag, weil wir feine Gaben empfangen fonnten, wenn wir nicht borber ichon bas Bermögen zu empfangen hatten. Wir murben nicht belehrt werden fonnen, wenn wir nicht von Natur das Bermögen hätten Alles zu lernen, mas uns gelehrt wird. Die Wirkungen ber Gnade in uns find daber auch gemiffermagen natürliche Wirkungen; fie find naturlich von der Seite des Empfangenden; fie ent= sprechen unferer empfänglichen Ratur und vollenden fie nur. Uebernatürlich werden fie nur von der Seite bes Wirfenden genannt, weil in ihrer Berleihung nicht ein natürliches Ding, fondern Gott als übernatürliche Urfache wirksam ift und fich offenbart. Der Begriff bes Uebernatürlichen bei Duns Scotus beruht baber nur darauf, daß er voraussest, unfere Natur fei von folcher Art, daß fie eine unmittelbare Ginwirkung Gottes auf uns gestatte.

Aber die Wirkungen Gottes erfahren wir nicht allein in der Erleuchtung unsers Verstandes; unser ganzes Wesen, Verstand und Willen, sollen sie verklären, ja den Willen zumeist, denn die Theologie hat es noch mehr mit unserm Willen als mit unserm Verstand zu thun. Sie ist eine Lehre und will also unsern Verstand unterrichten, aber sie ist nicht eine speculative, sondern eine praktische Lehre, welche unsern Willen ergreisen soll. Denn auf die Seligkeit des Menschen hat sie es abgesehen und sie soll daher, wie der Lombarde lehrt, in der Hauptsache nicht zur Erkenntniß, sondern zum Ges

nuß Gottes fahren. Sie geht baher auch vom Glauben aus, welcher ein Act bes Willens ift; benn bas gläubige Kesthalten an Ueberzeugungen, welche nicht evident find, fann nur burch Entschluß bes Willens zustande fommen.

Diese Ansicht, daß die Theologie eine praftische Wiffenschaft ift und daher das praktische Leben die Theorie beherricht, ift von folgenschwerer Wichtigkeit und begrunbet die meiften Abweichungen bes Duns Scotus von feinen Vorgangern. Albert und Thomos hatten nach feiner Meinung bem Berftande eine zu hohe Bedeutung beigelegt, indem fie die Theologie auf die Erkenntniß Gottes richteten und den Willen vom Berffande abhangig machten. Die Belt ift ein Berf Gottes, alfo ein Ergebniß feiner praftifchen Thatigfeit, feines Willens. Der Wille Gottes aber darf von feinem Verftande nicht abhangig gemacht werden; benn fonft wurde Alles in letter Urfache vom Verftande abhängen; mas aber ber Berftand benft, benft er nothwendig, und es murbe alfo unter jener Bedingung Alles nothwendig fein. Dagegen behauptet Duns Scotus die Bufälligkeit der weltlichen Dinge. Die Praris unfere Lebens zwingt und angunehmen, daß wir bas Uebel vermeiden fonnen. Das Gefet Gottes läßt uns vorausfegen, daß wir der Berdammnig entgeben, bas Beil gewinnen fonnen, aber nicht muffen. Die Erfahrung zeigt une nur zufällige Wahrheiten. Wer gegen bas Bufällige ftreitet, leugnet den oberften Grundfag der Erfahrung. Rur praftifch murbe man einen folchen Steptifer widerlegen fonnen; man mußte ihn martern; bann wurde er eingefteben, es fei möglich, daß er nicht gemartert murbe. Das Bufällige alfo ift bem Duns Scotus Das, mas anders fein

kann als es ift. In diefem Sinne haben wir die ganze Welt als zufällig anzusehen; vom Willen Gottes abhängig und nur dem Willen Gottes ihr Dasein verdankend, hätte sie in allen Stücken anders sein können als sie ift.

Da nun aber die Welt mit bem Wefen Gottes boch durch ben Willen Gottes zusammenhangt, muß fie auch feinem Befen entsprechen. Dem widerspricht nicht, daß fie mannichfaltig und veränderlich. Gottes Wefen aber einfach und unveranderlich ift. Denn auch eine einfache und unveränderliche Urfache fann viele und wechselnde Wirkungen haben, wie uns bas Beispiel ber Seele zeigt, welche, obgleich einfach, boch viele verschiedene Afte vollzieht und, obgleich mit ihrem unveranderlichen Willen nach ihrem 3wede ftrebend, ihn boch burch veränderliche Mittel betreibt. Go haben wir auch Gott einen unveränderlichen Willen beizulegen, welcher in feinem Widerspruch mit sich bald bas eine, bald fein Gegentheil wollen fann. Ihm gemäß legt er allen Dingen ihre fich gleichbleibende Natur bei. Als ber Grund aller Dinge ift biefer unveranderliche Wille in allen Dingen, ihnen gegenwärtig; felbft in der Materie, welche als ber Grund bes Bufälligen und Mannichfaltigen ber Welt nicht fehlen fonnte, ift er vorhanden. Im Willen Gottes ift nun aber Zweierlei zu unterscheiden, feine Begiehung auf bas Befen Gottes und feine Beziehung auf die Dinge ber Belt. Jenes nennt Duns Scotus ben abfoluten, diefes ben geordneten Willen Gottes. Der absolute Bille Gottes, da er nur auf bas noth= wendige Wefen Gottes fich bezieht, ift nothwendig; fein geordneter Wille hat es nur mit zufälligen Dingen gu

thun, welche auf zufälligen Befchluffen Gottes beruhen, welche nur find weil Gott fie gewollt hat, und nur bleiben, weil er in feinem Willen beharrt. Dem abfoluten Willen Gottes gehört es an, bag Alles, mas er will, auf Gottes Wefen fich zurudbezieht. Cowie Gott fein Wefen lieben muß, fo muß er auch allen feinen Geschöpfen diefe Liebe zu feinem Wefen einpflanzen; er muß fie feinetwegen wollen, zur Berberlichung feiner Macht, feiner Gute und Beisheit; benn fein abfoluter Wille liegt feinem geordneten Willen zu Grunde. Weiter aber erftreckt fich ber absolute Wille Gottes nicht; die Liebe Gottes ift uns durch den absoluten Willen Gottes geboten; alle andere Gebote Gottes, welchen mir gehor= chen follen, konnten auch anders fein und fließen nur aus bem geordneten Willen Gottes. Rur ber 3med ber weltlichen Dinge und ihre Liebe jum 3med ift unbebingt nothwendig; bas Uebrige ift nur Mittel zu biefem nothwendigen Zwede; nachdem er fie jedoch gewählt hat, wird er beständig an ihnen festhalten. Gehr weit geben in ber That die Gage bes Duns Scotus, welche die Bufälligkeit der weltlichen Mittel behaupten. Das Natur = und bas Sittengefet hatte anders geordnet werden fonnen, als es geordnet ift; felbst die Liebe bes Nächsten war fein nothwendiges Gefet, benn fie ift in ber Liebe Gottes nicht eingeschloffen. Die Absicht biefer Sase ift unverfennbar. Die Liebe bes Weltlichen foll ber Liebe Gottes untergeordnet, ja von ihr abgeloft mer= ben und nur als zufälliges Mittel fich barftellen gur Erreichung des ewigen Zwecks; alle weltliche Mittel werden nur als Ausfluffe positiver göttlicher Gebote betrachtet.

Es konnte icheinen, als mußte biefe Lehre bamit enden, Alles in der Welt der Bufälligkeit und der Willfür zu überlaffen; fie hat aber dagegen boch ein Mittel zur Sand in bem Gedanken an die Conffang bes geordneten Willens Gottes und ber Widerspruchlofigkeit, welche Got= tes Wirfungen in allen Studen bewahrt werden muß. Un biefem Kaben fucht Duns Scotus bie Dronung ber Welt zu begründen, indem er babei die fittliche Bedeutung aller Geschöpfe Gottes hervorhebt, weil alle Geschöpfe zu ihrem letten 3med geordnet fein muffen. Da bie Welt einmal fo geordnet ift, wie fie ift, muffen wir uns an ihre Ordnungen anschließen und können nur in ihren Begen zur Seligfeit gelangen. Es verlangen biefe Bege ein allmäliges Fortschreiten von einer Stufe gur andern, vom Niedern jum Sohern. Aus dem Bermogen beraus muß fich die Wirklichkeit bilben. Bas in der Thatiafeit der Dinge gur Wirklichkeit gekommen ift, foll nicht wieder verloren geben, fondern als ein niederer Grad der Entwickelung zur Grundlage einer höhern Stufe bes Dafeins dienen. Daher bringt die Thatigkeit die Uebung und die Freiheit im Wirken (habitus) hervor und in fteigendem Grade gelangen die Dinge zum wirklichen Befit Deffen, mas in ihrem Bermogen angelegt mar. Bierbei muffen aber auch außere und innere Welt beffandig in Uebereinstimmung bleiben und ju jeder Entwickelung ber Wirklichkeit aus dem Bermögen wird ba= her auch eine außere wirkende Urfache verlangt. Man fieht, daß nach diefen allgemeinen Grundfaten ein verffandiger Bufammenhang ber gangen Welt verlangt wird.

Sie werden weiter ausgeführt in der Untersuchung über das geiftige Leben des Menfchen. Auf der nied-

rigften Stufe fteht der Beift in feinem finnlichen Leben; bennoch ift die Uebung der finnlichen Rrafte zur Kertigfeit in ihren Thätigkeiten unumganglich nothwendig für die Ausbildung der höhern Rrafte der vernünftigen Seele, weil der höhere Grad des geistigen Lebens nicht ohne die Ordnung des niedern gedeihen fann. Wir muffen unfer finnliches Leben gahmen und ber Bernunft unterwerfen lernen; nur unter biefer Bedingung ift feine Uebereinstimmung mit bem höhern Leben zu gewinnen. Bierbei berudfichtigt Duns Scotus besonders die Natur unserer finnlichen Borftellungen; fie find verworren und bedürfen baber einer Thatigfeit, welche fie ordnet. Diefe fällt dem Berftande zu, welcher durch Claffification nach ben in ben Dingen liegenden Arten und Gattungen bas Suftem ber Begriffe herzustellen hat. Bierin beweift fich die unendliche Capacitat unfers Berftandes, weil feine ordnende Thatigfeit in das Unendliche fich erftreckt. Die Bildung unfers Berftandes, welche, in unferm natürlichen Bermögen angelegt, burch die Ginwirfung natürlicher Kräfte vermittelt wird, ift als eine erworbene Gnade anzusehen, welche immer ber verliehenen Gnade vorausgeben muß, weil Gott nur nach unserer Capacitat in uns wirfen fann. Die verliehene Gnade aber muß ber erworbenen Gnade folgen, benn die Bilbung bes Berftandes, felbft in ihrem hochften Grade, in der Erfenntniß Gottes, ift nur Mittel jum Genuß Gottes, welchen uns nur Gott gewähren und verleihen fann, fowie auch die Erkenntniß der Wahrheit nur zur Uebung bes Guten führen foll. Daher ift auch die Ausbilbung des Willens als eine höhere Stufe anzusehen als die Ausbildung des Berftandes; diefe aber muß jener vor-

hergeben, weil der Wille nicht blind fein foll. Sierin ift deutlich die Unterordnung der theoretischen unter die praftifchen Bernunft ausgesprochen.

Sowie aber bei Gott, fo auch beim Menschen barf der Berftand nicht den Willen bestimmen; benn bas Böhere darf nicht vom Niedern beherrscht werden. Daber bilbete im Begenfate gegen ben Determinismus bes Thomas von Aquino Duns Scotus die Lehre von der Indiffereng des Willens aus, welche im Alterthum (vom Epifur) nur fehr schwach angedeutet worden war und amar feine ausreichende Entscheidung über bas Berhalt= niß des Verftandes zum Willen bringt, aber boch Beach= tung verdient, weil fie der Ginseitigkeit des Determinis= mus entgegenarbeitet und ein Problem für die philosophische Untersuchung ausführlich zur Sprache gebracht hat. Um ben Determinismus zu widerlegen halt es Duns Scotus fur genugend, barauf aufmertfam gu machen, daß wenn der Berftand den Willen bestimmte nicht der Wille, fondern der Berftand wollen wurde, daß wir unter diefer Borausfegung feine Bahl unter den Beftimmungegrunden hatten, nicht wegen ber Gunde, fondern wegen des Frrthums bem Tadel unterworfen waren, daß auch der Irrthum nicht Folge der Gunde, fondern die Gunde Folge bes Irrthums fein murbe. Seiner Unficht gemäß, daß ber Berftand nur ein niederer, der Wille ein höherer Grad der geiftigen Ent= wickelung fei, läßt er den Berftand bem Willen voraus= geben, aber auch im Willen fortbefteben, weil ber niebere Grad als gewonnene Fertigkeit im höhern Grade bleibt. Hierdurch und weil er nicht leugnen will, daß ber Wille auch ein Erkennen des Berftandes vermittelt

und zu feinem höhern Ergebniß hat, wird er zur Unterfcheidung eines höhern und eines niedern Erkennens geführt; ja er macht ben Grundfat geltend, bag erft im Bufammenwirfen aller Rrafte bes Beiftes, bes Berftanbes und bes Willens, die fraftigfte und vollfommenfte Thatigfeit der Bernunft fich erzeuge. Das niedere Erfennen bezeichnet er mit bem Ramen bes erften, bas höhere mit bem Namen bes zweiten Gedankens. Der erfte Gedanke zeigt und bas Dbject und tritt in uns unwillfürlich ein, als ein Act ber Ratur, als ein Gin= druck, welchen das Dbject auf uns macht. Er ift daber ohne Gunde und fo wenig uns zuzurechnen, wie es uns gur Schuld gereichen fann, daß und unwillfürlich etwas einfällt. Der zweite Gedanke ift dagegen nicht ohne unsern Willen; benn er bilbet fich in uns nur badurch, daß wir mit Wohlgefallen ober Disfallen bei bem Gedanken eines Dbjects verweilen, ihm in Saf oder Liebe unsere Aufmerksamkeit znwenden, ihn oftmals oder lange überlegen; erft hierdurch gelangen wir aus der finnlichen Verworrenheit zu entwickelten Gedanken. In der Beife des Wohlgefallens oder Diefallens, der Liebe oder des Saffes liegt unfer Bille; baraus fann Berdienft ober Schuld und zuwachsen und daber ftellt auch die höhere Entwickelung unfere Berftandes als ein Bert unfere Willens und als eine sittliche Aufgabe fich uns bar.

Wenn wir aber unfern Berftand bagu fähig machen follen, ben bochften Aufgaben bes geiftigen Lebens gemachsen zu fein, so muffen wir ihn burch unfern Willen auf das Unvergängliche richten, damit wir die weltlichen Dinge als Das begreifen lernen, mas fie find, als Werfe Gottes, und in den Gefegen der Ratur und bes praftischen Lebens Gebote bes geordneten Willens Gottes erblicken. Dann erst wird das Streben unsers Verstandes mit dem Streben unsers Willens nach dem Genuß Gottes in Uebereinstimmung gesetzt. Diese Richtung unsers Verstandes durch unsern Willen ist daher auch die Vorbedingung unserer Seligkeit: sie erleuchtet unsern Willen und führt den Gehorsam gegen Gottes Gebote mit sich; so macht sie uns fähig, daß Gott in uns fallen und den Genuß seines Wesens uns gewähren kann.

Wenn man die großen Syfteme des 13. Jahrhunderte, deren Abrif wir gegeben haben, mit den Lehren des 12. Jahrhunderts vergleicht, fo wird man fie diefen nicht allein an Reichthum, fondern auch an Tiefe ber Gebanken überlegen finden. Gie ftrebten in die Mannichfaltigkeit ber weltlichen Dinge einzudringen und in ihr die Gedanken und die Plane Gottes zu erforschen. Sie fuchten zu zeigen, bag bie fromme Befinnung, in welcher wir die Erkenntniß unfere Berftandes und bie fittliche Bilbung unfers Willens betreiben mußten, an die Werke der Welt wie der Kirche fich anzuschließen hatten. Sierin gingen fie weit über ben Weg ber frommen innerlichen Beschaulichkeit hinaus, welchen Sugo von St.=Bictor empfohlen hatte, weit hinaus über die Lehre des Lombarden, welche nur in einem fleinen Theile unferer Sandlungen, nur in ben frommen Uebungen bes firchlichen Lebens ein Mittel gegen die weltliche Berftreuung zu finden wußte. Aber fie famen mit aller ihrer Burdigung unfere gegenwärtigen Lebens doch nur zu dem Ergebniffe, daß die irdischen Dinge nur eine Vorübung und Borbereitung für bas ewige Leben gestatteten und daß die mahren Guter und erft gutheil

wurden, wenn wir ben Rampf bes zeitlichen Lebens überftanden hatten; eine Denkweife, welche freilich auch noch unter uns weitverbreitet ift, doch mit ber mahren Schähung unferer gegenwärtigen Guter fich nicht vereinigen läft. Ihr Blick war zu vorherrschend auf ben erften Grund und den letten 3med, auf Anfang und Ende der Dinge gerichtet, um entbeden zu fonnen, wie in den weltlichen Mitteln der Anfang fich bemährt, ber 3wed fich verwirklicht; hierzu fehlte ihnen die Vertiefung in den nothwendigen Bufammenhang zwischen Anfang und Ende der Dinge, und deswegen erfchien ihnen bas Emige, wie es im Berlauf bes zeitlichen Lebens fich boch ichon offenbart, nur wie ein Bereingreifen bes Uebernatürlichen in eine ihm gleichsam fremde Welt. Nicht ganglich misachteten fie Die weltlichen Mittel; fie fonnten fie aber doch nicht in ihrem vollen Werth begreifen. In Diefer Schmache ihres Berftandniffes liegt ber Grund, aus welchem ber Berfall ber scholaftischen Lehren bervorgeben mußte.

Nach Zeiten einer gelehrten, auf bas spitssindigste sich ausarbeitenden speculativen Forschung pflegt der menschliche Geist nach einer einfachern Lösung der vorliegenden Fragen sich zu sehnen. So geschah es nach den Systemen des 13. Jahrhunderts. Aber es laffen die einzelnen Fragen, deren Lösungen lange die Untersuchung beschäftigt, das Nachdenken geübt, wenn auch nicht befriedigt haben, doch nicht leicht sich vergessen. Nur mit Gewalt reißt man von ihnen sich los, und indem man den Knoten zu zerhauen meint, bleibt die

Mahnung an die Willkur zurück, mit welcher man über vorliegende Schwierigkeiten gewaltsam sich hinwegsekte; so treten neue Verwickelungen vor die zweifelnde Seele. In einer solchen Verwirrung sinden wir die Philosophie des 14. und des folgenden Jahrhunderts, der Zeiten des Verfalls der Scholastik.

In ihnen löste sich das systematische Bestreben der philosophischen Theologie in Polemik auf. Bon zwei entgegengesetzen Seiten, welche die Systeme des 13. Jahr-hunderts doch nicht ganz hatten versöhnen können, trat diese Polemik hervor, von der Seite der mystischen Beschaulichkeit und von der Seite der frommen praktischen Uebung, welche an die Strenge der kirchlichen Sagungen sich anschloß.

Eine viel feindlichere Stellung als früher nahm gegen das Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrhunderts der Mnfticismus an zugleich gegen firchliche Uebung und gegen wiffenschaftliche Forschung. Schon äußerlich verfündet sich dies darin, daß er feinen Gis bei den Prebigern nahm, welche ber Bolfesprache fich bedienten um den Bedürfniffe bes armen Bolks entgegenzukommen. Man hat biefen Mufficismus bisber befonders bei beutfchen und niederländischen Predigern nachgewiesen, beim Meifter Edart, Tauler und Andern; er wird auch fonft porgefommen fein; am beutlichften weift Johann Gerfon darauf hin, der fonst ein gelehrter Theolog, doch auch der frangofischen Sprache fich bediente, gang im Sinne ber deutschen Muftiker. Gine Lehrweise, welche von der allgemeinen gelehrten Sprache fich losfagte, mar ber Dierarchie ohne Zweifel feindlich; sie verkundete eine Ummandlung ber Zeiten; nicht ohne Grund hat man Borläufer der Reformation in diesen deutschen, niederlandi= ichen und frangofischen Mustifern erfannt. Noch offener als gegen die Bierarchie erklärte fie fich gegen die gelehrten Scholaftifer. Die theologische Gelehrfamkeit hilft nicht; ber einfältige Mann fann ebenso gut wie ber Theolog Gott leiben. Wie faugende Rinder, lehrt Gerfon, welche die Quelle ihres Genuffes nicht kennen, follen wir uns an die Bruft Gottes werfen. Auch die Werke bes praftischen Lebens und die Ceremonien bes Gottesbienftes helfen nicht; fie führen nur gur Dannichfaltigkeit, zur Berftreuung ber Geele, welche nur in der Sammlung auf ihr Inneres fich des Kerns ihres Lebens bewußt werden fann. Wie fehr nun auch diefe Lehre von den Spigfindigfeiten der Scholaftit fich abwendet, fo merkt man ihr boch ohne große Runft an, daß fie ihre Grundfage aus den Lehren berfelben Scholaftif geschöpft hat. Dieselben Schwierigkeiten, welche Die Scholaftifer gefunden hatten, wenn fie erklaren wollten, wie wir gum Schauen und gum Genuffe Gottes gelangen fonnten, machen auch die deutschen Prediger geltend. Es find die Unterschiede ber Dinge, das bies und bas, die Befchränktheit, welche aus ihnen fließt, es ift die Materie, der Grund der Individuation, mas uns von unferm unendlichen 3med zurüchalt, mas uns zwiefpältig macht und bas allgemeine und einfältige Wefen Gottes uns nicht erreichen läßt. Die Geele muß aber völlige Bereinigung mit Gott fuchen, fodaß Erkennendes und Erkanntes in eins zusammenfallen. Dies murben wir erreichen fonnen, wenn wir reines Beiftes maren. 3m wirklichen Erfennen werden Erfennendes und Erfanntes eins; im Sehen fliegen das febende Auge und Siftorifches Tafdenbuch. Dritte &. VII. 15

bas gefehene Erz in einen Act zusammen; nur bie Daterie scheibet fie; mare bas Erz und bas Auge ohne Materie, geistige Dinge, fo wurde fein Unterschied unter ihnen fei. Daber follen wir auf bas rein Beiftige uns wenden mit reinem Geifte. Wir follen baffelbe in unferm Innersten erkennen, im Kunklein unserer Seele, in bem Sohne Gottes, welcher in einem Jeben von uns lebt. Aber von bem Meugern muffen wir uns abichei= den, bann werden wir reines Geiftes fein und Gott leiden fonnen. Diefe Lehre geht alfo auf eine unmittelbare Unschauung Gottes in bem Innersten unfrer Seele; die Mittel, die Grade des Aufsteigens, welche die alten Muftifer doch zu wurdigen gewußt hatten, achtet fie gering. Wenn die Syfteme bes 13. Jahrhunderts barauf ausgegangen maren bie Mittel ber weltlichen Erfenntniß und des weltlichen Sandelns als eine nothwenbige Borbereitung zur Achtung zu bringen, fo meint fie diese Mittel entbehren zu fonnen. Dag hierin nur mieber aufgegeben murbe, mas die altern Syfteme von einem methodifchen Berfahren in der Entwickelung bes theoretischen und praktischen Lebens gur Ginficht gebracht haben, wird fich nicht verkennen laffen.

Von der andern Seite für die Strenge der kirchelichen Uebung und des kirchlichen Lehrbegriffs streitend erhob sich im 14. Jahrhundert der Nominalismus, welcher erst von dieser Zeit an eine herrschende Stellung in der Theologie und Philosophie des Mittelalters gewann. Er geht darauf aus die Mittel der weltlichen Wiffenschaft als durchaus unzureichend für die höhere Erkenntniß der Theologie zu schilbern, sodaß sie auch nicht einmal eine Hinweisung auf die göttliche Wahrheit, eine

Vorbereitung für unfere höhern 3mede uns bieten fonnen. Daber murbe von ihm auch die Trennung ber Philosophie von der Theologie von neuem vollzogen. 3m 12. Sahrhundert haben wir Philosophen gefunden, welche mit ben Theologen nichts zu thun haben wollten. Als im 13. Sahrhundert die Scholaftische Philosophie ihren Sohepunkt erreicht hatte, mare es unmöglich ge= lich gemefen, daß die Führer der miffenschaftlichen Entwickelung von dem theologischen Forschen, welches das gange Intereffe ber Beit in Unfpruch nahm, fich losge= fagt hatten. Auf den Universitäten hatten fich die Facultaten geschieden, aber in der Forschung waren Philofophie und Theologie vereint geblieben. Jest im 14. Sahrhunderte fonnte einer ber berühmteften Philosophen ber parifer Universität, Johannes Buridanus, ein Rominalift, die wichtigften Fragen der Wiffenschaft von fich gurudweisen, weil fie ber höhern Facultat angehörten. Diefe Ablösung der Philosophie von der Theologie konnte wenigstens zuerft nur zum Rachtheil ber erftern ausschlagen. Der Rominalismus lief, wie wir feben merben, auf einen fehr entschiedenen Stepticismus hinaus; er diente bazu, die Richtigfeit ber weltlichen Wiffenschaft nachzuweisen. Man wurde in ihm eine Bereinfachung ber Lehrweise sehen konnen, wenn er von den Berwickelungen der nun einmal überlieferten Fragen hatte losmachen können. Denn wenn die frühern Scholaftifer ju zeigen gesucht hatten, baf die natürliche Wiffenschaft nicht ausreichte, uns zur Erfenntnif und zum Genuß ber überfinnlichen Urfachen zu führen, fo ichien es boch viel fürzer zum Ziele zu bringen, wenn man nachweisen fonnte, daß die natürliche Wiffenschaft überhaupt außer

Stande sei, Uebernatürliches in das Auge zu fassen, daß sie vielmehr bei der Erkenntniß des Materiellen oder der Erscheinungen stehen bleibe und daß deswegen der Theoslogie, welche auf übernatürlicher Erleuchtung suße, die Erkenntniß der übersinnlichen Wahrheit vorbehalten werden müsse. Es war dies die stärkste Steigerung des theologischen Supernaturalismus. Sie schloß sich an die Lehre an, welche immer allgemeiner sich verbreitete und nicht allein von den Scotisten, sondern auch von den Thomisten behauptet wurde, daß die Theologie eine praktische Wissenschaft sei.

Der Rominalismus bilbete fich in ber Schule ber Thomisten, wie in ber Schule ber Scotiften aus, boch ift er von diefer viel ftarter als von jener vertreten worden. Bilhelm Durand von St. = Pourcain, welcher ber erftern angehörte, begnügte fich bamit, einige nominaliftifche Gage zu entwickeln, ohne jedoch eine genauere nominalistische Erklärung unfere Erkennens zu geben. Er bemertte, daß die Bahrheit der Gedanken nicht darin bestehen konnte, daß fie die Bahrheit der Sachen barftellte, wie fie find. Wenn die Sachen Rorper fein follten, fo murbe es einleuchten, bag fein Gedanke einen Korper darftellen konnte, wie er ift. Die Sachen waren Subftangen, der Bedanke aber nur ein Accidens einer Substang und fein Accidens fonne einer Substanz gleichkommen. Bas unfere Biffenschaft zu erkennen vermöchte, laufe immer nur auf Allgemeines hinaus; benn individuelle Dinge ließen fich wiffenschaftlich nicht erkennen; das Allgemeine wurde aber nur burch Bergleichung erkannt und fei nur im Berftande, welcher vergleiche.

Den Scotiften gehörte Bilhelm von Dccam an, welcher als der scharffinnigste Begrunder des Rominglismus angesehen werden muß. Er beruft fich auf ben allgemein anerkannten Sat ber Ariftotelifer, bag alle Erkenntniß auf Erfahrung beruhe. Bunachst beruht fie auf Erfahrung unferer felbft; benn bies ift bas Gemiffefte, daß ich bin, daß ich lebe; aledann aber auch auf Erfahrung anderer Dinge, benn jeder Gedanke, welchen ich in mir erfahre, beweift mir bas Dafein anderer Dinge, weil jeder meiner Bedanken nur ein Leiden meiner Seele ift, welches die Wirfung eines außern Dinges mir ein= drückt; denn die Gedanken fommen mir ohne alle Thatiafeit meines Berftandes ober meines Billens. Dccam erkennt wol den erften, aber nicht den zweiten Gedanken bes Duns Scotus an. Benn er bas naturliche Erfennen von der Erfahrung ableitet, so meint er damit, daß es nur durch ben finnlichen Gindruck zu uns fomme. Streng genommen will er baber auch nur gulaffen, baß wir finnliche Dinge erkennen. Durch die Erfahrung lernen wir immer nur Befonderes fennen; baber haben wir auch in naturlichem Bege fein anderes Sein als bas Sein bes Befondern anzunehmen. Rein natürliches Ding fann in mehren Dingen zugleich fein. Mit Gott ift es freilich etwas Underes; aber Gott ift auch fein natürliches Ding und barf nicht nach unferer Beife, natürliche Dinge zu denken beurtheilt werden. Auch mit bem Allgemeinen murbe es anders fein; aber eben beswegen ift das Allgemeine für fein Ding zu achten, fondern es ift nur in der Seele oder im Berftande. Die äußere Erfahrung zeigt uns nur befondere, finnliche Dinge, welche wir auch materielle Dinge nennen, und

im natürlichen Wege erkennen wir nun ein Intelligibles ober Immaterielles, nämlich unsere eigene Seele; aber auch sie läßt als ein sinnlicheres Ding sich betrachten, weil sie durch den innern Sinn erkannt wird. Daher können wir zwar eine Erkenntniß des Intelligibeln und Immateriellen und zuschreiben, müssen aber auch hinzusesen, daß alles von dieser Art nur in unserer Seele oder in unserm Verstande vorhanden sei.

Wenn man bedenft, daß die theologischen Lehren bes Mittelalters mit der Erkenntnif des Sinnlichen fich nicht begnügen fonnten, fo leuchtet ichon hieraus die ffeptische Absicht dieses Nominalismus ein. Noch deutlicher tritt fie in andern Gagen hervor. Wie Durandus behauptet auch Dccam, daß fein Bedanke einer Sache außer ber Seele gleichen konne. Denn jebe Sache ift eine Substang; ber Gedanke ift aber nur ein Accidens ber Seele; jede Sache ift ein Individuum und als folches einfach, jeder Gedanke aber ift gusammengefest aus Gubject und Pradicat. Da Occam jedoch ben Gebrauch ber naturlichen Erkenntnig nicht gang befeitigen will, muß er auch ihre Bedeutung zu ermitteln fuchen, und da jede Wiffenschaft mit dem Allgemeinen zu thun hat, barf hierbei auch die Bedeutung des Allgemeinen nicht über= gangen werben. Deswegen nimmt Dccam eine gemiffe natürliche Aehnlichkeit zwifden Gedanken und Sachen an, fowie Beichen Aehnlichkeit mit den bezeichneten Sachen haben. Freilich fann biefe Achnlichkeit eine fehr ent= fernte fein. Dccam erläutert bies, indem er ben Gedanfen mit der Sprache und der Schrift vergleicht, welche Beichen von Gedanken find, obgleich fie geringe Aehnlichfeit mit den Gedanken haben. Aus diefer Bergleichung

feben wir auch, daß wir Zeichen von Zeichen und nähere und entferntere Beichen annehmen muffen; benn ber Gebanke ift Beichen ber Sache, Die Sprache Beichen bes Gebankens und bie Schrift Zeichen ber Sprache. Der Unterschied unter biefen Beichen besteht nur barin, bag ber Gebanke ein naturliches, bie Sprache und die Schrift aber willfürliche Zeichen ber Sache find. Unfere naturliche Wiffenschaft alfo gibt uns nur die Renntniß einer Reihe von naturlichen Zeichen, welche in unferer Seele auf Dinge hinmeifen, ohne fie und erkennen zu laffen. Es find bies Erscheinungen in unferer Seele, naturliche Beichen ber Sachen, welchen fie wenig gleichen, fowie ber Rauch ein naturliches Zeichen bes Feuers, ber Seufzer ein naturliches Beichen bes Schmerzes ift. Diefe Beifpiele, welche Occam gebraucht, find fast diefelben, welche Sertus Empiricus angeführt hatte um ju zeigen, baß wir nur erinnernde Beichen, aber nicht Beichen, welche die Urfachen uns offenbaren, zu erkennen vermöchten.

Biernach werden wir von der naturlichen Wiffennichts weiter fodern durfen als daß fie ben richtigen Gebrauch und mithin die Widerspruchlofigfeit der Zeichen uns vermittle. In biefem Sinne wird auch ber Gebrauch der allgemeinen Begriffe in der Wiffenschaft gerechtfertigt. Wir faben ichon, daß es nabere und ent= ferntere Beichen gibt. Das erfte Beichen einer Sache ift der individuelle Begriff, das zweite und entferntere Beichen der Begriff feiner Art und alle allgemeine Begriffe find natürliche, aber entferntere Zeichen für die individuellen Dinge. Benngleich nun diefe Zeichen nur die Bedeutung von verworrenen Begriffen haben, fo haben fie boch ihren Rugen und find une unentbehrlich, weil wir unenblicher Zeichen bedürfen wurden, wenn von der unenblichen Zahl der individuellen Dinge jedes sein besonderes Zeichen führen sollte. Wenn wir nun einmal in der Wiffenschaft ein Zeichen, einen Gedanken, gefaßt haben, so müssen wir ihn auch folgerichtig durchführen, um uns nicht zu widersprechen, um dies zu erreichen, dazu dient unser Schließen, welches Anfang, Verlauf bis zum Schlusse einer Lehre in denselben Begriffen und Ausbrückeu zu erhalten weiß. Diese formale Richtigkeit der Lehren soll die Philosophie vermitteln und Occam sucht daher seine Stärke in der Philosophie hauptsächlich in der formalen Logik, wie auch seine "Summe der ganzen Logik" unter allen seinen Schriften seinen Namen am längsten in Ansbenken erhalten hat.

Aber für die Theologie gewinnen wir aus allen diefen Lehren nichts. Decam lehrt, daß wir in natürlichem Wege Gott nicht zu erfennen vermögen, weil wir bas, was wir erkennen follen, zuerst sinnlich angeschaut haben muffen, von Gott aber feine finnliche Anschauung haben. Die Prämiffen fur die Theologie gibt uns nur der eingegoffene Glaube, welcher eine neue Schöpfung fur uns ift. Die Gebote Gottes, welche die Theologie lehren foll, find willfürlich. Auch find die Prämiffen der Theologie in völligem Widerspruch mit benen der naturlichen Wiffenschaft. Für diefe gilt der Grundfag, baß fein Ding zugleich in mehren Dingen fein fann; Gott bagegen fann in allen Dingen fein. Die übernatürliche Erfenntnig braucht daher nicht mit ber naturlichen Erfenntniß zu stimmen; was fur die Philosophie falfch ift, fann fur die Theologie mahr fein. Die Theologie hat nur durch die Unwendnng ber formalen Logik bafur zu forgen, daß fie nicht mit fich felbft in Widerspruch gerathe; mit ber naturlichen Biffenschaft fteht fie nothwendig in Biberfpruch. Decam gehorte gu ben ftarrgläubigen Franciscanern; er machte bem Papfte ben Rrieg, welcher das Gelübde der Armuth nicht im ftrengften Sinne billigen wollte; bennoch find die gablreichen und oft gang mußigen Unwendungen, welche nur den Widerspruch zwischen naturlichen und übernatürlichen Beisheit belegen follen, von einer fo ausschweifenden Art, daß fie den Eindruck guruckgelaffen haben, als hatte er nur die supernaturaliftische Theologie verspotten wollen. Die Lehre von der Allmacht Gottes läßt ihn jedes Bunder für moglich halten. Gott hat die Natur eines Denichen angenommen; baraus ichlieft Decam, baf er auch Die Ratur eines Efels, eines Steines, eines Bolges hatte annehmen fonnen. Genug, bas Uebernatürliche erscheint diesem Rominalisten als das völlige Widersviel des Ratürlichen.

Aus solchen Ueberspanntheiten kann man wol abnehmen, daß die Denkweise, ans welcher sie hervorgegangen waren, sich überlebt hatte. Der Gegensatz zwischen der natürlichen Weltweisheit der Philosophie und zwischen der übernatürlichen Weisheit der Theologie ist noch lange, auch in den Schulen der neuern Philosophie fortgeführt worden, aber er ist nicht zum Vortheil der Theologie ausgeschlagen, zu welchem ihn die Rominalisten des ersten Zeitalters gebrauchen wollten. Es kamen die Nominalisten der neuern Philosophie, welche ihn benuften um ihrer Philosophie die Freiheit zu sichern ohne Berücksichtigung der Lehren der übernatürlichen Weisheit das gerade Gegentheil Dessen zu behaupten, was diese vorschrieb-

Den Zwiespalt in der Beisheit konnte man doch nicht ertragen; es fam nur darauf an, wohin die Reigung fich wandte, ob man den Gefegen ber Ratur ober ben Satungen ber Theologie mehr vertraute. Solange bie Bierarchie fich behauptete, fonnte fie die Stimme ber Natur jum Schweigen verdammen und auch in ihrem ausgesprochenen Zwiespalt mit ber naturlichen Beisheit die Ehrfurcht gegen die Religion aufrechterhalten; als aber ihre Macht fiel, die weltliche Macht und die welt= lichen Beftrebungen muchfen, ba mare es wol heilfamer für das religiöfe Leben gemefen, wenn man den Weg der Scholaftifer des 12. und 13. Jahrhunderts nicht verlaffen hatte, welcher barauf ausgegangen mar zu zeigen, daß Natur und Religion in Ginklang fteben. Der Nominalismus, welcher ihren Zwiespalt behauptete, hat bas zweideutige und negative Berdienft gehabt, eine Philosophie einzuführen, welche ohne Rucksicht forschte, auch ohne Rücksicht auf die Religion und die Gebote einer in ehrwürdiger Ueberlieferung gegrundeten Sitte. 216 die Reigung, welche nicht ausbleiben fonnte, hinzutrat, bas Naturliche genauer zu untersuchen, mit Befeitigung ber Vorurtheile, durch welche ihm im Mittelalter fein Werth geschmälert worden war, trat nun eine Philosophie offener und offener hervor, welche um Gott wenig fich fummerte und die sittlichen Ordnungen nur aus den Trieben ber Natur zu begreifen fuchte. Die Regungen einer folchen Forschungsweise haben im Mittelalter nicht gang gefehlt, fie wurden aber in Schranken gehalten, folange man ein höheres Gefet als das Gefet der Natur anerkannte; burch ben Naturalismus ber arabischen Philosophen wurden fie begunftigt; ber Averroismus mußte im Stillen feine

Freunde zusammenzuhalten; boch maren es nur fpärliche Kunfen einer bunkeln Ahnung, in welcher ber Glaube an die Magie der Ratur hervortrat; zu wiffenschaftlicher Geftaltung mußten fie fich nicht emparzuarbeiten. Aber unter dem Schute ber Lehre, daß mas in der Philosophie mahr fei, in der Theologie falfch fein konnte, erftarkte die Forschung, welche die Natur allein und abgesehen von ihren 3meden, von ihrer Dienftbarfeit fur die Bernunft, betrachten zu durfen meinte, und als diese naturalistische Forschung offen ihr Wert neben der Theologie betrieb, da waren die Zeiten der neuen Philosophie angebrochen.



## Gustav III. und die politischen Parteien Schwedens im 18. Fahrhundert.

## Erfte Abtheilung:

Schweden in der sogenannten Freiheitszeit.

Von

Ernst Herrmann.

Nachstehender Muffas grundet fich hauptfächlich auf Geijer's "Teckning of Sveriges tillstånd och af de förnämste handlande personer under tiden från konung Carl XII.:s död. till konung Gustav III.:s anträde af regeringen. (3meite Muflage, Stockholm 1839), ein Werk, welches, obgleich ber berühmte Berfaffer in bemfelben biefe fur bie allgemeine Berfaffungsgeschichte ber europäischen Staaten bochft wichtige Deriode ber sogenannten Freiheitszeit zum erften mal quellenmäßig nach den ihm zugebote ftebenden Acten und Protofollen der ichme= bifden Reichstage behandelt hat, meines Wiffens bis auf ben im funften Bande meiner "Gefdichte bes ruffifden Staates" bavon gemachten Gebrauch in Deutschland noch nicht benust worden ift und vollig unbefannt geblieben zu fein icheint. Den Schluß biefer erften Abtheilung habe ich größtentheils aus bem letten größern Werke Geijer's ergangt, welches unter bem Titel: "Des Konigs Guftav III. nachgelaffene und funfzig Sahre nach feinem Tobe geöffneten Papiere" (Samburg 1843) erschienen ist. In der zweiten für einen folgenden Jahrgang bestimmten Abtheilung werde ich die Ueberficht der Regierung Guftav's III. vornehmlich auf Grundlage des ebengenannten Geijer'ichen Berfes bis gu dem ruffifden Rriege fortführen, mabrend fur die Darftellung des lettern, und in Bezug auf die Theilnahme Guftav's III. an den Bewegungen der Frangofischen Revolution bis gur Rata= ftrophe seines Todes, die von mir im londoner State Paper Office, fowie im foniglich preußischen Gebeimen Staatsardiv und Generalftabsardiv gesammelten Materialien, eine, wie ich hoffen darf, nicht unwillfommene Bugabe bilben werben.

Unter den hervorragenden Perfonlichkeiten des 18. Sahrhunderts ift eine ber glangenbften Guftav III., Konig von Schweden. Im Beginn feiner Regierung gog er bie faunenden Blicke der Mitwelt durch eine ebenfo glückliche als fuhn ausgeführte Revolution auf fich, die fein Reich einer funfzigiahrigen abeledemofratischen Berfluftung entriff. In Bezug auf geiftige Begabung ift er unter feinen gleich ihm der frangofischen Aufklarung ergebenen, wenn auch übrigens durch Charafter und sittlichen Gehalt voneinander noch fo verschiedenen Standesgenoffen, neben Friedrich dem Großen, Ratharina II. und Joseph II. zu nennen. An Kriegeruhm fuchte er mahrend des ruffifch-türkischen Kriegs vom Sahre 1787 Gelegenheit mit ben burch Tapferkeit und Muth ausgezeich= netften feiner Borfahren zu wetteifern, und eben als er bamit umging, ale ritterlicher Borfampfer gegen bie bas alte Europa erschütternde frangofische Staatsummalzung aufzutreten, gab biefem bentwürdigen Leben ein vorzeitiger tragischer Tod einen die allgemeinste Theilnahme er= regenden Abschluß.

Persönlichkeiten, die in so bedeutende, politisch principiell auch unsere Gegenwart noch nah berührende Begebenheiten thatkräftig eingegriffen haben, sind vorzugseweise dazu geeignet, immer und immer wieder die prüfende Ausmerksamkeit der Nachgeborenen in Anspruch zu nehmen, denn sie zeigen uns bei einer Betrachtung, die nicht in parteileidenschaftlichen Ansichten befangen, die nicht mehr durch ängstliche und engherzige Berheimlichung der den innern Zusammenhang enthüllenden Thatsachen gebunden ist, den Weg unsers eigenen Sollens, Thuns und Lassens.

Doch nicht sowol die Bewunderung der großen Gigenschaften Guftav's III., als vielmehr die Erkenntniß feiner noch größern Fehler ift es, mas uns die Geschichte Diefes Fürften fo ausnehmend beachtenswerth macht. Auch die glanzenden Seiten feines Charafters arteten aus, weil er ber innern Saltung ermangelte, aber er mar bei alledem eine univerfelle Natur von fo lebhafter Empfang= lichkeit, daß die mannichfachen Richtungen feines nie rubenden Geiftes uns in ihm eine Fulle allgemeiner Beziehungen individualifirt darftellen, die in mehr oder meniger schroffer Gegenfählichkeit bem 18. Sahrhundert eigenthümlich find. Auch er erkannte so aut wie 30= feph II. die Mängel feiner Zeit und die Unhaltbarkeit der überkommenen Zustände, aber auch ihm fehlte die sich felbftbeherrschende Rraft, die nothwendig ift, um bem Neuzuschaffenden dauerndes Gedeihen zu geben; er hatte nicht bie entfagende Selbstaufopferung feines ben höhern 3meden bes Staats fich unbedingt unterordnenden großen Dheims, Friedrich II., er huldigte wie Katharina II. dem Cultus des Scheins, ohne wie fie über eine an überzeugungslofen Gehorfam gewohnte, bem blogen Schein folgende Nation zu gebieten, er war wie fie ein leichtfertiger Junger ber oberflächlichen Lehren Boltaire's, aber er verftand es nicht, wie fie, die Gitelfeit und Genuffucht mit einem beharrlich großen Bielen nachftrebenden Chrgeig zu verbinden, vielmehr nahm zulest fein freilich auch unfättlicher, aber mit feinen Mitteln in umgekehrtem Berhältniß ftehender Ehrgeiz bas Gewand abenteuerlicher Glücksritterlichfeit an, und fo ging er im revolutionaren Taumel eines mit fich felbft in Widerspruch gerathenen Geiftes unter. Aber tros aller Berfehrtheiten und Abwege, auf die biefer revolutionare Konig zumeift gegen bas Ende feiner Laufbahn gerieth, ift es boch immer eine mit den edelften Unlagen begabte Natur die wir hanbeln und leiden feben, und wenn feine Leidenschaften ihm jum Unglud ftarfer waren als die Willensfraft feiner beffern Ginficht, fo durfen wir ihn darum doch nicht falten Bergens verdammen, fondern wir werden um fo tiefer ben Schmerz des tragifchen Misgeschicks ber menfchlichen Natur empfinden, die fehr oft ben einzelnen Menfchen in die ererbte Schuld eines verderbten Beit= geiftes und eines gefunkenen Nationalbewußtfeins mit hinabzieht und nur in den feltenften Fällen ihn mit ber hehren Rraft ausstattet, ungebrochenen Muthes auf lich= tern Bahnen voranzuschreiten und die Daffe ber Nation zu sich emporzuheben.

Und mit welch einer traurigen Bergangenheit, mit welch einer schmachvollen Gegenwart waren nicht die Eindrücke der zartesten Jugend Gustav's III. verwebt! Wahrlich, es verlohnt sich der Mühe, in das Labyrinth bieser politischen Fresale einzudringen. Denn in einer

politisch noch immer fo frankhaften Zeit als die ift, in ber wir leben, wo man noch immer fich fo unklar ift über bie Formen ber Berfaffung und bas Befen ber Freiheit, und über Das, mas überall noch hinzufommen muß, um die Formen mit bem rechten und echten Beift zu erfüllen, ba barf man folche hiftorifche Erinnerungen nicht läftig finden, auch wenn fie unerquicklich find, benn lehrreich wenigstens find fie. Und fo haben wir benn, abgefehen von dem Gebot der Gerechtigfeit, bas Charafterbild Guftav's III. durch die zu ihm gehörenden hiftorifchen Borausfegungen auf ben ihm zufommenben Standpunft zu ftellen, noch ein allgemeineres, von diefem nachften 3med unabhangiges Intereffe, auf bie Berfaffungsgeschichte Schwedens vornehmlich in der fogenannten Freiheitszeit vom Tode Karl's XII. ab bis zur Revolution des Sahres 1772 guruckzugeben.

2

Der nicht minder durch Werke des Friedens wie durch die Thaten des Krieges große Gustav Adolf hatte sein Reich auf eine Höhe politischer Macht gebracht, die ihm und seinem Bolk zu unsterblichem Ruhm gereichen. Aber dieses durch ihn weit über seine natürlichen Grenzen ausgedehnte und in dieser Ausdehnung aus fremdartigen, der innern Einheit widerstrebenden Theilen zussammengesetzte Königreich wurde bald nach seinem Tode die Beute der vornehmen und durch den Krieg großgezogenen Geschlechter. Bereits unter den beiden Bormundschaftsregierungen während der Minderjährigkeit Christinen's und Karl's XI. maßte der Abel über die drei unabeligen Stände sich die drückendsten Borrechte an.

Der schwedische Abel trug wenig ober nichts von dem Gewicht der Bürden, die schwer auf den Bürgern und Bauern lasteten, und da er überdies den größten Theil der Krongüter an sich gerissen hatte, so wurde nach dem unglücklichen und kostspieligen Kriege, in welchem der große Kurfürst von Brandenburg den bis dahin undessleckten schwedischen Kriegsruhm verdunkelte, die durch neue Auflagen vermehrte Noth der untern Stände volslends unerträgsich.

So kam es, daß plöglich die Aristokratenherrschaft in den unumschränktesten Absolutismus umschlug. Aus ähnlichen Gründen, die 20 Jahre früher die dänische Revolution veranlaßten, legten im Jahre 1680 die drei untern Stände Schwedens ihrem König Karl XI. eine vollständig dictatorische Gewalt bei. Sie faßten den Beschluß, daß der König hinfort an die bisherige Regierungsform nicht gebunden sein, daß der bis dahin allemächtige Reichsrath sich seinem Willen fügen solle und daß der König als mit der höchsten Gewalt bekleidet, sein Reich als sein eigenes ihm von Gott gegebenes Erbe zu regieren und Gott allein von seinen Handlungen Rechenschaft abzulegen habe.

Der Absolutismus der Königsmacht wurde förmlich zu einem Glaubensartikel erhoben. Bei Eröffnung des Reichstags vom Jahre 1682 nahm der Erzbischof Svebilius zum Tert seiner Predigt Buch Josua Cap. 1, B. 18: "Wer deinem Mund ungehorsam ist, und nicht gehorcht deinen Worten, in allem, das du uns gebietest, der soll sterben." Im Jahre 1693, wo die Reichsstände die Alleinherrschaft (envälde) oder Souveränetät, wie man es damals in Schweden nannte, mit

Uebergehung der im Befchluß vom Sahre 1680 enthaltenen Bestimmung, daß diefelbe an die fcmedischen Gefete und Statuten gebunden fein folle, zu einer völlig unumschränften machten, wurde am 23. Sonntage Trinitatis in ben Rirchen Stockholms über bas Evangelium vom Zinsgroschen gepredigt, wobei namentlich ber Hofprediger Wirenius in Gegenwart bes Ronigs auf Grund bes fogenannten Konigsrechts im 8. Capitel bes 1. Buchs Samuelis, und insbesondere mit Bezug auf die Worte: "und ihr muffet feine Rnechte fein". fich folcher Ausdrucke bediente, die unumwunden dem Konig Die Macht beilegten, über Gigenthum und Leben feiner Unterthanen nach Willfur zu schalten. Und in der That ließ auch die praktische Unwendung diefer Grundfate nicht lange auf fich warten. Noch nach bem Tobe Rarl's XI, wurde der Propft Boethius megen eines Auffates gegen die Alleinherrschaft und ben vorzeitigen Regierungsantritt Karl's XII. jum Tode verurtheilt. Seine Schrift murbe am 6. Aug. 1698 auf bem großen Markt zu Stockholm vom Buttel verbrannt, ihn felbst begna= bigte man zwar zu lebenslänglichem Gefängnif, aber erft im Sahre 1710 murbe er in Freiheit gefest.

Den Lehrern an den öffentlichen Schulen und ben Universitäten des Reichs ertheilte man die ftrengften Befehle, der Jugend die Grundfage der absoluten Gewalt und beren unmittelbaren Ursprung von Gott einzuprägen. Aus den Protofollen des Reichsraths und ber Stände bis auf Guftav Abolf zurud fuchte man forgfältig alle Meußerungen auf, die dem hohen Recht und ber Gewalt foniglicher Majestät nicht zu entsprechen schienen und die Berfolgungefucht ging fo weit, daß

man um misliebiger und anftögiger Meinungen willen felbft Manner, die fcon langft im Grabe rnhten, als ftrafmurbig brandmarkte. Wie fpater bie Allmacht ber Stande besonders durch die Ginscharfung bes Sates verherrlicht wurde, daß auch die Stände durch ihre eigenen Befchluffe ihr Recht nicht schmalern durften, fo wurde mahrend ber Couveranetat burch die Behauptung, daß nicht einmal der Ronig felbst durch irgendwelche Berficherungen feine Macht beschränken durfe, der Alleinherrschaft die Krone aufgesett.

In foldem Sinne griff nun Karl XI. in allen Zweigen der Bermaltung durch. Er ließ die ftanbischen Formen nicht gang fallen, aber er bediente fich ber ftanbifchen Autorität nur als eines willenlofen Werfzeugs, um feinen Abfolutismus zu verdecken, gerade fo wie fpater der ftanbifche Abfolutismus den Namen des Ronigs misbrauchte, um burch die vorgebliche Willensfreiheit und Buftimmung bes Konige ben ichmedischen Beschluffen Gefegesfraft zu geben und bas unwiffende Bolf zu täuschen.

Die Reduction ber Kronguter mar das Sauptwerk in dem Leben Rarl's XI. Unter fophiftischen Rechtstiteln maßte die Krone sich an, mas ihr beliebte, auch bas, was ihr nie gehört hatte. Sunderte von Familien wurden von blühendem Bohlftand an den Bettelftab gebracht. Der König erreichte feinen 3med: er hatte die fcmedifchen Großen zermalmt und feine Schapfammern gefüllt. Gein Gohn, der junge Beld Rarl XII., fonnte unbedingt über Beer und Finangen verfügen. Aber furchtbar rachte fich schon an ihm die Maglofigfeit ber Willfürherrichaft. In einem Leben voll Muhfal und

Noth jagte er dem Phantom eines nicht auf die Wohlfahrt des Reichs, sondern auf die Befriedigung persönlichen Chrzeizes gestellten Kriegsruhms nach. Er zerrüttete sein Reich. Er siel nicht von Feindeshand, sondern — das kann kaum bezweifelt werden — durch verrätherischen Meuchelmord.

Wie schon einmal unter Karl's XI. Regierung fand auch jest wieder ein plöglicher Umschlag von einem politisschen Extrem in das andere ftatt.

Während der lesten unglucksvollen Sahre Karl's XII. hatte es in keinem Zweige der Berwaltung auch nur noch eine einzige gesessliche Autorität gegeben, über oder neben welcher nicht eine außerordentliche Gewalt eingesest war.

Rarl's XII. Regierung war ein vollkommen revolutionäres, ausschließend für den Zweck des Rriegs bestimmtes Regiment der härtesten Art, aber auch unter ihr hatte man noch immer wenigstens die Stummeln der alten Einrichtungen stehen laffen, und aus diesen Ueberbleibseln der ständischen Zeit wucherten nun schnell und üppig die Sprossen einer dem Königthum furchtbaren Opposition hervor.

Diese Dpposition hatte sich zuerst gegen Ende bes Jahres 1713 gezeigt, als der Senat Ulrike Eleonore, Karl's XII. zweite Schwester, einlud in seiner Mitte zu erscheinen, und mit ihrer Zustimmung es wagte, ohne Wiffen des Königs die Reichstände einzuberusen. Bereits während dieses auf ausdrücklichen Befehl Karl's XII. wieder aufgelösten Reichstags wurden die Grundzüge zu der neuen im Jahre 1719 ausgeführten Berfassung entworfen, in welcher Ulrike Eleonore, um ihren zum Thron näher berechtigten Ressen, den jungen

Herzog Karl Friedrich von Holftein-Gottorp, zu verdrangen, fich dazu verstehen mußte, nicht nur der Souveranetat, fondern auch dem Erbrecht zu entfagen.

Um diefelbe Zeit, im Januar 1719 wurde das einzige noch brauchbare, wohlgeübte Heer Karl's XII. auf einem übereilten Ruckzug durch die norwegischen Gebirge auf so leichtsinnige Weise dem schauderhaftesten Untergang preisgegeben, daß der Verdacht, man habe dasselbe aus Furcht, daß es die holsteinischen Ansprüche aufrechthalten könnte, absichtlich aufopfern wollen, nur zu bezundet erscheint. Im solgenden Jahre mußte Ulrike Eleonore die Wahl ihres Gemahls, Friedrich's von Hessen zum König, zur Entwürdigung der Krone, mit neuen Zugeständnissen an die Stände erkaufen, und um Peter den Großen vom holsteinischen Interesse abzuziehen, gestand man ihm durch den französsischen Gesandten Campredon im Frieden von Rystadt schimpslichere Bedingungen zu als Rusland selbst erwartet und verlangt hatte.

Ein ungeschickter Versuch die so beengten Grenzen der Königsmacht zu durchbrechen, wobei der König Friedrich sich vornehmlich des greisen Generalgouverneurs und Reichstaths Grafen Wellingk bediente, den er später seigerweise verrieth, diente nur dazu, um so entschiebener den Grundsas der ständischen Souveränetät hervorzurusen. Bei der Ausführung dieses Planes suchte der König Friedrich den Stand der Bauern vorzuschieben. Einige der Führer desselben hatten in seinem Cabinet geheime Unterredungen mit ihm gehabt. Sie übergaben auf dem Neichstage des Jahres 1723 eine Denkschrift in der sie erklärten: "Die gemeine Bauerschaft halte dafür, daß Seine königliche Majestät eben die kö-

nigliche Macht und Autorität haben folle, die Schwedens frühern Königen zugeftanden, nach bes Reiches altem Gefes und Sagungen, wovon jedoch freilich alle Souveranetät und Gewalt ber Alleinherrschaft auszuschließen fei." Allein der Adel, der fich feine Privilegien bereits gefichert hatte, fertigte im Bunde mit ber Beiftlichfeit und dem Burgerftande, die durch Berfprechnugen fich gewinnen liegen, die Bauern furz ab, und um ähnliche Bumuthungen fur die Bukunft von fich abzumenden, verhängten fie durch eine befondere Commiffion der Reichsftande über den Rotar Dalin und einige feiner Genoffen einen inquisitorischen Proces, der mit der Berurtheilung ber Angeklagten zu den harteften Eriminalftra= fen endete, und in die jest von dem Reichstag ange= nommene Reichstagsordnung wurde die Beffimmung aufgenommen, daß fein Mitglied beffelben in Bezug auf Erweiterung ber Macht und Autorität bes Ronigs auch nur einen Borichlag follte machen durfen.

Neben der Schlaffheit und Trägheit des Königs trug vornehmlich auch der starre Eigensinn, mit dem die Königin auf unwesentlichen Dingen beharrte, viel dazu bei, das Uebergewicht der Stände immer mehr zu befestigen. So hatte Ulrike Eleonore aus Abneigung und Haß gegen ihren Schwesterschn, den Herzog von Holstein, es monatelang zu verhindern gewußt, daß der holsteinische Minister, Baron Bassewiß bei dem König auch nur zu einer Audienz vorgelassen wurde, wiewol er erklärt hatte, daß er nichts Anderes beabsichtige als im Namen des Herzogs, seines Herrn, den König Friedrich öffentlich anzuerkennen. Dieser geringsügige Umstand führte endlich den vollständigen Bruch zwischen dem Hos

und den Ständen herbei. Der geheime Ausschuß erflärte bem König burch eine Deputation feinen ein= helligen Befchluß, daß die Audienz unbedingt bewilligt werden muffe, und in dem hierüber aufgenom= menen Protofoll bediente er fich der Ausdrucke: baf bes Reiches höchftmachthabende Stande gefonnen maren, alle Strenge und Borficht anzuwenden, um ben Berfuchen eines Zwiespalts zuvorzukommen, der fürzlich sowol bei ber Proposition ber Bauern wie bei mehren andern Gelegenheiten fich zu zeigen angefangen habe. Diefen 3miespalt fuchten die Stande durch die völlige Unterwerfung bes Königs unter ihren Willen zu verhindern. Diefer mußte als Antwort auf die eben angeführte Rundgebung eine fchriftliche, eigenhandig unterzeichnete Erflarung folgenden Inhalts abgeben: "Bir werfen uns mit aller Gnade und Zuverficht ben Reichoftanden in die Arme und erflären unfern gnädigen Borfat, nur barauf auszugehen und uns dabei zu beruhigen, bag wir in allen Studen mit ben Rathschlägen und Anordnungen uns vereinigen, welche die Reichoftande ale nothig und nüglich erprobt haben."

3.

War so durch den im Grunde doch illegitimen Act der Thronannahme von Seiten Ulrike Eleonorens der Schwerpunkt der ausübenden Gewalt von der Krone auf die Stände des Reichs übergegangen, so kam, wenn diese ständische Regierung eine feste und kräftige sein sollte, Alles darauf an, wie unter ihren Mitgliedern selbst die Regierungsgewalt vertheilt wurde.

Die Reichsrathe, urfprunglich provincielle Magnaten und Statthalter, Konige jeder in feinem Bezirk, wie noch Rarl IX. fie nannte, hatten nach bem Sturg ber Bierarchie die einzige politisch-felbständige Macht gebildet. Die in Schweden dem Konigthum Tros zu bieten permochte. Guftav Abolf fühlte, indem er ben Unfpruchen Diefer Magnaten eine neue, ehrenvolle Bahn öffnete, fich fart genug, um fie innerhalb gemiffer Schranten gelten zu laffen. Much noch unter ber Regierung Chriffinens, welche die Bahl und die Rechte des betitelten und des unbetitelten Abels fo fehr vermehrte, concentrirte fich bie gange wirkliche Macht biefes Stanbes in einer boch nur geringen Ungahl von Gefchlechtern, Die man die Großen nannte, und die fich felbft fo nannten. Ihren gebieterischen Ginfluß zu vernichten, famen Rarl XI. nicht nur die unterdruckten untern Stande entgegen, fonbern auch der Reid des niedern Abels mar ihm bagu behülflich. Rarl erklarte ausbrudlich, bag ber Reichsrath, in der neuen Stellung, ben er ihm gab, nur Ginen Stand mit ber Ritterschaft und bem Abel ausmachen folle.

Die unabeligen Stände hatten immer nur eine untergeordnete Bedeutung und fühlten ebendarum das Bedürfniß, sich unter den Schut der Königsmacht zu stellen. Noch im Jahre 1780 scheinen sie sich nur eine berathende Stimme beigelegt zu haben, und während der Vormundschaftsregierung hatte der Adel unumwunden die Foderung ausgesprochen, "auf den Reichstagen von den andern Ständen nicht überstimmt zu werden". Die Alleinherrschaft schlug zwar diesen und viele andere Ansprüche des ersten Standes nieder, aber wenngleich wäh-

rend dieser Periode seine politischen Rechte völlig gebrochen wurden, so nahm er doch fortwährend in allen socialen und staatsbürgerlichen Beziehungen die erste Stelle ein und es war daher nichts natürlicher als daß er bei dem Sturz der Alleinherrschaft darnach trachtete, so weit wie möglich die Besugnisse der Hernschaft auf sich allein zu übertragen, daß er namentlich auf den Reichstagen sich ausschließlich das votum decisivum beizulegen suchte. Allein die Art und Beise, wie der Abel sich in den Besis dieser Vorrechte setzte, war eine für den gesammten Staatsverband im höchsten Grade verderbliche, und man lernte jest eine neue Art von Aristostraten kennen, die mit den Ansprüchen der frühern Oligarchie die Unstetigkeit, die Scheelsucht und die Feilheit der schlechtesten aller Demokatieen vereinigten.

Die von Gustav Abolf im Nitterhause eingeführte Stimmweise nach Abelsclassen, wonach die Entscheidung in die Hände der höhern Geschlechter gelegt wurde, hatte Karl XI., als er die Macht dieser Geschlechter brach, unangetastet gelassen, und diese Einrichtung blieb der Hauptanker ihrer Hossinung, unter glücklichern Umständen den verlorenen Einsluß wieder zu gewinnen. Auch war der eigentliche Urheber der Versassungen. Auch war der eigentliche Urheber der Versassungen vom Jahre 1719 — 20, der "den Hauptanstoß zu allen Umwälzungen nach Karl's XII. Tod gegeben hatte", Graf Arved Horn, selbst ein Aristokrat von altem Schrot und Korn, dabei ein Mann von großer Einsicht und wahrer, wenngleich mit einiger Oftentation sich darlegender Frömmigkeit, weit entsernt, das stabile Element der Aristokratie schwächen zu wollen, vielmehr wird ausdrücklich berichtet, er habe es

darauf abgesehen, dem Reichsrath ebendie Gewalt wieber zu verschaffen, die er mahrend des Mittelalters gehabt. Allein gegen feine und feiner Genoffen Ermartung und Berechnung murbe gleich nach ber Ermahlung Ulrife Cleonorens auf dem Ritterhause die Abschaffung der Claffeneintheilung in ihrer alten Bedeutung burch= gefeht. Um 24. San. 1719 erhob die unterfte Claffe aufs heftigfte bagegen Ginfpruch, baf 1500 Ramilien. aus benen diefe Claffe bestand, von 200 Familien, ber Bahl ber beiden höhern Claffen, überftimmt werden follten. In der nächstfolgenden Plenarsigung theilte fich das Ritterhaus. Die dritte Claffe zog in den Ritterhausfaal, die beiden höhern begaben fich in bas Local des geheimen Ausschuffes. Durch Bermittelung bes Landmarfchalls Per Ribbing ließen die höhern Claffen fich jum Nachgeben bewegen und es fam ein Bereiniaungsact zuftande, fraft beffen die bisher geltende Claffeneintheilung aufgehoben und der Adel einen Stand, eine ungetheilte Körperschaft bilben follte. Aber mit diefem Befchluß, welcher die Reichstagsgewalt ber ebenso armen als zahlreichen Mehrheit des Abels in die Bande spielte, mar auch der Grund zu ber gefährlichen und verderblichen Abelsbemofratie gelegt, Die Schweden ebenfo an den Rand bes Untergangs bringen follte, wie durch sie Polen wirklich unrettbar untergegangen ift. Denn wiewol die beiden erften Claffen als Bedingung ihrer Buftimmung verlangt hatten, daß dem in der Berfaffung vom Sahre 1634 enthaltenen Grundfag gemäß, wonach "Reiner, der nicht innerhalb der alten Grenzen Schwedens und Finnlands angefeffen, auf den Reichstagen und bei ber Regierung etwas zu fagen haben

folle", nur poffeffionirte Ebelleute bas Stimmrecht haben follten, fo wurde bennoch biefe Bebingung in ben erwähnten Bereinigungsact nicht aufgenommen.

Das Uebergewicht über die andern Stande ficherte diese Abelsbemofratie sich badurch, baf ber Abel in bie meiften und wichtigften Reichstagsausschuffe ebenfo viel Mitglieder mahlte, als biefe gufammengenommen. Dem Priefter - und Burgerstand mußte man freilich, um fie für die Aufopferung der Konigsmacht zu gewinnen, immer einige Bugeftandniffe machen, und fo gab man ihnen benn nach, bag bie Befchluffe in ben Ausschuffen nicht nach der Mehrheit der einzelnen Stimmen, fonbern nach ber Mehrheit ber Stimmen in ben einzelnen Ständen gefaßt werden follten, ein Zugeftandniß, bas für den Priefter = und den Burgerftand besonders durch den Ginfluß michtig war, den es ihnen in bem gebei= men Ausschuß ficherte. Allein durch die Berbeiziehung ber untern Stände in bas Suftem ber Abelsbemofratie wurde die Natur diefer Berfaffungsform um nichts verbeffert, vielmehr hatte die mannichfach bedingte Theilnahme ber untern Stande an ber Souveranetat ber Abelsbemokratie nur die Wirkung, gerade die bedeutend= ften Reichstagsmänner diefer Stände fehr fchnell mit in die allgemein um fich greifende Corruption zu verftricken.

Der Priester = und Burgerstand hatten zwar ben Bersuch gemacht, der Krone noch einige ihrer ältern Borrechte zu erhalten, wie z. B. die Besugniß, daß der König seinen Rath (das Ministerium) frei sollte mählen dursen, ohne dabei an die Stimmenmehrheit des Reichstaths gebunden zu sein, weil sonst, wie man ausdrücktlich im Burgerstand bemerkte, der König zu einem

bloffen Prafidenten herabgewurdigt werden wurde; allein folche Erinnerungen blieben völlig unbeachtet und ersfolglos.

Auf die Bauern murbe auch nicht die mindeste Ruckficht genommen. Gie flagten barüber, bag man fie von Diefem verfaffunggebenben Reichstag, ber wie man verfprochen, die fcmedische Freiheit begrunden follen, fo gut wie abgesperrt habe, baß man ihnen nicht einmal mittheile, mas von ben andern Standen befchloffen worben. Als lettere fich barüber beriethen, inwiefern ber Gemahl ber Königin mit ihr ben Thron theilen fonne, fagte ber Landmarschall Per Ribbing, "daß bie Bauern bamit nichts zu schaffen hatten" und im geheimen Ausschuß außerte fein Bruder, Ronrad Ribbing, einer von ben Rührern bes Ritterhauses, "bag ber Bauernftand in politischen und öfonomischen Angelegenheiten fein Botum haben durfe". In der That waren die Bauern auf biefem Reichstag von allen Ausschüffen ausgeschloffen; fie drohten daher ihn zu verlaffen und nach Saufe zu geben; fie hatten, fagten fie, ohnehin, feitbem bie burch ben Grafen Gort ausgegebenen Dunggeichen ihre Geltung verloren, nichts mehr gum Leben. Die meiften beurlaubten fich wirklich noch vor bem Schlug bes Reichs= tags. Auf den folgenden Reichstagen wiederholte biefer Stand vergebens die Foderung, ju dem geheimen Aus-Schuf, ber mahrend ber Dauer eines jeden Reichstags ber eigentliche Gis ber Regierungsgewalt mar, Butritt an erhalten; mahrend ber gangen Periode der Freiheits= zeit wurde er nur einige mal bei auferorbentlichen Gelegenheiten und ausnahmsweise in bem geheimen Ausfchuf zurathe gezogen, und ba bie Bauern auch an

der Deputation welcher die Wahlen der Reicherathe oblagen, feinen Theil hatten, fo mar biefem Stand jede Möglichkeit genommen, irgendeinen nennenswerthen Ginfluß auf die Regierung felbft auszuüben.

Das anarchische Element in ber fo gur Berrichaft fommenden Abelsbemofratie wurde burch Ulrife Gleonore felbit noch badurch bedeutend verffarft, baf fie um die Wahl ihres Gemahls zum König (4. April 1720) im Ritterhause burchzuseben, Die Bahl ber Ebelleute um mehr als 300 vermehrt hatte. Gine Folge biefes Disbrauchs ber königlichen Prarogative mar, daß in die neue Regierungeform bom 2. Mai 1720 eine Beftimmung aufgenommen wurde, die bem Ronige, "weil es in Schweden bereits eine größere Menge von Abel gabe als bem Lande zuträglich", jede weitere Erhebung in ben Abelftand unterfagte, und ein gleicher Diebrauch mit der Ertheilung von Titeln und neuen Aemtern veranlagte auch in diefer Beziehung neue Ginschränkungen ber Ronigsmacht.

Der auf die Befetung der Dienste sich beziehende Paragraph 40 ber Regierungsform wurde von nun an ber Unlag unaufhörlichen Streites zwischen ben Ständen und bem Sof. Die Stande erhoben bereits jest ben Grafen Arved Sorn jum "Rangleiprafidenten" - fo wurde nach damaligem Brauch in Schweden ber Premierminifter bezeichnet -, und bald behnten fie ihr angemaßtes Recht zu regieren noch über bie Beftimmun= gen ber Regierungeform foweit aus 1), baf es bem entwürdigten König, nicht einmal ben Schein feiner Burbe zu behaupten möglich war.

Die Souveranetat ber Stande murbe eine fo voll-

ständige, daß nicht nur die gesetzebende, sondern auch die ausübende und selbst die richterliche Gewalt im Grunde ganz in ihren Händen lag. Sie wurden alle drei Jahr durch den König, und bei dessen Werhinderung durch den Reichsrath einberufen. Doch stand es ihnen zu, während sie versammelt waren, selbst für ihre nächste Zusammenkunft einen frühern Termin festzusezen. Wurde dieser vom König oder dem Reichsrath nicht eingehalten, so sollten sie das Necht haben, aus eigener Besugniß zusammenzutreten, und Alles, was von dem König oder dem Reichsrathe in der Zwischenzeit vollzogen worden, für nichtig zu erklären.

Die festgesette Dauer bes Reichstags waren brei Monate, doch hatte nur er felbft das Recht, fich aufzulöfen. Während bes Reichstags war bie Autoritat bes Königs und bes Reichsraths fo gut wie aufgehoben; an ben öffentlichen Berhandlungen hatten lettere wenig ober gar feinen Antheil, nur die Berpflichtung lag ihnen ob, Alles, mas der Reichstag zu beschließen fur gut fand, mit Siegel und Unterschrift zu versehen. Innerhalb bes Reichstags wurden alle bedeutendern Ungelegenheiten durch ben aus verschiedenen Abtheilungen bestehenden geheimen Musschuß entschieden. Nicht einmal in Bezug auf Die Beschluffe und Gefete bes Reichstags, welche geradezu Die Rechte bes Königs und bes Reichsrathe angriffen, fand biefen ein Beto gu. Fur jede im Reicherath erledigte Stelle hatten die Stande bem Konig brei Perfonen vorzuschlagen, aus welchen er eine zu mählen verbunden war. Aber waren mehre Stellen zu befegen, fo fam es bann wol vor, daß die bei ber erften Ernennung übergangenen für die zweite und britte wieder porge-

schlagen wurden, sodaß das ohnehin beschränkte Recht bes Königs nur ein illuforisches wurde. Die Mitglieder des Reichsraths erhielten vom geheimen Ausschuß für die Zwischenzeit von einem Reichstag zum andern beftimmte Weifungen über ihr Berhalten, hatten barüber bem nächsten Reichstag Rechenschaft abzulegen, und fonnten bon diefem nach Gutdunken entlaffen werden. Durch diese unsichere Eriftenz faben die Reichsrathe fich faft gezwungen, zu unerlaubten Mitteln ihrer Erhaltung zu greifen; baber ber Disbrauch ihrer amtlichen Autoritat, baber ihre Bunganglichkeit für ausländische Bulfequellen, mit benen fie im Lande die Anhanger ihrer eigenen Partei und die Majoritat im Reichstag und im geheimen Ausschuß sich erkaufen mußten. Richt einmal die Juftig war vor den willfürlichften Gingriffen der Stände ficher. Diefe konnten nach Gefallen jeden Procef. ber nur irgendwie auf bas öffentliche Wefen Bezug hatte, den ordentlichen Gerichten entziehen, um ihn einer außerordentlichen, aus ihrer Mitte zusammengefetten Commiffion zu übergeben, die nicht nach dem Recht entschied, fondern, wie der Parteifinn es ihr eingab.

Der König war fast allen gesetlichen Einflusses auf die Regierung entkleidet. Im Reichsrath hatte er nur das Borrecht, daß seine Stimme für zwei zählte. Die Reichsräthe versammelten sich ohne vom König berusen zn sein, sie lasen und beantworteten die Depeschen der auswärtigen Minister, ohne ihn zu fragen, und ließen ihm nichts zu thun übrig, als Besehle zu unterzeichnen die ohne seine Einwilligung gegeben waren. Der Reichserath hatte das Recht durch Borschlag von drei Candieren

baten, von denen der Konig einen wählen mußte, alle höhern Stellen zu befegen, im Militar vom Dberften bis zum Feldmarschall und ebenfo im Civildienft die entsprechenden Grade. Fur die untern Stellen im Civil hatten die verschiedenen Collegien oder Regierungsbehörden mit Buziehung von zwei Reichsrathen bas Bor-Schlagerecht, und im Militar fchlug fur die untern Stellen das Kriegscollegium eine Perfon vor und ber Reichsrath die andere, unter benen der König zu mählen hatte. Gelbft bas Recht ber Gnade hatte man aufs außerfte eingeschränkt und ber Reichsrath konnte in vielen Fällen gegen Unwendung beffelben fein Beto einlegen. Das Einkommen bes Königs war auf bas Nothwendigste herabgefest. Nicht einmal die Bedienten feines Sofftaats war ihm nach eigenem Gefallen fich zu wählen geftattet, ja es gab eine Zeit, wo er es kaum magen burfte, auch nur einen Domestiken, und felbst wenn er fich von ihm beleidigt glaubte, zu entlaffen. 2)

So hatte benn die ichwedische Nation fich eine Berfassung gegeben, durch welche nicht ihre allgemeinen, fondern nur ihre Sonderintereffen vertreten murben, und an Stelle ber in Despotismus ausgearteten Alleinherrschaft war eine nicht den allgemeinen und noch weniger ben vernünftigen Willen der nation, fondern vielmehr nur die fouverane Willfur des Ginzelnen gur Erscheinung bringende anarchische Bielherrschaft getreten, die ihrer Natur nach, je nach ben verschiedenen Majoritäten auf jedem Reichstag fich verandernd, in dem geheimen, aus corrumpirten Glementen zusammengefetten Ausschuß fich barftellte und die in der Zwischenzeit von einem Reichstage zum andern nicht etwa einem auf wirklich

aristokratischen und selbständigen Elementen beruhenden Reichsrath, sondern nur einem mit aristokratischen Namen und Titeln ausgestatteten vollziehenden oligarchischen Ausschuß Plat machte. Es lag in der Natur der Dinge, daß bei diesen eigenthümlich gestalteten ständischen Souveränetätsbeziehungen, neben welchen man das Königthum nur als ein hergebrachtes, aber in seinem Besen erstorbenes Volksidol stehen ließ, auch der innere Verfall der schwedischen Nation ebenso rasch und unaushaltsam sich vollziehen mußte, wie bereits die Ausschreitungen des monarchischen Absolutismus den äußern Verfall bewirkt hatten.

## 4.

Folgen wir in der Gefchichte diefes innern Berfalls bem Gang ber Greigniffe, fo zeigt fich uns hier wie bei allen aus principiellen Grundlagen fich herleitenden Ent= wickelungen, daß die Reime, fei es eines neuen oder aber des absterbenden Lebens, anfangs noch unter der Decke fich verhüllen, unter der die Macht der Gewohnheit aus einem frühern Buftand fie gurudhalt. Go trat auch hier anfangs der Grundfehler ber neuen Berfaffung, ber barin bestand, daß es in die Macht einer besiglofen ober bettelarmen und bettelftolgen Abelsbemofratie gelegt mar, gur Befriedigung ihres Chrgeizes, ihre Berrich = und Sabsucht vornehmlich für sich und als Abschlagpreis mit Buziehung der Privilegirten des Priefter = und Burgerftandes, die sittliche und die materielle Rraft der Mation zu verderben und auszusaugen, noch nicht in feiner gangen Schroffheit hervor. Bielmehr hatte bis in bas zweite Sahrzehnd noch die alte Abelsaristofratie, ber es

por allem nur barauf angekommen war, ben monarchiichen Absolutismus zu brechen, ein entschiedenes Uebergewicht. Un ihrer Spipe ftand ber Graf Arved Sorn. Er feste etwas barein, ben Reichsrath burch feinen Gin= fluß mit Sproffen ber alten Geschlechter, ber Bonde's, Bjelfe's, Gyllenstjern's zu befegen. Sein perfonliches Unsehen mar fo groß, daß er nicht nur bis zum Sahre 1738 fich als Rangleipräsident behauptete, fondern baß er auch mehrmals hintereinander (1723, 1726, 1731) auf den Reichstagen zum Landmarschall gewählt murde, wodurch in feiner Person die ungeftorte Ginheit ber Regierung und des Reichstags fich barftellte, und fo herrschte benn in diefer Zeit noch vielmehr fein richtunggebender Geift als der Beift der Berfaffung. Schweden begann in der That sichtlich von seinen schweren Leiden fich zu erheben. Die drei Sahre vom Reichstag bes Sahres 1727 bis zu bem vom Jahre 1731, die letten in welchen Sorn noch feines vollen Unfehens genoß, waren die glücklichften, die feit langer Zeit dem Reich Butheil geworden. Der Frieden begann bie Rriegeschäben zu heilen, die Schwankungen ber Gelbzeichen hatten aufgehört; Sandel und Schiffahrt hoben fich. Das neue Gefegbuch murde vollendet, fodag es auf den beiden folgenden Reichstagen ben Standen zur Annahme vorgelegt werben konnte. Allein diefes Spftem des Frie-bens, bas ber Graf Horn um jeden Preis erhalten wollte, ließ fich einer Berfaffung gegenüber auf die Dauer nicht halten, die, indem fie der perfonlichen Leidenschaft jedes Einzelnen freies Spiel ließ, die Durchführung jedes consequenten Systems unmöglich machen, und ftatt ben Gifer, bem Baterlande zu bienen, zu erhöhen, bas

Grab der Vaterlandsliebe werden mußte. Horn beging, zu sehr seinem persönlichen Sinfluß vertrauend, den großen Irrthum, zu glauben, es sei möglich, dem Reichstath die wirkliche Macht zu bewahren und die Stände mit der blos scheinbaren abzuspeisen. In der Verfassung selbst war einmal die Handhabe gegeben, jede bestehende Autorität aus dem Sattel zu heben, und gar bald erwuchs dem hochbejahrten Premierminister aus der Mitte seiner neidischen Collegen selbst eine auf seinen Sturz ausgehende Opposition, die ihre eigene Machtstellung zu einem elenden Intriguenspiel, zu einem schimpslichen Handel mit den Sonderinteressen der ständischen Bevollmächtigten herabwürdigte.

Bereits auf bem Reichstag bes Jahres 1727 trat ber Graf Karl Gyllenborg als Parteihaupt gegen Sorn auf. Er gehörte einem Gefchlecht an, bas zuerft unter Rarl XII. fein Glud machte. Daburch eignete er fich jum Repräsentanten, ber feit biefer Beit offen gutage tretenden Trennung des jungen Abels von bem alten. Er schmiegte fich anfangs bem Ronig an, trat gewöhnlich der Meinung des lettern bei den oft vorkommenden Streitigkeiten über Unftellungen und Beforderungen bei und schmeichelte feiner Gitelfeit mit Aussprüchen, Die Niemand weniger als er felbst, wie sich bald zeigen follte, zu befolgen gesonnen war, benn wenn er z. B. bem König fagte, bem Reichrath fame nur zu rathen zu, und nicht zu regieren, so war er es gerade, ber bei ber nächsten entscheidenden Rrifis die Autorität des Ronigs und der Regierungsgewalt noch mehr zu untergraben bas meifte beitrug.

Diese Krisis trat infolge der durch den Tod Au-

guft's II. von Polen (8. Febr. 1733) fich verändernden Stellung ber europäischen Staaten ein. Wie es von biefem Zeitpunkt an ben auswärtigen Machten, einerfeits Frankreich, andererfeits Rugland und England gelang, auf Grund ber die fchwedische Nation zersebenden Berfaffung biefelbe zum Spielball ihrer politischen Absichten zu machen, ift ausführlicher von uns an einem andern Drt dargelegt worden. 3) Bier fommt es uns nur barauf an, abgefeben von der aufern Politit, furg ben Gang zu bezeichnen, ben infolge biefer Ereigniffe bie innere Parteiftellung in Schweden nahm. Da Sorn, um den Krieg mit Rufland zu vermeiden, ben Rurfürsten von Sachsen auf ben polnischen Konigethron bringen wollte, mahrend der Konig von Franfreich, Ludwig XV., feinen Schwiegersohn Stanislaus Leszcznnöfi unterftütte, fich ebenso wie ber Konig von bem Bundniß mit diefer Macht abwandte, stellte Gyllenborg auf bem Reichtag des Jahres 1734 fich an die Spige des jungen friegeluftigen Abels. Bar auch die polnische Frage im Grunde ichon entschieden, fo handelte es fich boch um die nicht minder verhängnifvolle Entscheidung über die nächfte Butunft Schwedens, es handelte fich barum, ob diefes Reich, fraftlos wie es war, blindlings, für fremde 3mede mit tollfühnem Bagnif in abenteuerliche, weitaussehende Unternehmungen sich einlassen, oder ob es fich mit weiser Selbstbeherrschung auf die Erhaltung und ben Ausbau beffen, mas ihm noch geblieben mar, beschränken follte. Gyllenborg's Partei gewann die Dberhand. Much ber Landmarschall, Generalmajor Lowen= haupt fiel von Sorn ab. Schon jest eignete biefe Partei bem geheimen Ausschuß bes Reichstags, in beffen bunt-

lem, jeder Deffentlichkeit fich entziehendem Treiben die Intrigue und die Corruption ihr ungeffortes Spiel hatte, die volle Couveranetat zu. Als im geheimen Ausschuß Die Proposition bes Ministeriums zur Berathung fam, bis zum nächsten Reichntag die Frage über die französische Alliang dem Ronig und dem Rath zu überlaffen, außerte Löwenhaupt: fo lange die Stände verfammelt maren, fame die Befchluffaffung ihnen, ben Standen, als den höchften Machthabenden gu; bem Ronige ftande nur gu, mit dem Rath bes Rathes zu regieren; der Reichsrath mare nur der Bevoll= mächtigte ber Stande und muffe fich, fo lange fie zugegen maren, nach dem Willen biefer feiner Prinzipale richten; nichts hindere den geheimen Ausschuf, von des Königs und des Rathes Mei= nung abzugehen, auch ohne bie Sachen an die Plena ber Stände zu referiren, weil feine Sandlungen auf der Bollmacht der Reichsftande beruhten. Der geheime Ausschuß gab hierauf dem frangofischen Gefandten burch ein vom Grafen Teffin abgefaßtes Schreiben zu erkennen, man hoffe, daß Frankreich Schweben in ben Stand fegen werbe, in Bufunft Grundfagen einer Politik gemäß zu handeln, deren Sauptzweck "Frankreichs Freundschaft, Ronig Stanislaus' Beftes und Rußlande Erniedrigung" fein folle. Infolge biefer Erklärung fonnte Sorn dem Abschluß eines gegen Rufland gerichteten Bundniffes fich nicht entziehen (28. Juni 1735), burch welches Frankreich fich Schweden gegenüber zur Bahlung von Subsidien verbindlich machte. Aber durch Erneuerung des ruffifchen Bundniffes vom Sahre 1724 vereitelte Sorn den 3med der frangofischen Alliang, deren

Matification man nun in Paris verweigerte. Dem über bies eigenmächtige Verfahren sich erhebenden Sturm vermochte Horn auf bem Reichstag bes Jahres 1738 nicht zu troßen. Die Gyllenborg'sche Partei, die Hüte, siegeten vollständig über die Müßen. Horn mußte sich zurückziehen; die fünf seinem System anhängenden Senatoren, die Grafen Bonde, Bjelke, Härd, Bark und Kreuß wurden von dem geheimen Ausschuß abgesetzt und der Graf Gyllenborg trat als Kanzleipräsident an die Spiße des Ministeriums.

Mit dieser Niederlage Horn's und seiner Freunde hatte das Ansehen des alten und vornehmen Abels in Schweden sein Ende erreicht. Das solange beabsichtigte Bündniß mit Frankreich wurde anf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Gyllenborg, Tessin, Löwenhaupt schürten das Kriegsseuer. Im Juli 1741 kam es zu jener unvordereiteten Kriegserklärung gegen Rußland, welche am 23. Aug. dessetklärung gegen Rußland, welche am 23. Aug. dessetklärung degen Rußland, welche am 25. Aug. dessetklärung nach sich zog, und bei der Kopflossseit und Feigheit mit der die schwedischen Anstührer und Ofsiziere sich benahmen, am 25. Aug. des solgenden Jahres die zu Helsingsors abgeschlossene Capitulation herbeisührte, durch welche die ganze schwedische Armee sich in die Hände der Russen geben mußte und ganz Kinnland in die Gewalt des Keindes kam.

Der General en chef, Graf Emil Löwenhaupt und ber Generallieutenant Bubbenbrock wurden zur Berantwortung nach Stockholm abberufen. Die Gährung, die Erbitterung gegen die herrschende Partei der Hüte stieg aufs höchste. Auf dem Reichstag, der im August 1742 zusammentrat, wurde das Saupt der Gegenpartei Ba-

ron Ungern = Sternberg, zum Landmarschall gewählt. Den Urfprung allen Unglude fchrieb man ben fchimpflichen Machinationen bes Abels zu. Die abeligen Reichstagsmanner, bie in Stocholm fich einfanden, brachten aus allen Provingen Rachrichten über diefe ihnen gefährliche Stimmung ber Gemuther mit. Befonders fart mar Die Aufregang in Dalekarlien. "Wir wollen einen Konig haben", fagten biefe schlichten Landleute, "und nicht fo viele, jest aber wollen Alle rathen und regieren die Derücken tragen." Ihre Soldaten, flagten fie, waren verrathen worden, der Adel und die Priefter, foderten fie, follten im Rriege auch Anechte halten und feiner irgend eine Stimme im Reiche haben, der nicht wirklich steuerpflichtig fei. Auf bem Reichtag traten bann die Bauern fogleich mit ungewöhnlichen Foderungen auf. Man mußte, ba fie aufs neue Sis und Stimme im geheimen Ausschuß verlangten, ihnen soweit nachgeben, daß fie mit 25 Deputirten nebst bem Sprecher ihres Standes bei gemiffen Geschäften gegenwärtig fein und auch an ber aus 250 Perfonen bestehenden geheimen Deputation, die fich über die Thronfolgerwahl äußern follte, theilnehmen burften.

Nachdem die Abgeordneten des Reichstags, welche in Petersburg von der Raiserin Elisabeth sich ihren Neffen, den, wie man übrigens schon wußte, zum Nachfolger in Rufland bestimmten Peter von Holstein, zum Thronfolger in Schweden erbitten sollten, unverrichteter Sache zurückgekehrt waren, erklärte sich der Bauernstand einstimmig für den Kronprinzen Friedrich von Dänemark als Schwedens künftigen König, weil das ein herr sei, der das Reich werde vertheidigen können. Aber dieser Beschluß, welchem auch der Priester - und der Bürgerstand für ben

Rall, daß er mit der gewünschten Berftellung des Friebens vereinbar fei, ihre Buftimmung gaben, rief im Rit= terhaufe ben heftigften Biderftand hervor, benn bem Abel war nichts mehr verhaßt als ein ftarfes Ronigthum, und er war baber, vorausgefest, daß ihm feine bisberigen Borrechte verblieben, ohne Bedenken gefonnen, ben nach Ablehnung der Bahl Rarl Peter Ulrich's von der Raiferin von Rugland empfohlenen Titularbifchof von Lubed, Abolf Friedrich von Solftein zum Thronfolger anzunehmen. Die Bauern bagegen trugen auf Untersuchung über den Urfprung bes Rriegs und Bestrafung ber Generale an, und versuchten es mit bewaffneter Sand, ihren Willen, die Bahl bes banifchen Kronpringen, burch= aufeben. Um 20. Juni 1743 gogen fie in ber Saupt= ftabt ein. Un eben diefem Tage hatte man in Stockholm vom Friedenscongreß zu Ibo die Nachricht erhalten, daß die Raiferin Glifabeth die Bahl Abolf Friedrich's zur unerläßlichen Bedingung bes Friedens und ber Ruckgabe Kinnlands bis zum Rymenefluß machte.

Die Nothwendigkeit, das Reich vor größern Verlusten zu wahren, rettete die herrschende Partei der Hute. Den in ihrem Solde stehenden regulären Truppen wurde der Sieg über die Bauern, deren Anführer mit dem Tode büßen mußten, nicht schwer. Diese Niederlage entwassenete die Opposition und am 4. Juli wurde die am 22. Juni stattgefundene Wahl Adolf Friedrich's zum fünftigen Erbkönig Schwedens, wie von den drei andern Ständen, so auch von den Bauern durch Unterzeichnung der Wahlacte ohne Widerspruch anerkannt. Als Sühnopfer ihrer Sünden und all des Unglücks, das sie allein über das Vaterland gebracht hatten, gab die Partei der

Bute zwei ihrer eifrigften und vornehmften Unhanger hin. Um 16. Juli murbe ber General Budbenbrod und am 4. Aug. ber General en chef, Graf Lowenhaupt öffentlich hingerichtet. Aber diefe Beschwichtigung ber Bolfswuth follte nur bazu bienen, die Partei ber Sute umsomehr in ihrer Berrichaft zu befestigen und Meußerungen wie die felbst im Ritterhause noch mahrend ber Wahlverhandlungen (vom Grafen Benning Gullenborg) fundgegebene: "unser Grundubel ift die Lahmheit ber Regierung burch unfere Regierungsform, bon ber man nicht weiß, ob man fie Monarchie, Ariftokratie ober Anarchie nennen foll", burften fortan nicht mehr verlautbaren. Dennoch aber hatten die unglucklichen Ereigniffe des ruffischen Rrieges und die innern ihnen folgenben Bolfsbewegungen einen Bruch in die in fich unhaltbare Berfaffung vom Sahre 1720 gebracht, ber gwar durch neue Gefeswidrigkeiten oder durch in Gefegesform gebrachtes Unrecht der Machthabenden verfittet aber nicht geheilt werden fonnte.

Besonders bemerkenswerth ist es, daß schon jest, zur selben Zeit als eben die Bauern thatsächlich den Versuch machten, diese Verfassung aufzuheben, inmitten des Bürgerstandes auch schon principiell die Souveränetät der Stände in Frage gestellt wurde. Mit furchtlosem Selbstwertrauen wagte es der Kaufmann Christopher Springer in Stockholm, ein persönlicher Gegner des Hütechefs im Bürgerstande, Plomgren, die in der Hauptstadt versammelten Reichstagsmänner wegen ihres Verhaltens in der Successionsfrage, die mit der Beibehaltung der Verfassung von 1720 aufs engste zusammenhing, zur Rechenschaft zu ziehen. Noch während die Stände vor den

vorrückenden Dalefarlien in Kurcht und Anaft fcmebten. brang Springer an ber Spige einer fürmenben Bolfmenge in das ftocholmer Rathhaus ein. Er ftellte an Die Mitglieder des Reichstags die Frage, wie fie fich unterfangen könnten, die Thronfolgewahl zu vollziehen, ohne zuvor mindeftens die gemeine Burgerschaft zu vernehmen, deren Bevollmächtigte fie waren, benn bie Bereinbarung der Reichsstände vom 24. März 1720 verbote die Bahl eines Kronpringen, folange ber regierende König noch lebe. Er verlangte eine Erklärung darüber, mas man benn eigentlich unter Reichsftanden verstehe? Und als hierauf der verfammelte Magistrat antwortete, daß man darunter alle vier Stände verftehe, entgegnete Springer: "Die Ritterschaft und ber Abel find (weil fie in der Gefammtheit ihrer Familienhäupter ohne Wahl fich felbst unmittelbar vertreten) hier im Reiche ber alleinige Stand, die unadeligen Stande bes Reichstags aber find nichts als die Bevollmächtigten biefer Stände, die von ihren Principalen, ben Gemeinden, gur Rechenschaft gezogen werden konnen", und als nun der Magiftrat eine Frist begehrte, um über diese Behauptung ben Burgerstand (des Reichstags) zu hören, rief Springer: "Wir, die Burgerschaft, fodern als Principale jest Rechenschaft und dieses Recht fteht allen Städten bes Reichs zu." Darauf erklärte er Plomgren, den Reichstagsabgeordneten von Stockholm, feines Abgeordnetenrechts verluftig, ja, als der Burgerftand die von Sprin: ger geaußerten Sabe misbilligte und Plomgren in Schut nahm, fagte Springer, diefer verdiene, weil er ben Burgerftand zu einem fo unbefugten und gottlofen Berhalten verleitet, daß fein Saupt unter bem Benferbeil falle, und

um feine Roberung burchzuseben, brobte er an alle Stäbte bes Reichs zu appelliren, wie benn auch in ber That gur felben Beit ahnliche Unruhen in Goteborg ausbrachen. Dennoch magten bie Reichsftande bes Sahres 1743 es nicht, ihren über Springers Borgerichtstellung gefaßten Beschluf auszufertigen. Gin foniglicher Brief an bas Dberftatthalteramt vom 27. April 1744 erklärte zwar Die von Springer aufgestellten Gabe für verfänglich, und erlegte ihm, nachdem er feine fortgefesten Ungriffe gegen Plomgren und beffen eifrigften Gefinnungsgenoffen im Burgerftande, Rjerman, mit einer Gefängnifftrafe hatte bugen muffen, auf, biefe Lehren nicht weiter auszubreiten, aber bei ben hieruber im Reichsrath gepfloge= nen Berathungen murben biefe Lehren von den Senatoren der Mügenpartei nicht gemisbilligt und der Reichsrath Uferhjelm vertheidigte offen diefelben Grundfage. Allein folden, bas herrichende politische Suftem in Frage ftellenden Meußerungen der Opposition im Adel wie im Burgerftand fehlte die Unterftugung, ber neues Leben gestaltende Mittelpunkt, ben ihnen bas Königthum hatte geben follen, fur biefes aber fand eine folche Beriunaung feiner Macht noch lange nicht in Aussicht, benn der mit dem Recht der Erbfolge erwählte Kronpring ermangelte nicht minder ber mannlichen, schaffenden Thatfraft als der schwache König Friedrich.

5.

Der Zeitraum vom Ende des russischen Rrieges oder dem Frieden zu Ibo bis zum Regierungsantritt Gustav's III. (1743 — 71), ist ein fortlaufender Beleg für die Nothwendigkeit der von diesem jungen König

vollzogenen Revolution. Bereits im Jahre 1746 berichtete ber französische Gesandte seinem Hose: "Seitdem der geheime Ausschuß dem alten König Friedrich verboten, ohne seine Erlaubniß die fremden Minister zu sehen und ihm sogar gedroht hat, ihn abzuseßen und nach Deutschland zu schieken, hat der schwedische Monarch den letzten Rest seiner geringen Macht und seines Einflusses verloren."

Die Partei ber Sute fuchte burch ein Suftem ber Einschüchterung, das in der Geschichte feines Bleichen fucht, ihre wiedergewonnene Berrichaft zu befeftigen. Als eines ber erften Opfer ihrer Berfolgungefucht mußte auf dem Reichstag des genannten Sahres eben jener Reichsrath Aferhjelm fallen, ein Mann von fo ftrenger Recht= schaffenheit und Redlichkeit, daß man ihn ben schwedifchen Cato nannte. Er war im Sahre 1739 mit ben Buten in die Regierung eingetreten, ließ fich aber nicht bazu gebrauchen, gegen feine Ueberzeugung Parteizwecken gu bienen und hatte mit furchtlofer Offenheit bei ben Berathungen über ben Krieg gegen Rufland bas große Misverhältniß zwischen Dem, was man unternehmen wollte, und ben Mitteln, es auszuführen, aufgebeckt. Sein Botum im Rath hatte nach dem fchimpflichen Ausgang bes Rriegs die Verhaftung der Generale Lövenhaupt und Buddenbrock entschieden, und beshalb follte er jest für bas unglückliche Schickfal, bem biefelben erlegen, buffen. Gein Berhalten in ber Principalatefrage mar nur der Bormand, beffen die ftandische Commiffion fich bediente, um ihn aus bem Reichsrath zu entfernen und ibn zu zwingen, ohne Pension den Abschied zu nehmen. Drei andere Reichsräthe, die fowol in der Principalats=

frage wie in der Bankfrage Ukerhjelm's Meinung getheilt hatten, brachte man durch die Warnung dieses Beispiels zum Schweigen. Die Inquisitionen der ständischen Commission nahmen kein Ende. Ein englischer Doctor Blackwell, der vor ein paar Jahren ins Land gekommen war und den Titel "königlicher Leibmedicus" führte, ein Kaufmann in Göteborg, Drake, und zwei Grafen Bonde wurden wegen angeblich hochverrätherischer Versuche gegen die bestehende Verfassung zum Tode verurtheilt und hingerichtet.

Die Unhaltbarkeit und Unbeständigkeit einer so ertremer Mittel sich bedienenden Parteiherrschaft leuchtete erfahrenern Staatsmännern ichon fehr früh ein, wie unter Anderm folgende Bemerkungen aus der zu Ende des Jahres 1749 vom dänischen Gesandten Grafen Rochus zu Lynar verfaßten Uebersicht des damaligen Zustandes von Schweden zeigen:

"Daß ich bei Dem allen des Königs von Schweben keine Erwähnung gethan, ist geschehen beswegen, weil bieser herr 1748 vom Schlage betroffen worden, und seit der Zeit an Leibes und Gemüthskräften gar sehr abgenommen hat, und sich um die Staatsangelegenheiten, welche ohnedem seine Lieblingsbeschäftigung niemals gewesen, fast gar nicht bekümmert, sondern solche dem Thronsolger und den Neichstäthen lediglich überläßt. Lestere, welche, wie schon oft gedacht, zu der französischen Partei gehören, scheinen ihres künftigen Schicksals wegen ziemlich ruhig zu sein, indem ihre Gegner zwar zahlreich genug, aber ohne Muth und Thätigkeit sind. Indessend zu sein, da bei einer, ihrer jesigen Verfassung

nach, fremben Ginsichten und veranderten Absichten unterworfenen Nation, ber Fall leicht kommen kann, baf fich bas Blatt umkehrt und die Gegnerpartei die Dberhand erhalt. Der gemeine Mann ift babei gewiffermagen gleichgültig, ba er bas gang richtige Urtheil fällt, baß die Beranderung des Ministeriums ihm weiter feine Bortheile bringe und es mag die eine oder die andere Partei bas Seft in Sanden haben, die Auflagen, worüber er feufzet, beswegen nicht werden vermindert, noch den öffentlichen Beschwerden abgeholfen werden. Dagegen verspricht fich berfelbe von Aufhebung ber fo fehr gemisbrauchten Freiheit ber Stande weit mehr und glaubt, daß er unter einer monarchischen Regierung viel glücklicher fein werbe. Diefer Glaube fangt an ziemlich allgemein zu werden, und felbit vornehmere Schweden, welchen es um ben Glanz und die Wohlfahrt ihres Baterlandes zu thun ift, feben genugfam ein, bag es unmöglich fei, daffelbe in die Bobe zu bringen, fo lange Privatabsichten das vornehmfte Triebrad der allgemeinen Entschlüffe find und das Befte des Reichs mit dem Vortheil gewiffer Personen und Familien verflochten wird. Gie wunfchen baber nicht nur in ihrem Bergen, daß die fonigliche Gewalt erweitert werden moge, fondern würden auch, wenn die Umftande barnach beschaffen waren, fich berfelben feineswegs widerfegen, fondern folche, infofern fie nur vor dem Blutgerufte ficher fein konnten, wol gar beforbern. Roch zur Zeit aber icheint die Sache nicht zu ihrer Reife gelangt und ber Gib, womit die Stände die jegige Regierungsform beschworen haben, noch von gar zu ftarfem Gindruck in ben Gemuthern, die Unzuträglichkeit derfelben auch nicht durchgehends

genugsam erkannt und überdies bei vielen Personen die Soffnung noch zu groß zu fein, bei ber gegenwärtigen Berfaffung durch Freunde und allerhand Runftgriffe eber ihren 3med zu er eichen als wenn fie die Erfullung ihrer Bunfche blos von bem Willen des Konigs ju erwarten hatten. Es burfte jedoch allem Unfehen nach mit der Beit bagu fommen; ob indeffen alfobald nach bem Tode des jesigen Konigs, wie einige bafürhalten, folches fieht dahin. Dag die Gemahlin des Thronfolgers Entschloffenheit genug habe, bergleichen zu unternehmen, baran ift meniger zu zweifeln als bag er felbft einem folden mit mancherlei Bedenklichkeiten verbundenen Entmurfe die Sande bieten und Anhanger genug finden follte, welche ihr Leben, Ehre und Guter baran magten, ihm dazu zu verhelfen, ich glaube vielmehr daß diefe Begebenheit für folche Zeiten aufgehoben fei, da die Bermirrung im Reiche zu einem recht hohen Grade ge= ftiegen und die Nation durch die wiederholten schädlichen Birtungen bes Parteigeiftes aufs außerfte gebracht fein wird, fodaß bas Berlangen nach einer Beranberung faft allgemein geworden, da ein fluger und herzhafter mit frembem, vielleicht frangofifchem Gelbe unterftugter Ronig ben Scepter führt, ber die Sprache bes Landes redet, Liebe bei ben Truppen und Muth genug hat, fich an bie Spipe berfelben zu ftellen."

In der That war auch die Macht, der es am meisten darauf ankam, und die es sich am meisten kosten ließ einen durchgreifenden Ginfluß in den schwedischen Angelegenheiten gegen Rußland zu gewinnen, schon zu eben der Zeit, aus der dieser merkwürdige Bericht des

Grafen Lynar fammt, ju ber Ginficht gelangt, baf fie einen wirklich brauchbaren und nütlichen Bundesgenoffen an Schweben nur bann haben fonne, wenn biefem Lande ftatt der unfichern, fcmachenden Parteiberrichaft wieder eine ftarte Regierung gegeben murbe, und ein Bericht des frangofischen Gefandten, Marquis d'havrincourt, verfichert und ausbrucklich, daß bereits im Sahre 1748 Frankreich fich mit feinen einflugreichsten Unhangern in Schweden darüber verftandigt habe, ju Gunffen bes regierenden Königs nicht die Souverainetat, aber die unter dem Namen Guftav Adolf's befannte Regierungs= form vom Sahre 1634 wieder einzuführen; doch habe damals diefer Plan nicht ausgeführt werden konnen, weil man den Fehler begangen, ihn der Kronprinzeffin Luise Ulrife mitzutheilen, durch deren Unvorsichtigfeit die zu zeitig bavon Runde erhaltenden Sofe von Petersburg und Ropenhagen vereitelnd bazwischentraten.

Abgesehen von dieser Mittheilung ist es bekannt, daß die Hüte, so geringschäßig sie auch den alten, Frankreich abgeneigten und mit den Müßen Rufland sich zuwendenden König Friedrich behandelten, doch dem Kronprinzen und seiner Gemahlin, der geistreichen, aber eigenwilligen Schwester Friedrich's des Großen, mit Souverainetätsgedanken schweiterheiten, worüber der troß seiner Verwandtschaft dem russischen Hof und dem russischen Wesen aufs entschiedenste abgeneigte Kronprinz von Seiten des Gesandten der Kaiserin Elisabeth, Varon Korff, sich die anmaßlichsten Vorstellungen zuzog. Durch solche Vorspiegelungen einer Stärkung des monarchischen Elements hatte vor allen der im Jahre 1747 zum Kanzleipräsidenten erhobene Graf Tessin heuchlerisch

das Vertrauen des jungen Hofs zu gewinnen sich bemüht, aber diesem entging am Ende nicht, daß die
herrschende Partei ihn nur zum Spielball ihrer geheimen Absichten mache, und er brach daher noch vor dem Tode König Friedrich's mit den Hüten, um aus der Mitte ihrer Gegner sich eine eigene Hofpartei zu bilben. Doch in dieser an Kräften und Mitteln unbedeutenden Coterie fand Adolf Friedrich nicht die Stüße, deren er bedurft hätte, um den keck sich überhebenden Zumuthungen der ständischen Gewalten Troß bieten zu können.

6.

Raum hatte Adolf Friedrich den Thron bestiegen (25. Marg 1752), als es auch zwischen ihm und bem Reichsrath über die Auslegung der ihm zustehenden Rechte und Befugniffe zu ben gehäffigften Streitigkeiten fam. Um 9. April verlangte er vom Rath eine nahere Be= ftimmung und Erklärung über die "die Fürforge des Reichs betreffenden Gefchäfte", welche durch Stimmenmehrheit abgemacht murden, und die "Cabinetsfachen", in welchen dem Ronig der Beschluß zustand. Nachdem er die verlangte Erläuterung erhalten, erklärte ber Ronig. daß die Meinung des Raths nicht ohne feine Prufung und Buftimmung gultig fein konne. Denn er fei berufen zu regieren, nicht aber blos Das, mas von bem Rath beschloffen, der nach dem 14. Paragraph ber Regierungsform "rathen aber nicht regieren" follte, zu unterschreiben. Die Grunde, mit welchen ber Graf Teffin die Ansprüche des Raths gegen den Ronig behauptete, und die er in einer fur bie Stande bestimmten Denkschrift entwickelte, find in Bezug auf

die rechtsverdrehende Sophistif diefer machthabenden Behörde zu charafteristisch, als daß wir sie nicht anführen follten. "Alle drei Theile", fagt Teffin, "aus benen bas Geruft unferer Regierung besteht, finden ihre Ginheit in der Bruft des Konigs von Schweden. Er verleiht ber Soheit Glang, der Autoritat Leben, der Gewalt Nachbruck, und fomit find in Seiner Roniglichen Majeftat unfre Freiheit, unfre Sicherheit und unfre Bohlfahrt geborgen. Die Reichsräthe find die verantwortlichen Bevollmächtigten der Reichoffande; fie haben zu rathen und nicht zu regieren. Regieren bedeutet bier, nach bem Begriff ben die Reichsrathe bamit verbinden, über bie porfommenden Gegenstände nach Gutdunken fich äuffern, und ohne zur Beffarfung der vorgebrachten Meinung Grunde hingugufügen; rathen bagegen heißt, feine unterthänigen auf Grunde und Umftande fich ftubenden Gedanken zu Protokoll geben, wo dann ein folches Votum bei ber Beschluffassung gang je nachdem die Mehrheit demfelben bei ber Abstimmung beipflichtet, Beltung erhalt, und es werden hierauf die Reichsrathe ein jeder für fich auf dem nachften Reichstag für ihre Abstimmung verantwortlich. Dies ift die einzige Beife, wie unfern Grundgefegen gemäß ein Rathsberr an ber Regierung theil hat. Folglich können ein oder mehre Reicherathe auf feine andere Beife regieren, als insofern fie außerhalb ber Rathsfammer ohne die Berantwortlich= feit auf fich zu nehmen und ohne zureichende Grunde Seiner Majestat bem Konig folche Meinungen beigubringen fuchen, die ihren befondern Absichten entsprechen, und infofern fie unter bem Schut Königlicher Majeftat barauf ausgehen, burch Schmeicheleien und andere un=

löbliche Mittel zum Nachtheil ihrer Mitunterthanen ihr eigenes ober Anderer Glück zu befördern." So legte der Reichstath dem unzweideutigen Wortlaut der Regierungsform schnurstracks entgegen dem Nathe die Araft des entscheidenden Handelns bei, die dem Regieren zukommt, während er willkürlich mit dem Wort regieren die Bedeutung des unbefugten Handelns verband: eine Sophistis, die, so arg sie auch scheinen mag, übrigens folgerichtig aus dem in der Regierungsform selbst liegenden Widerspruch hervorging, insofern diese dem König das Recht zu regieren zwar gelassen, die factische Möglichkeit dazu aber, indem sie die Ernennung des Reichsraths und mittelbar des aus demselben zu bildenden Ministeriums nicht ihm, sondern den Ständen zusprach, genommen hatte.

Diese Zwistigkeiten zwischen bem König und bem Reichsrath famen bald aus der Rathskammer und den Gefellschaftsfreisen der Sauptstadt zur Runde des ganzen Landes. Auch jest wieder maren die fich jum Reichstag (17. Sept. 1751 - 4. Juni 1752) versammelnden Ständeglieder voll von der überall der Gemuther fich bemächtigenden Unruhe und von der Theilnahme welche vornehmlich die Bauerschaft fur ben Ronig zeige. Wirklich burchbrang bas gange Bolf ein neuerwachtes Gefühl ber Ergebenheit für das fonigliche Saus. Aber diefes Gefühl niederzuschlagen und zu entfraften, boten die Partei= chefs mahrend bes Reichstags alle ihnen zugebote ftehenben Mittel ber Berführung und alle Runfte niedriger Berleumdung auf. Unglucklicherweife murde ihnen diefes Bemuhen nur gu fehr durch die hochften Personen felbft erleichtert. König Abolf Friedrich war in allen Begie-

hungen des Worts ein guter herr und Mann. Un Berftand mar ihm feine Gemahlin weit überlegen; aber ehrfüchtig, heftig, und ohne Gleichmaß in ihrer Sandlungsweise, ubte fie feinen vortheilhaften Ginfluß auf ben gang von ihr abhängigen König aus. Kein Monarch war mehr bazu geeignet als er, burch bie Liebe bes Bolfs fich eine Erweiterung feiner Macht zu erwerben, und keiner weniger, fie gewaltsam sich zu verschaffen. Auch er verstand es nicht, das Wefentliche von dem an sich Werthlofen und Nichtigen zu scheiben. Unzählige mal gab der Sof durch Etikettenfragen Anstoß, die er wie bie wichtigsten Staatsangelegenheiten behandelte. Daß ber Abel bem an die Stande gebrachten Untrag, ben Glang des Sofes durch Singufugung von zwei Rammerherren zu vermehren, fich widerfeste, murde fehr ungnädig aufgenommen. Wenn dagegen der Ronig und die Ronigin bei öffentlicher Cour bem Landmarschall ben Rucken gu= fehrten und mit jungen Offizieren fich unterhielten, wenn die herkommlich dem Reichsrath von der Wache zu erzeigenden Ehren verringert wurden, und wenn in folden und ähnlichen Dingen mehr die Hofcirkel eine Befriebigung der foniglichen Machtäußerung faben, fo hatten fo erbitternde Spannungen doch nur die Folge, daß die Stände aus ihnen ben Unlag zu um fo frankenbern Demüthigungen der königlichen Machtlosigkeit nahmen.

Auf bem Reichstag bes Jahres 1751—52 bilbeten bie Mishelligkeiten zwischen dem Rath und bem König und namentlich die Auslegung der das Recht der Anstellungen und Beförderungen bestimmenden Paragraphen 20 und 40 der Regierungsform einen Hauptgegenstand der Verhandlungen. Das Resultat derselben war, daß

das Recht des Königs in der That ein nur nominelles blieb, wozu fein Borganger es hatte herabfinken laffen. Denn ichon König Friedrich, ber mahrend ber zweiten Balfte feiner Regierung fich in beständiger Opposition mit der herrschenden Partei befand, und aus Gleich= gultigfeit, Bequemlichkeit ober Kranklichkeit wenig theil an den Geschäften nahm, hatte fogar ber Dube feinen Namen zu unterzeichnen fich burch einen bem Rath anvertrauten Namensftempel enthoben. Die Stande riffen immer mehr die Beforderungen mahrend der Reichstage an fich, mahrend fie in der Zwischenzeit von einem Reichstag zum andern allein von dem Rath ausgingen. Auf die ziemlich zahlreichen, in ronalistischem Ginn abgefaßten Dentschriften, die bei ben Standen eingereicht murben, antwortete bie "fleinere geheime Deputation" mit einem befondern Bedenfen über die unrichtigen Begriffe von der Regierungsform, mogegen die Mügen vergebens einwendeten, daß feine Erklarungen des Grundgefeges ohne besondern Auftrag der Reichsftande erlaffen werden fonnten. Denn die Gegner der Bute durften es kaum magen, gegen bas herrschende, burch frangofische Subsidien aufrechterhaltene Suftem auch nur einen Tadel lautwerden zu laffen. Die im Jahre 1738 mit Frankreich eingegangenen Berbindungen waren feit. diefer Zeit immer fester geknüpft worden. Bufolge bes in dem genannten Sahr geschloffenen und im Jahre 1747 erneuten Subsidientractate erhielt die fcmedische Regierung jährlich 1,800,000 Livres oder 300,000 Rthir. hamb. Bco. Außerdem gablte Franfreich im Sahre 1751 900,000 Livres und ebenfo von diefem Sahre an bis 1758 jährlich einen außerordentlichen Bufchuf von einer

halben Million Livres zu ben Vertheibigungsanstalten in Finnland. Der Graf Tessin hatte zwar gleich zu Anfang des Reichstags, troß der ihm von den Ständen zutheil werdenden Belobigungen sich vom Präsidentenstuhl zurückgezogen, allein er blieb dennoch in seiner Eigenschaft als Gouverneur des am 13. (24.) Jan. 1747 geborenen Kronprinzen Gustav die zu Ansang des Jahres 1754 ein dem Hof sich belästigend einmischender Aufseher, und auch zwischen seinem Nachfolger im Ministerium, dem Kanzleipräsidenten Freiherrn von Höpken und dem König kam es bald zu kleinlichen Reibungen, die wiederum dem Neichstag zu den unerquicklichsten Erörterungen der sinanziellen Fragen dienten.

7.

Um 1. Dec. 1754 führten Sopfen und der Reichsrath Rarl Friedrich Scheffer beim Rathe Beschwerde darüber, bag man bas Ginfahren ihrer Wagen in ben innern Schlofhof verweigert habe. Der Garbeoberft Pfeiff gab diefen Borfall für ein Berfehen des Unteroffiziers aus, ber beshalb auf Befehl bes Senats verhaftet wurde und vor ein Rriegsgericht gestellt werden follte. Der König ließ, fobald er das erfuhr, Pfeiff gu fich fommen und erklärte, daß die Garde vom Ronige allein, wenn er gegenwärtig fei, die Orbre zu empfangen habe; er befahl ben Unteroffizier wieder frei zu geben und verbot dem Dberften vor dem Rath zu erscheinen. Hierauf machte ber Senat bem König burch bie Rathsherren Rosen und Werde erft mundliche Vorstellungen und in einer schriftlichen Eingabe suchte er geltend gu machen, baf "ber Reichbrath mit unverlegter Beibehal-

tung ber Regierungsform ben Ständen nicht Rechenschaft geben konnte, fobalb die Garbe feiner Orbre entzogen wurde, weshalb fie fich auch veranlagt faben, die Stande an einen fichern Ort nächstens zusammenzurufen ". Mit gereigter Seftigkeit entgegnete der Ronig: "Ihr wollt bie Stande zusammenrufen und ihnen rathen, auf ihre Freiheit zu achten? Das will ich aber felbst thun. Ich will sie berufen, ich will sie fragen, ob Ihr zufolge Gurer Gibe, ber Regierungsform und ihrer Berordnungen meine Couverneure oder meine Rathe feid? Ich will das Lette hoffen. Wollt Ihr meine Perfon vorftellen, fo will ich auf bas Land reifen und warten bis meine Regierungszeit einfällt." Gine fchriftliche Erklärung, Die der König hierauf zu Protofoll gab, schloß mit folgenden Worten: "Ich bin es, ber angegriffen und feufzend ift; ich bin es, ber aus Grund bes Bergens bie Bufammenkunft der Reichoftande verlangt, um von allen redlichen schwedischen Männern und getreuen Unterthanen zu vernehmen, ob derfelben Meinung ift, daß ihr Ronig, der ihre Gefete, ihre Freiheit und ihre Sicherheit fo aufrichtig liebt, auf die in der lettern Borftellung der Berren Reichsräthe geschehene Weise angesehen werden barf."

Auf dem am 13. Det. 1755 eröffneten Reichstag berichtete der Landmarschall, Generalmajor Graf Arel Fersen in der dritten Sigung des geheimen Ausschusses (6. Nov.), daß der Kanzleipräsident Freiherr von Höpken ihm Tags zuvor ein der Erwägung der Neichstlände anheimzustellendes von den Neichstäthen unterzeichnetes Memorial übergeben habe, worin dieselben zu erkennen gäben, daß seit dem letten Neichstag in vielen Fällen

eine ungleiche Auslegung der Fundamentalgefege und folglich der Regierung des Reichs felbst zwischen Seiner Majestät und bem Rath zutage getreten fei, die barin bestehe, daß der Konig den Rath des Reichsraths nicht weiter für sich als bindend ansehe, als insoweit er nach geschehener Prüfung seine Zustimmung geben konne. Da aber die Reichsrathe bas Princip der Prufung und Buftimmung bes Königs als ein zur Alleinherrschaft führenbes anfahen, fo hatten fie, ihrem Gid gemäß, fich bewogen gefunden, diefe wichtige Angelegenheit jum Bortrag zu bringen, damit die Reichsftande als machthabende und gefengebende, folche Brrungen, die zur Schwächung und zum Untergang ber Regierungsform führten, ichlichten möchten. Der Beheime Ausschuß beschloß hierauf biefes Memorial ben Ständen mitzutheilen, und ihnen anheimzustellen, es an eine "große geheime Deputation", zu ber auch die Bauern berufen werden follten, zu verweifen. Die weitern Berathungen über biefen Gegenfand im Reichstage wurden burch einen Befehl des Ronigs abgebrochen, der den Landmarfchall nebft den Spredern des Priefter=, des Burger= und des Bauernftandes vor fich beschied. Alls diese fich eingestellt hatten, übergab ihnen ber Ronig im versammelten Rath feine gnabige Borftellung an fammtliche Reichsftande, beren mefentlicher Inhalt folgender ift.

"Ich hatte geglaubt", fagte ber König, "daß ich bei meinem königlichen Amte nächst Gottes Wort und meinem Gewiffen keine andere Richtschnur hatte als die Regierungsform, meine Versicherungsacte und die Grundgesetze bes Reichs und daß Niemand ohne meine Zuftimmung diesen Gesetzen einen weitern Inhalt geben

fonne als ber nach bem richtigen Berftandnig berfelben zu ber Beit, als ich fie annahm und beschwor, in ihnen lag. Mit Betrübnif habe ich das Gegentheil erfahren. Db baran eine Unflarheit bes Gefetes ober eine unzureichende Auslegung schuld ift, Das auszumachen, überlaffe ich ben Standen. Wenn aber die Meinungen und Grundfage ber Berren Reichsrathe, welche bas rechte Berftandniß bes Gefetes auf ihre Berantwortung genommen haben, Geltung gewinnen follten, fo febe ich nicht ein, wie ich noch fernerhin im Stande fein foll, Die mir theuere Versicherung zu erfüllen: - ich wurde weniger als der geringfte Ginwohner des Landes bedeuten; ich weiß nicht einmal, wie weit ich in meinem eigenen Saus zu befehlen habe .... Bei meinem Regierungsantritt war es meine erfte Sorge, bem im gangen Reich ein= geriffenen, verderblichen Disbrauch Ginhalt zu thun, durch Accord öffentliche Aemter wie ein Privateigenthum gu faufen und zu verfaufen. Bei ber Ausübung meines Rechts habe ich nur auf die größte Geschicklichkeit und wirkliches Berdienst gesehen. Nichtsbestoweniger hat man mir das mir gefetlich zustehende Ernennungerecht fast immer verfümmert. Bald murde, ungeachtet ber Ungleich= heit in ber Dienftbefähigung, bei bem Ginen ober bem Undern feine größere Unciennetat höher angeschlagen, bald berief man bei einem Dritten fich auf feine höhere Rangftufe, oder bei einem Bierten auf das Datum feiner letten Bestallung, wenngleich die Zurudgesetten vom Unfang ihrer Dienstzeit an gerechnet, langer im Umte geffanben hatten, fodaß ich bald nicht mehr weiß, an was für Entscheidungegrunde ich mich halten foll. Im Ramen ber Stande werden mir Borfchriften und Recommanbationen vorgelegt; man fertigt an meine Beamten Befehle in Sachen aus, die den Konig allein angeben, ohne mir davon Nachricht zu geben. Was mir aber am meiften zu Bergen geht, bas find die mannichfachen, unverschuldeten und harten Bormurfe, die mir ber Rath in verschiedenen Vorstellungen gemacht hat, als handelte ich gegen meine Berficherung, als fei ich bes Gefetes unkundig, als wollte ich der Freiheit Gewalt anthun, als ließe ich mich durch boswillige Rathgeber irreführen: wodurch über bas ganze Land Unruhe und Distrauen fich verbreitet hat und meine getreuen Unterthanen in Furcht gefest werden, als ob durch mich ihre Freiheit in Gefahr fame. - 3ch bezeuge, daß des Reiches Freiheit und eines jeden schwedischen Unterthanen Recht mir fo lieb und heilig find, daß ich mit Freuden dafür den legten Blutstropfen hingabe. - Berathet nun, Stande des Reichs, im Namen des Bochften frei und unbehindert über Diese wichtige Angelegenheit. Der Gott der Ginigkeit lenke und fegne Eure Berathung! Ich habe aus Chrfurcht vor Gottes wunderbarer Schickung, um diefem Reiche zu helfen und es zu regieren, mein väterliches Erbe und fehr werthe Bortheile hingegeben und geopfert. Ich habe auf guten Glauben mein Schickfal und meine zeitliche Wohlfahrt an diefes Land gebunden. Ich fete auch gern zu feinem Beften Alles baran, mas ich auf Erden habe. Aber wenn ich, was Gott verhute, burch die eben angeführten drudenden Umftanbe außer Stand gefegt wurde, meine lautern Borfage, wie es bas Bedurfnig meines Bergens ift, für bas ichwedische Reich auszuführen, fo murbe ich viel lieber bereit fein, bas Scepter niederzulegen, bas Gott und die freie Bahl der Reichoftande mir anvertraut

haben als es mit Bekummernif ohne königliche Burbe

Um folgenden Tage reichten die Neichsräthe eine Erklärung ein, in der sie äußerten, "daß sie keinen stärkern Beweiß zur Erhärtung Dessen, was in ihrem Memorial enthalten, anzuführen brauchten als des Königs eigenes Wort in seiner eben abgegebenen Vorstellung, der zusolge der König es als sein hohes Recht ansehe, nach seinem Eid und Gewissen die Meinungen des Nathes zu prüsen, sie zu billigen oder zu verwersen. Wäre das des Königs Necht, so wäre auch sein Gewissen das Gesetz bes schwedischen Reichs. Es gäbe kein freies Volk, das sein Geschieß an das Gewissen eines Negenten gebunden habe und bei den Schweden stünde nicht fest, daß sie nach dem Gewissen des Königs, sondern daß sie nach dem Gewissen bes Königs, sondern daß sie nach dem Gewissen beichs regiert werden sollten."

Diese Erkläung des Naths erwiderte der König mit einer andern Vorstellung, worin er sagte: "daß er nie die Ausfertigung der von der Mehrheit des Raths gefaßten Beschlüsse habe hindern wollen; eine solche Ausfertigung möge auf die Verantwortlichkeit des Nathes geschehen, wie man das bereits für den Kall einer Krantsheit, der Abwesenheit oder anderer Behinderungen des Königs festgeseht habe; aber den König verbindlich zu machen, mit seiner Namensunterschrift Beschlüsse zu bestätigen, gegen die er zu Protokoll Erinnerungen gemacht, Beschlüsse, die mit seinem Gewissen und mit der von ihm gegebenen Versicherung, daß er selbst der stärkste Schutz seiner Unterthanen gegen jede Verlegung ihrer rechtmäßigen Freiheit sein wolle, in Widerspruch stünden, Das wäre seiner Meinung nach zu viel

verlangt", und diese seine Meinung suchte er durch Anführung eines besondern Falles, in welchem er seine Unterschrift verweigert hatte, noch fester zu begründen und zu rechtfertigen.

So murde, indem fowol ber Ronig wie ber Reichsrath die Entscheidung ihres Streites dem Urtheil ber Stande überließen, diefen felbit die Gelegenheit geboten, ihrer eigenen Macht die hochfte Bestätigung zu geben und fie faumten nicht von diefer Machtvollkommenbeit zu ihrem Vortheil Gebrauch zu machen. Um 28. Nov. 1755 wurde dem König im versammelten Reichsrath der Bescheid der Reichsstände über die Art und Beife, wie die Grundgesetze zu vollziehen feien, übergeben. Er enthielt die Erklärung, die Freiheit fei an das Gefet und des Rathes Berantwortlichkeit gebunden, und daß wenn die Befchluffe der Mehrheit nicht vollzogen murben, die Reichsregierung in ihrem Lauf unterbrochen murbe. Der König moge daher sowol die noch nicht abgemachten, wie die abgemachten, aber noch nicht ausgefertigten Sachen in Gnaden mit feiner Buftimmung verfeben. Inzwischen wurden die Reichsftande, ehe fie auseinandergingen, noch auf weitere Mittel und Wege bedacht fein, wie fowol des Königs wie des Reiches mahrer Rugen gefördert werden fonne. Bas die Stande mit diefer Andeutung meinten, zeigte fich in der von ihnen am 26. Mai des folgenden Sahres an den König erlaffenen Adreffe, durch welche fie in der That das Königthum nur noch dem Namen nach bestehen ließen, indem fie ben Gebrauch bes foniglichen Namenstempels, ben König Friedrich misbrauchlich hatte aufkommen laffen, dem König Adolf Friedrich wider feinen Willen aufdrängten und vorschrieben. Dit Bezug

auf den 16. Artifel ber Regierungsform, welcher die Senatoren ermächtigte, im Fall bag ber Ronig verreift mare, ober fo frank fei, daß man ihn mit öffentlichen Gefchaften nicht beunruhigen konnte, folche Depefchen zu unterzeichnen, die feinen Aufschub litten, und mit Bezug auf ben 20. Artifel ber Berordnung vom Sahre 1723, welcher ben Senatoren auferlegte, alles Das, mas die allgemeinen Stände Seiner Majeftat zusenden wurden, felbit zu unterzeichnen, falls der König die Unterzeichnung langer aufschieben murbe, ale bie Wichtigfeit ber Sache es erlaubte, murde jest in diefer Adreffe bingugefügt: daß es mehre Urfachen gabe als Krankheit oder Abwesenheit, welche den Konig hindern konnten, Das zu unterzeichnen, mas ihm zu bem Ende mare zugefandt worden, und daß es außer den von den allgemeinen Ständen beschloffenen Angelegenheiten noch andere gabe, bie wichtig genug waren, um schleunig ausgefertigt zu werden. Aus diefen Grunden fei es die unterthänige Meinung der Stände: "daß fünftig ohne Musnahme in allen Sachen, welche bisher des Ro= nigs Sandfiegel erfodert hatten, Ihro Majeffat Name burch einen Stempel beigefest werden mochte, wenn die Unterzeichnung nicht auf das erfte oder zweite Unsuchen bes Senats erfolgt mare."

Es konnte nicht fehlen, daß ftandische Beschluffe von solcher Tragweite den schärfften Conflict zwischen dem Reichstag und dem in seiner Eristenz bedrohten königelichen Sause herbeiführen mußten.

Der Bericht ber "großen Deputation", welcher jene Beschlüsse vom 28. Nov. veranlaßt hatte, war von allen Ständen gebilligt und im Bauernstande ohne Abstimmung

angenommen worden. Wie es damit auch zugegangen sein mag, gewiß ist, daß als von diesem wie von den übrigen Ständen die Deputirten ernannt werden sollten, die den König von den gefaßten Beschlüssen in Kenntniß zu seigen hatten, sich unter den Bauern eine große Unruhe und der heftigste Unwille zu zeigen begann; mehre schwiegen auf verlangter Abstimmung über Das, was man Tags zuvor in ordnungswidriger Weise beschlossen habe, und legten sogar Hand an ihren Sprecher Olof Häkansson und den Secretair Palen. Mit Mühe wurde endlich der tobende Aufruhr durch die Herbeikunft des Landmarschalls und der Sprecher von den übrigen Ständen gestillt. Während dieser Vorgänge sah man die Treppen zu dem Saal des Bauernstandes mit bewassnetem Volkschlen.

Diefer das Unfehen eines Bolksaufffandes annehmende Auftritt wurde mit unnachfichtlicher Strenge geahndet. Bon ihm nahm man Anlaß zur Ginfegung jener "Commiffion der Reichsftande" (1. Dec. 1755), Die mahrend diefes Reichstags fich eine blutige Berühmtheit erwerben follte. Bon ben Mitgliedern bes Reichstags aus dem Bauernftande wurden zehn mit Arreft ober mit Geldstrafen belegt. Der Sauptanführer ber Opposition, Johann Persson, aus Dalekarlien, ein Mensch von Muth und gefundem Berftand, beffen Bahl gum Sprecher der Sof nicht hatte durchseben können, mar flug genug fich nicht feben zu laffen, der Pagenhof= meifter Beda aber, ber die Bauern in ber Nacht vor bem erwähnten Auftritt tractirt hatte, wurde entbeckt und fpater von der Commiffion verurtheilt. Der Capitain der Leibgarde, Scheefta, der bei bem Sofgericht gegen

den Bauernsprecher Dlof Bakanffon die Rlage erhoben hatte, daß er feinen verfaffungsmäßigen Gid nicht gehalten, brach, als man ihn hierauf vor ben geheimen Ausschuß foderte, in unzusammenhangende, mit Bibelfprüchen gefpicte Declamationen aus und brobte im Arreft, wohin man ihn abführte, daß das Blut in ben Gaffen Stockholms wie Waffer fliegen folle. Auch ber Berausgeber und der Verfaffer einer ohne Cenfur gedruckten Sage über "Thor's Regierung", Die, wie es im Protofoll des Geheimen Ausschuffes heißt, "eine verfängliche Rritif bes gegenwärtigen Reichstags" enthielt, fowie der Pagenhofmeifter Ichfell und mehre andere bem Sofe näherstehende Personen wurden vor die Commission gelaben. Man glaubte immer mehr Spuren von geheimen Planen zu entdecken, beren Ursprung ,, von ber innerften und heiligften Stätte" herzuleiten fei, und auf Beranlaffung eines vom Burgermeifter Renhorn, dem Actor ber ftanbifchen Commiffion, verfaßten Memorial, worin über die Ralte und Geringschätzung geflagt wird, mit ber man bei den Hofcouren zu Ulriksdal auf dem gegenwartigen wie auf dem vorigen Reichstag den Landmarfchall und ben Reichsrath behandle, lief man im geheimen Ausschuß immer deutlicher Anspielungen auf die Ronigin und ihre Partei fallen. Man ruhmte Renhorn, daß er endlich das Gis gebrochen habe; was auch geschehen fei, ober noch geschähe, fagte man, fei nicht im entfernteften mit ber eigenen gnädigen Denkungsmeife Seiner Majeftat in Berbindung zu bringen, vielmehr fomme es von "ungesetlichen Rathgebern" her, die bas Berg bes Ronigs feinem Bolfe abwendig machten, von "Favoriten und Lieblingen", beren Planen die Commission auf die Spur gekommen sei. — Dem Hof wegen der Art und Weise, wie er dem Landmarschall Fersen begegne, eine Vorstellung zu machen, davon rieth dieser selbst entschieden ab; aber wenn Etwas vorkäme, was die Rechte der Stände beträse, dann, meinte er, sei es ihre Schuldigkeit zu sprechen, und dazu böte das "Educationswert", das heißt die Erziehung und der Unterricht des Kronprinzen, die eben der Berathung vorlägen, die beste Veranlassung. Dieser Gegenstand wurde nun auf die für die königlichen Aeltern, wie es scheint, absichtlich verlegenosse Weise behandelt.

Bereits auf bem Reichstag bes Jahres 1751 hatte der Beheime Ausschuß eine Denkschrift über die Erziehung bes Kronpringen aufgefest, auf beren Mittheilung ber Ronig ermiderte, daß er es mit befonderm Bohlgefallen aufnehmen wurde, wenn die Sorge fur die Erziehung bes königlichen Rindes ihm als Bater überlaffen murbe. Und in der That ließ damals der geheime Ausschuß es bei ber von dem Konig felbst entworfenen und ihm mitgetheilten Inftruction bewenden. Jest aber hielt der Ausschuß bei Beranlaffung der Frage über die Grunde der im Januar 1754 erfolgten Entlaffung bes Grafen Teffin es für um fo nothwendiger eine befondere Borfcbrift über die Erziehung bes Rronpringen auszufertigen, ba die Stande bei bem Pringen jest Denjenigen vermiften, welchen sie für die Erziehung deffelben verantwortlich gemacht hatten. Der Reichsrath erhielt einen Berweis barüber, daß er feine Buftimmung gur Ernennung bes Grafen Stromberg als Gouverneur bes Pringen gegeben habe und der Graf Teffin wurde durch eine feierliche Deputation eingeladen, fein Amt als Gouverneur wieder

anzutreten. Als er Dies wegen Rranklichkeit, vorgerückten Alters und des höhern Orts ihm mangelnden Bertrauens ablehnte, erfuchte man ihn, boch wenigstens bem öffentlichen mit bem Rronpringen anzustellenden Eramen beigumohnen. Der Bericht über bas Ergebnig biefer Drufung lautete vortheilhaft, nur habe der Dring (ber bamale erft neun Sahre alt war), feine fpecielle Renntniß von der schwedischen Staatsverfassung gezeigt und in feinen Erzählungen aus der romifchen Geschichte in bebenklicher Weife Cafar bem Pompejus vorgezogen, auch habe er dem Grafen Stromberg feine Erkenntlichkeit bezeigt, Teffin bagegen burchaus hintangefest. Der Graf Stromberg und ber Untergouverneur Graf Dils Bjelfe murden hierauf entlaffen und der Reichsrath Rarl Friedrich Scheffer jum Couverneur beftellt. Auch ber als geiftreicher Schriftsteller bekannte Dalin verlor nicht nur seine Lehrerstelle beim Kronpringen, sondern man verbot ihm auch, fernerhin bei Sof fich feben zu laffen und nur mit Muhe entging er einer fchweren Strafe. Der Priefterftand hatte ihn bereits auf dem Reichstag des Sahres 1751 angeflagt, daß er in feinen handschriftlich verbreiteten fogenannten Kallotpredigten die Religion und beren Lehrer schmähe. Sest murde als besonders verfänglich bemerkt, daß er in einem gur Feier ber Rudfehr des Ronigs von ihm verfaßten Birtenspiel, ben Borfchlag mache, daß ein Paar Sirten und Sirtinnen fich vor einen Wagen spannen und den Berrn felbft follten fahren laffen, benn man fah barin eine bedentliche Anspielung auf die Reichsftande und ihre Freiheit. Much wollte man in den vielfach feit dem letten Reichstag von bem König in dem Rathsprotofoll niedergelegten

Bemerkungen, die alle gegen das Princip der Regierungsform ftritten, obgleich man nicht genau den Berfaffer nennen könne, doch die Schreibart "eines bekannten Berfaffers" (nämlich Dalin's), wiedererkennen.

Nicht nur die neuen Lehrer des Kronprinzen, wie der Prinzen Karl und Friedrich Adolf, sondern sogar die auswartenden Cavaliere wurden durch Abstimmung im geheimen Ausschuß ernannt, wogegen der König vergebens einwendete, daß Paragraph 3 der Regierungsform den Ständen nur das Necht beilege, Personen zur Erziehung des königlichen Kindes mit des Königs Majestät gnädigem Belieben zu verordnen. Ja, die Stände hielten es nicht einmal für nöthig, dem König die in ihrem Namen abgesafte Instruction für den Gouverneur des Kronprinzen auch nur mitzutheilen, weil sie auch ohnedies geltende Kraft habe.

8.

Noch viel fränkender war die Art und Weife, wie man die Königin behandelte. Am 6. April 1756 kam der geheime Ausschuß bei dem Könige mit einem unterthänigen Schreiben ein, worin ihm die Absicht der Stände kundgegeben wurde, den Bestand der im Gebrauch des königlichen Hauses besindlichen Neichökleinodien und namentlich der bei der Vermählung ihrer Majestäten in Berlin der Königin übergebenen Juwelen nach dem darüber angesertigten Inventar in Untersuchung zu ziehen. Luise Ulrike wies diese von Mistrauen zeugende Jumuthung zurück, erklärte aber zugleich, sie werde die benannten Juwelen von ihren eigenen ausscheiden und sie zurückgeben lassen, weil sie sich für zu gut halte, um

diefelben noch fernerhin zu tragen. Sierauf erfolgte von Seiten ber Stande eine in hochst anftögiger Sprache verfaßte Borftellung an ben Konig, worin es unter Underm heißt: "Das Betragen ber Königin gegen bie Stände ift zugleich mit einer Berachtung ber Senatoren und andern Staatsbedienten begleitet gewesen, die fich in einer auf Gigenfinn gegrundeten Aufführung fehr fichtbar gezeigt hat und fur die Burde ber Verfonen feine Achtung trägt. Die Stande munfchen feine Menberung in Em. Majeftat Gefinnungen gegen Dero Gemahlin, die Konigin, recht fehr aber, daß Ihro Majeffat die Ronigin ihre Gefinnungen gegen bas Ronigreich andern möchten" u. f. w. Der Ronig antwortete mit einem gemiffermaßen entschuldigenden Schreiben: "Man habe nicht die Absicht gehabt, die Stande gu beleidigen, fondern es habe feine Gemahlin jene unter ihrem Schmuck befindlichen Juwelen für ihre eigenen angefeben, weil fie ihr bei ihrer Bermahlung von bem fcmedifchen Abgefandten, Grafen Teffin, nur in feinem, des Königs Namen, waren übergeben worden" u. f. w. Mit biefer Erklärung nicht zufrieden, erwiderten bie Stände: "Es fei fchmer, an die Liebe ihrer Majeftat ber Königin zum Reiche zu glauben, ba fie bem Reichsrath und ben vornehmften Beamten fo begegene, wie man es vor Mugen habe, und da das Benehmen der Reichsftande fo offenbar verunglimpft murbe als gabe es außer bem Belieben ber allerhöchften Perfonen fein Gefet im Lande und außer einigen wenigen vom Sofe begunftigten Personen, feine Nation; die Stande blieben Stande, ftets ebenfo machthabend, wie treu, fie begehrten blos ihr Recht, und - fügten, fie mit anzüglicher Unspielung auf die Königin hinzu —, daß der König unbehindert Herr seines Hofes und König seines Reiches sein möge."

Beranlassung zu diesem widerwärtigen Streit hatte eine vom Hofe in Hamburg gemachte Anleihe gegeben, die den Ständen nicht verborgen blieb, und das von einem im Sold des geheimen Ausschusses stehenden Hoffraulein verbreitete Gerücht von der beabsichtigten Berpfändung der Kronjuwelen. Und in der That hatten die Stände darin Recht, wenn sie der Königin den Muth zutrauten, das Aeußerste zu wagen, um die dem königlichen Hause angelegten Fesseln zu zerbrechen. Um 22. Juni 1756 brachte die Reichstagszeitung die Nachzricht, daß die von der Königin endlich abgelieferten Zuwelen von den Deputirten des geheimen Ausschusses in Empfang genommen wären. In der Nacht zuvor war der von Luisen Ulriken angelegte Revolutionsversuch gescheitert.

Adolf Friedrich und seine Gemahlin hatten sich, wie wir erwähnten, bereits vor dem Tode König Friedrich's ben Müßen zugewendet. Luise Ulrike trat mit den in den Hoffreisen und im Militair ihr persönlich Ergebenen dieser Partei in nähere Verbindung. Wenn sie aber mit der Hoffnung sich schmeichelte, daß auch ihr Bruder, der König von Preußen sie unterstüßen werde, weil er in einer Note mit scharfem Tadel sich über die seiner Schwester von den Ständen widerfahrenen Behandlung ausgelassen hatte, so ließ sie dabei jedenfalls nur zu sehr außer Acht, daß Friedrich II. die Politik nie dem Gefühl zum Opfer brachte. Die Müßen scheinen den Plan der Königin vornehmlich als ein Mittel, die Gegenpartei

gu ffürzen, aufgefaßt zu haben. Sie wollten ihn theils burch die gewöhnliche Reichstagstaftif, Tractamente und Beftechungen, beforbern, wozu Rufland und England das Geld hergeben follten, theils durch einen Aufftand der Bauern. In diesem Sinne scheint vornehmlich ber Landrichter Baron Erich Brangel, ein Mann von großen Kähigkeiten, die sich aber mehr in Intriguen als in offenem Sandeln zeigten, gewirkt zu haben. Er hatte bereits bei jenem Tumult bes Bauernftandes, im November bes vergangenen Sahres, feine Banbe im Spiel gehabt und fuchte noch, nachdem die jest beabsichtigte Revolution misglückt war, durch eine in Norwegen gebruckte Schrift, die feine Agenten in Dalekarlien und andern Landestheilen verbreiteten, das Bolf gum Aufruhr zu bringen. Als Berfaffer des ichriftlichen Ent= wurfs zu diesem Revolutionsversuch ward der Dberft und Lieutenant bei ben Leibtrabanten, Graf Bard genannt. Mls Sohn des im Jahre 1739 verabschiedeten Senators gleichen Namens ben Mügen angehörend, mar er doch nicht Parteimann im eigentlichen Ginn bes Borts, aber als Solbat von Bergen der Freund einer ftarten Ronigsmacht. Er felbft fagt in feinen Denkwürdigkeiten, baß er die Wiederherstellung der Verfassung Guftav Abolf's beabsichtigt habe, eine für etwas unter gang veranderten Zeitverhältniffen neu zu Begründendes zwar etwas unbeftimmte Bezeichnung, die wir aber bei allen andern Bersuchen zur Beranderung der bestehenden Berfaffung wiederfinden, denn man fühlte fowol bas Bedurfnif an etwas hiftorisch Gegebenes anzuknupfen, wie bie Rothwendigkeit, etwas Mittleres, zwischen ber Alleinherrschaft und bem Pfeudokonigthum Liegendes zu ichaffen.

Die übrigen Saupteingeweihten biefes Revolutions= planes waren ber Dberft bes Leibregiments zu Pferde, Graf Erich Brabe, bem es nicht an Muth aber an Borficht mangelte, und der Sofmarfchall, Freiherr Guftav Sakob Sorn, ein wohlwollender aber nicht charafterfefter und daher ber leidenschaftlichen Ungeduld ber Königin nicht fandhaltender Mann. Diefe Bier ftanden mit einer Menge untergeordneter Bertrauter in Berbindung, beren Bahl ber Bemahrung bes Geheimniffes feineswegs zuträglich mar. Durch Lettere fuchte man ben eigent= lichen Pobel ber Sauptstadt ansichzuziehen. Unter bem Militair rechnete man auf bie Garbe und bie Artillerie. Des Nachts wollte man losbrechen, die Larm= trommeln ruhren und die Arbeiter und Goldaten auf dem Ladugardstandsplat fich verfammeln laffen. Sobald der Artilleriehof genommen ware, follte man unter bem Ruf, daß die Person des Konigs in Gefahr fei, nach bem Schloß zu marschiren, um den Konig bagu gu bewegen, fich dem Bolke zu zeigen, und fich eine durch= greifendere Macht beizulegen. Mehre Reichsrathe, Die bedeutenoften Staatsbeamten und Mitglieder des Reichstags follten in ihren Wohnungen verhaftet, der Reichstag aufgeloft und die Stande aufs neue in Befteras ober Norrköping versammelt werden. Brabe hatte am 19. Juni auf Rydboholm 800 Patronen verfertigt und bann heimlich in die Stadt bringen laffen. Roch hatte man den Tag und die Stunde des Losbruchs nicht festgefett. Graf Sorn hielt einen Aufschub fur nothwendig. Da plöglich wurden die leitenden Perfonen felbft fruber als fie es beabsichtigten zum Mithandeln gezwungen.

Um 21. Juni gegen Abend hatten ber Sofläufer

Ernst und einige von den subalternen Agenten bereits Unftalten gemacht, das Bolf zu verfammeln und bem Grafen Brabe, ben fie beim Grafen Bard fanden, Nachricht gegeben, daß fie alle um Mitternacht unter ben Baffen fein murben. Die beiden Grafen befchworen fie, fich noch ftill zu verhalten, aber nach einer Stunde famen fie wieder und fagten, daß jeder Aufschub unmoglich fei, benn bas Bolf ftande bereits in Aufruhr. Brabe eilte fofort zum Konig, ben er nebst ber Konigin und ein paar Vertrauten in feinem Cabinet fand. Alle beschworen den König zu Pferd zu fteigen. Die Königin felbst erbot sich, ihn zu begleiten und zeigte sich bereit, jeder Gefahr troggubieten. Bahrend diefer Berhandlungen erhielt man die Nachricht, daß Alles entdeckt fei, daß bereits zahlreiche Patrouillen die Gaffen durchzögen, und daß das Bolf gerftreut fei. Die fchon an fich leicht= fertig angelegte und nicht fchwer zu unterbrückende Berfchwörung mar in eben diefer Racht von bem Gardecorporal Schedvin, ben barauf die Stände mit 100,000 Thalern Rupfermunge und dem Abelediplom belohnten, bem Mitglied der Commiffion der Reicheffande, Leutnant Freiherrn von Creus entdeckt worden.

Sest begann die Commission der Reichsstände, dieses politische Inquisitionsgericht, mit furchtbarer Strenge zu wüthen. Um 23. Juli wurden der Graf Brahe, der Freiherr Horn, der Capitain bei der Fortisication Stals- värd und der Artillerieunterofsizier Puke, drei Tage später die Unterossizier Mozelius, Christiernin, Escolin und der Läuser Ernst auf dem Ritterholm hingerichtet. Wrangel und Hard retteten sich durch die Flucht. Mit der Landes- verweisung, Festungshaft, Pranger, Geldbussen und Ub-

bitte wurden 53 Personen bestraft, und noch nach Beendigung des Reichstags wurde die Birtfamfeit biefer Commiffion von einer neuen, im Sahre 1758 ernannten, fortgefest. Um die Angeklagten zum Geftandniß zu bringen, wendete man die Tortur an. Puke, ein unerschrockener, noch junger Mann, der sich zu keinerlei Ausfage gegen ben Grafen Bard, feinen Bohlthater, verleiten ließ, wurde um Mitternacht in der fogenannten Rofenkammer, einem tiefen Reller unter dem Criminalgefangniß, auf die Folter gebracht. Bermittels einer an Sandfeffeln befefligten eifernen Rette wurde er an ber Decke fo aufgehifft, daß er mit ben Behenfpigen aus eben bis auf die "Bergneige" herabreichte, welche ben Boben bes Rellers bilbete und mitten in biefem Berge befand fich ein mit eiskaltem Waffer angefülltes Loch. Bier ließ man ben Ungludlichen nadt, mahrend eines Zeitraums von einigen Stunden brei mal hangen. Inzwischen wurde er von einigen Mitgliedern ber Commiffion ins Berhor genommen. Erft als die beiden ebenfalls gegenwartigen Chirurgen aussagten, daß fie nicht langer für Pufe's Leben fteben konnten, befreite man ihn bon Diefer Marter. All biefe Qualen ertrug er ftanbhaft, ohne auch nur das geringfte eher zu entdecken, ale bis er mit Gewißheit erfahren hatte, bag Graf Bard ent= tommen und in Sicherheit fei.

Selbst die Urheberin dieses unglücklichen Revolutionsversuchs, deren Majestät in den Augen des Bolks noch in ungekränktem Ansehen stand und die der Strafe der ständischen Richter unerreichdar war, entging darum doch nicht der tiefsten Demuthigung. Der Priesterstand nahm es auf sich, Luisen Ulriken ihre Schuld vorzuhalten und

fie im Namen bes Reichstags nachbrucklich zu verwarnen. Rachdem man festgefest hatte, daß bie Berathungen über biefen Gegenstand in bas tieffte Geheimniß begraben werden follten, befchloß diefer Stand eine von allen Mitgliedern beffelben zu unterzeichnende Borftellung aufzuseben, die bann ber Konigin in Beifein bes Konigs burch ben vom Bifchof von Befteras begleiteten Ergbifchof Bengelius vorgelefen murbe. Stillschweigend hörte fie biefen auf Grund der Ausfagen ber Berurtheilten gegen fie zeugenden Bericht und die fich baran reihenden Ermahnungen an. Mitunter fah man ihre Augen mit Thranen fich fullen. Dann fagte fie nur, daß fie es nicht bofe mit bem Reiche gemeint habe. Durch eine, wie es scheint, von den Deputirten felbst aufgesette Erklärung, die fie abichrieb und unterzeichnete, gab fie ben Prieffern ihr Disfallen an Berschwörungen und ihre Bufriedenheit mit den ihr gemachten, mohlerwogenen Borstellungen zu erfennen.

Dem Ronige wurde jest zu feiner befondern Rranfung, "zur Berichanzung und Befestigung ber Freiheit", wie die Stande fich ausbrudten, bas Recht genommen, ben Gouverneur ber Sauptstadt, ben Dberften ber Garbe, ben Dberften ber Artillerie und ben Capitainlieutenant ber Artillerie zu ernennen und man beschloß, baf in Bukunft diese Unftellungen nur nach der durch die Mehrheit ber Stimmen bes Raths erfolgenden Entscheibung vergeben werden follten. Das Dienftreglement, burch welches die Stande auf eben diefem Reichstag bei allen Beforderungen bas Unciennetatsprincip als einzige Richtichnur feftftellten, bob jeden perfonlichen Ginflug bee Ronigs vollends auf. Ja, es läßt fich faum bezweifeln,

wenngleich die noch vorhandenen Quellen keinen vollsfändigen Aufschluß darüber geben, daß auf den Antrag des Geheimen Ausschuffes von der großen Geheimen Deputation der Stände, für den Fall eines neuen Nevolutionsversuchs sogar die Absehung des Königs beschlossen worden ist.

Nach einer von den Ständen erlaffenen Berordnung sollte das Andenken an diese "Rettung der Freiheit des Reichs" alljährlich am Johannistage durch eine feierliche Danksaung heiliggehalten werden.

So beschaffen war die Berrschaft ber Bute auf bem Bohepunkt ihrer Macht, die fie den Thatfachen gum Tros für eine in jeder Sinficht volksbegludende auszugeben sich bemuhten. Ueber den schon jest, wie später die Mügen nachwiesen, nichts weniger als blübenden Buftand ber Finangen ftreute ber Geheime Ausschuß ben außenstehenden, von den wichtigften Angelegenheiten bes Staatswesens und feinem innern Busammenhang nichts erfahrenden und nichts verstehenden Mitgliedern bes Reichstags Sand in die Augen; die Reichsrathe aber wurden für ihre "vorsichtige Berwendung der Reichs= mittel" belobt und gur Beiohnung erhöhten ihnen die Stände ihre Gehalte von 6000 Thalern S. M. auf das Doppelte. Auch die Mitglieder der ftandischen Commiffion wurden mit reichlichem Erfat für ihre inquisi= torischen Bemühungen bedacht. Go erhielt allein ber Actor ber Commiffion, Burgermeifter Renhorn 20,000 Thaler Banco. Aber nicht allein burch ein unerhörtes Suftem ber Bestechung suchte die herrschende Partei sich gu behaupten; fie mar nicht minder barauf bedacht, die öffentliche Meinung nur in ihrem Sinne gelten zu laffen

und zu bearbeiten, die gegnerischen Aeußerungen aber mit bespotischer Barte zu unterdrücken.

9.

Bei Gelegenheit jener obenermahnten Streitigkeiten zwischen dem König und dem Rath zu Anfang des Reichstags vom Sahre 1755 - 56 fand man es, nachdem die Stände ihren Befcheid barüber eingegeben hatten, im geheimen Ausschuß bedenklich, benfelben durch ben Druck bekannt zu machen. Die Grunde biefer Scheu vor der Deffentlichkeit find in den Worten des Freiherrn Ungern-Sternberg enthalten. "Man fennt", fagte er, "bie Auffaffungsweise des Publicums, bei der die schwedische Nation vielleicht noch lange verharren wird, daß der König der allein Machthabende fei, und man weiß, daß fie insgemein die Ariftofratie oder Berrengewalt fürchtet; follte nun das Publicum (allmänheten) durch den unterthanigen Befcheid ber Reichsftande erfahren, bag ber Ronig gang von der Mehrheit im Rathe abhangt, fo durfte Das Misvergnugen verurfachen."

Die in den Jahren 1755 und 1756 erscheinende Wochenschrift "Der ehrliche Schwede" war ganz darauf angelegt, den Rath in den Streitigkeiten mit dem König zu vertheidigen. Dieser begehrte deshalb am 14. März 1755, daß diese Zeitschrift entweder eingezogen würde, oder daß sie, wenn man ihre Fortsehung gestatte, vor der Ausgabe der Beurtheilung des Justizkanzlers unterlegt werden solle. Diese Foderung rief im Nathe eine beredte Vertheidigung "des der Freiheit wesentlichen Rechts, über die Constitution und die Regierungsform zu schreiben", hervor. Der "Ehrliche Schwede" suhr fort zu

erscheinen, und feine Auslegungen ber Grundgefete murben bald für ebenfo beilig gehalten, wie diefe felbft und mit demfelben Gifer vertheibigt; aber nicht Gin Blatt, worin man diefelben einer Untersuchung unterzog, ober ihnen widersprach, durfte gedruckt werden. Gine Rritif, die unter bem Namen des Conftans Sincerus hand. schriftlich Berbreitung fand, murde auf das Urtheil ber Stände vom Buttel verbrannt, und ein Lieutenant Appelbom, ber unter Anderm gegen ben "Ehrlichen Schweden" fich die Meußerung erlaubt hatte, daß eine weniger gut= gefinnte Mehrheit bes Raths funftig bem Reich ebenfo gefährlich werden konne wie eine erhöhte Konigsmacht, wurde, obgleich er felbst Reichstagsmann mar, burch ein ähnliches Urtheil ber Stande mit bem Berluft feines Dienstes, vierzehntägiger Saft bei Baffer und Brot, öffentlicher Abbitte und Landesverweisung bestraft. Der Sauptverfaffer des "Chrlichen Schweden" hingegen, Rils Delreich, der übrigens anonym ichrieb, wurde mit öffentlichen Dankbarkeitsbezeigungen überschüttet. Die Ritterschaft würdigte ihn, ohne daß er vorher ein Adelsdiplom erhalten hatte, der Aufnahme in das Ritterhaus, und die Reichsftande fügten ein Gefchent in baarem Gelbe bingu.

Im Geheimen Ausschuß klagte man, daß der Unterricht in den öffentlichen Schulen noch auf monarchisch en Ideen beruhe, daß danach der Begriff vom Unterthanensgehorsam abgemessen werde, und das Kanzleicollegium wurde beauftragt, dem König eine Borstellung darüber zu machen, daß die Grundgesetze der Jugend ihren richtigen Berständniß gemäß vorgelesen werden sollten. Demzusolge wurde durch einen königlichen Brief vom 10. Febr. 1757 besohlen, alljährlich in den Obers und

Untergerichten und von ben Kanzeln herab die Grundgesetze zu verlesen und die Jugend in den Schulen, Gymnasien und auf den Akademien darin zu unterweisen, und die Ausarbeitung einer systematischen Abhandlung über die Grundgesetze behufs einer Anleitung zur Unterweisung der Jugend wurde dem Canzleicollegium übertragen. Inzwischen aber, bis diese Arbeit vollendet wäre, sollte über diesen Gegenstand nichts gedruckt werden durfen.

Wie der "Chrliche Schwede" die Souverainetat ber Stände sowol nach oben, wie nach unten in Schut nahm, wie er einerseits bem Ronige ben Rath gegenüberftellte, beffen Autorität als von ben Standen ausgehend biefen vindicirt wird, und wie er andererfeits in Bezug auf Die Berechtigung ber Stande bem Bolfe gegenüber lehrte, daß "fie ihren babeimgebliebenen Mitbrudern in feinem Fall für ihre Berrichtungen, Befchluffe und Anordnungen verantwortlich maren, ber Gegenstand moge fein von welcher Beschaffenheit er wolle", so hatte überhaupt die Partei, die diefes Drgan vertrat, ichon feit ber Pringipalatefrage (1743) in ihr politisches Glaubenebekenntniß die Nichtverantwortlichkeit ber Stande als ein ihrer Berrichaft ebenfo nothwendiges wie nügliches Dogma aufgenommen. Man wetteiferte in diefer Art von Orthodorie. Ein Bischof, Brovallius von Ubo, außerte auf bem Reichstage bes Sahres 1751: "bie Sbee, bag bie Stände fehlen fonnen, ift gegen bas Runda= mentalgefet bes Reichs."

## 10.

Aber biese vermeintliche und angemaßte Unfehlbarkeit ber Stände follte bald mit der völligen Erschöpfung ber

Mittel, durch welche die herrschende Partei sich in der Macht zu erhalten fuchte, fich felbft ihr Grab graben. Der neue von den Buten noch viel mehr als 15 Jahre früher der Ruffische, nur aus Partei = und Privatintereffen unternommene Rrieg, der Siebenjährige, brachte gunächft die Urheber der Theilnahme Schwedens an bemfelben gum Sturg und bedte dem getäufchten Bolfe ben Abgrund bes Berderbens auf, an ben ein ben Namen ber Freiheit schändendes Suftem des fünftlichsten Despotismus es geführt hatte.

Bei bem Schluf bes Reichstags vom Sahre 1756, im October, übergab der Geheime Musichus der Regierung ein Creditiv, "für den Fall irgendeines dem Reiche zustofenden Unglucks oder auch aus Anlag der bevorftebenden Lage ber Dinge, fofern bas Reich daraus fich irgendeinen sichern Bortheil ver= fprechen fonnte", von der Bank brei Millionen Thaler S. M. zu erheben. Bereits im August hatte Friedrich ber Große ben Rrieg begonnen. Die Sute ließen sich ihrer Allianz mit Frankreich zu Gefallen zur Theilnahme an bemfelben verleiten, ohne bag biefer gemagte, das Reich in unabsehbare Bermickelungen bringende Schritt burch ein wirklich nationales Intereffe fich hatte rechtfertigen laffen. Mit ber vollen Soffnung fich schmeichelnd, wieder in ben Befit von gang Pommern zu gelangen, trat Schweden jest gegen Preußen auf Die Seite, auf der fein übermuthiger Erbfeind, Rugland, ftand. Anfangs schien man sich zwar barauf befchranken zu wollen, auf Roften Frankreichs und Deftreichs in Pommern ein Observationscorps aufzustellen, aber fcon im Juni bes folgenden Sahres (1757) faßte

die große Mehrheit des Reichsraths trop des vom Reichsrath Löwenhjelm erhobenen Ginfpruchs, daß man zuvor Die Stande horen folle, ben Befchluß, ben bringenden Borftellungen Frankreichs zur activen Theilnahme am Rriege nachzugeben, und auch der Ronig fonnte, nach= bem er fchriftlich in Erinnerung gebracht, baß fur einen Ungriffsfrieg ber Paragraph 6 ber Regierungsform bie Einberufung ber Stande vorschreibe, nicht umbin, mit bem Borbehalt, für einen unglücklichen Ausgang nicht verantwortlich gemacht zu werden, diefer Kriegserklärung gegen feinen Schwager, ben Ronig von Preufen, beigutreten. Sierauf erließ der Reichsrath, der auf das ihm vom geheimen Ausschuß bes letten Reichstags übergebene fogenannte Teftament fugend, ber Ginberufung eines neuen Reichstags fich überheben zu konnen glaubte, am 27. Juni 1757 den Befehl, 17,000 Mann auszuruften und nach Pommern überzusegen, wo bereits 5000 Mann beutsche und angeworbene Truppen fich befanden. Um 13. Sept. begannen die Feindfeligkeiten und am 22. deffelben Monats wurde ber von Frankreich und Deftreich mit Schweden abgeschloffene Subsidientractat unterzeichnet. diese Subsidien deckten nicht den fünften Theil der Roften, die der Rrieg mahrend feines Berlaufs veranlagte. Die Führung war von vornherein lahm und ohne innern Bufammenhang. Der Rath wollte die Schuld in ben Generalen finden und diefe schoben fie auf jenen. In der That hatte nicht einmal Karl XII. wirklich große Generale gebilbet, nur an den punktlichften Gehorfam gewöhnte Rrieger maren aus feiner Schule hervorgegangen, aber eben diese nothwendigfte Grundlage aller militairi= fchen Operationen, Gehorfam und Disciplin hatten jest

durch die Parteisonderung unter den Offizieren sich völlig gelockert. Gut, wenn noch Alle ihre Schuldigkeit so gethan hätten, wie ein Generalmajor von der Mügenpartei, der zu seinem sich zu den Hüten zählenden Chef, dem General Hamilton sagte: "Ich werde meine Schulbigkeit thun, aber nicht mehr." Eine geringe Anzahl preußischer Truppen genügte, die Schweden in der Defensive zu halten, dieser schlechte Erfolg der schwedischen Waffen aber bereitete alsbald daheim dem Ministerium die mislichsten Berlegenheiten.

Auf dem im October 1760 gusammentretenden, einunddreiviertel Sahr dauernden Reichstag zeigte fich gleich anfangs bie gegen bie bisherigen Grundfase und bie Diefelben handhabenden Verfonen gerichtete gereiste Stimmung in dem unverholenen Mistrauen, welches in ber Instruction ber Stande gegen ben geheimen Ausschuß fich aussprach. Ungeachtet aller Gegenbestrebungen und bes Ginmands, daß man die Geheimniffe bes Reichs nicht preisgeben burfe, ernannten die Stande neben dem Geheimen Ausschuß eine große Deputation von 100 Ebelleuten und 50 Mitgliedern aus jedem ber übrigen Stände, welcher unter Anderm die fur die gefammte politische Saltung des Reichstags wichtige Unterfuchung ber Frage übertragen murde: "ob dem Grund= gefet gemäß ein Rrieg ohne Ginberufung ber Stanbe angefangen und fortgefest werden fonne?" Diefer Schritt war der Borbote einer Anklage gegen den Rath ber Bute, welcher ber Kangleipräsident Sopken durch eine zeitige Eingabe um feinen Abschied zu entgeben fuchte.

Der Sieg ber Mügen wurde bereits jest fich entfchieben haben, wenn man nicht geglaubt hatte, um ben Rrieg zu einem leidlichen Ende zu bringen, ber einge= gangenen Allianzen und ausbedungenen Subfidien nicht entbehren zu fonnen, und wenn nicht die Dugen felbft fich gefürchtet hatten, baß der fofortige Sturg ihrer Gegner viel weniger ihre eigene Machterweiterung als die des Königthums zur Folge haben murbe. Denn diese neuen Mügen waren weder Aristofraten in dem Sinne, wie es die alten Muten zu Arved Sorn's Beit gewesen waren, noch wirkliche Royaliften, fondern ebenfo egoistische Parteimanner und nur durch ein elendes Intriguenspiel moralisch verkommene Politifer wie die Bute. Go werden fie unter Anderm in der dem frangofischen Gefandten Baron Breteuil im Sahre 1763 ertheilten Instruction geschildert: "Man schließe", heißt es in der= felben, "mit Unrecht aus bem Namen Ronaliften, mit bem man diese Partei bezeichne, auf eine bem entsprechende Gefinnung, der Sof habe nur wenig aufrichtige Freunde, die aber meift verschuldet, ohne Autorität und Unfeben maren; alle übrigen trachteten, mahrend fie eine herrschfüchtige Ronigin in trugerifche Soffnungen einwiegten, nur barnach, felbft gur Macht gu gelangen, mas für die eine wie fur die andere Partei nur unter der beftehenden Regierungsform möglich fei, weshalb fie nichts mehr fürchteten als eine Beranderung ber Berfaffung. Fobere man ben Beweis für biefe Behauptung, fo murbe ben ein Bericht über Das, mas fich auf bem Reichstag bes Jahres 1760 zugetragen, auf bas vollftandigfte geben, benn mahrend beffelben habe man bas bestehende politische (frangosische) Suftem von den ihm drohenden Gefahren nur durch die Furcht der Royaliften befreien konnen, bag ber Sturg biefes Spftems (unter

den damaligen Umftanden und bei dem Misvergnügen ber Nation mit dem Kriege) ben der Regierungsform nach sich ziehen wurde, und nicht felten habe man gerade durch die eifrigsten Royalisten es durchgesest, die Plane des Hoff zu vereiteln."

Die Mügen überließen es einftweilen ihren Gegnern, felbft die Rataftrophe ju Ende ju führen, beren weitere Kolgen unfehlbar binnen furgem ben völligen Ruin ber Lettern nach fich ziehen mußten. Der von ben Suten ausgehende Untrag auf baldigen Abschluß bes Friedens war ein bemuthigendes Geftandnif ihrer Schuld an bem zwecklos und gemiffenlos begonnenen Kriege. Um 13. Marg 1762 ftellte der Graf Arel Ferfen, der auch auf diesem Reichstag Landmarschall war, dem Geheimen Ausfcuf die Frage: "inwieweit es rathlich fei, ohne weitere Erklärungen von den verbundeten Sofen abzuwarten, al6= bald mit dem Konige von Preugen eine besondere Convention zu schließen?" Dabei wurde von Andern in Erinnerung gebracht, bereits am 11. Dec. 1761 habe der geheime Ausschuß dem Konige zu erkennen gegeben, daß man ohne Rucksicht auf die bestehenden politischen Berbindungen, auch wenn ein allgemeiner Friede nicht in Aussicht ftebe, doch einen Separatfrieden zu fchließen fich bemuben muffe, jest aber mußten bie ichon bamals hierfür geltend gemachten Grunde umsomehr ins Gewicht fallen, da nach dem Tode der Kaiferin Glifabeth und mit der Thronbesteigung Peter's III. Rufland ein feiner bisherigen Politik entgegengefettes Syftem angenommen habe. Rach langen Berhandlungen ließ dann Arel Ferfen fich barüber aus, wie bedenklich es fei, burch einen Geparatfrieden von feinen Berbundeten fich zu trennen, trobbem aber habe man feine andere Bahl, benn bei ber burch zwieträchtige Gefinnung offenkundigen Dhnmacht ber Nation fei der Frieden bas ein= gige Mittel, bem Untergang bes innern Staats= mefens vorzubeugen.

Der Königin Luife Ulrife muthete ber Rath es gu, durch einen Brief an ihren Bruder die Friedensunter= handlungen einzuleiten. Friedrich II. antwortete, daß er Dazu nur aus Achtung für feine Schwefter feine Gin= willigung gebe.

Der am 22. Mai 1762 zu Samburg abgefchloffene Frieden brachte Schweden und Preugen mieder auf daffelbe Berhältnif guruck, in dem fie vor dem Ausbruch bes Rrieges zueinander geffanden hatten. Aber hatte Schweden auch an bem Umfang feines Gebiets feinen Berluft erlitten, fo war bagegen ber innere Schaben ber Nation, in bem ganglichen Berfall ihrer Sitten und ihres Wohlstandes, ein fast unbeilbarer geworden.

## 11.

Ueber die innern Buftande Schwedens zur Beit bes eben erwähnten Reichstags vom Jahre 1760, wo bereits ber Grund und Boden auf bem die Bute fußten manfend wurde, bis jum Beginn des folgenden Reichstags vom Sahre 1765 befigen wir einen intereffanten Bericht von einem eifrigen Unhanger Diefer Partei felbft, von bem nach ber Entlaffung bes Grafen Teffin gum Gouverneur bes Kronpringen ernannten Reichsrath Rarl Friedrich Scheffer, ber fur uns um fo beachtenswerther ift, ba bie reine und untadelhafte Gefinnung des Berfaffere fur die Bahrheit Deffen, mas er gegen feine eigene Partei ausfagt, ein um fo vollgultigeres Beugniß ablegt.

"Auf dem letten Reichstag", heißt es in Diefem Bericht vom 4. Dct. 1764, "fpaltete bie alte Sutpartei fich; perfonliche Absichten erhielten jum erften mal (?) bas Uebergewicht über ben Parteizweck; man ließ ganglich außer Acht, daß der gange Rath aus einer einzigen Partei zusammengesett war, und bag man unmöglich den Rath des Rrieges wegen angreifen konne, ohne gugleich der gangen Partei einen erschütternden Stof gu geben." Scheffer flagt baruber, baf bie Bute biefen Ungriff auf den Rath nicht nur zuließen, fondern daß er zum Theil felbft von ihnen ausging. "Die unmittelbare Rolge diefes Benehmens der Bute mar, daß die alte Sutpartei gerfiel und daß die Mügen die Majorität erlangten und alsbald rachfüchtig Alles, mas feit 1739 vorgefallen, in Untersuchung ziehen wollten. Bei einer fo drohenden außersten Gefahr fiel ber bamalige Landmarichall Graf Kerfen auf ben Gebanken, fich mit ben Bernünftigften und Gemäßigteften unter ben Mügen gu vergleichen, der Dügenpartei gewiffe eben nicht unbillige Koderungen zuzugestehen, ben Sof in Bezug auf die Dinge, durch die er vornehmlich fich beleidigt gefühlt hatte, zufriedenzustellen, und mit diesem den Racheplan ber feurigeren Mügen zu nichte machenden Ergebniß ben Reichstag zu fchliegen. Alles Das murde bewerkftelligt, aber beim Schluß des Reichstags zeigte fich eine allgemeine Berftimmung auf allen Seiten. Die wenigen übriggebliebenen Sute, die noch zusammenhielten, waren misvergnügt mit einem Bergleich, durch ben fie bie Mügen in allen öffentlichen Angelegenheiten fich zur Seite geftellt

faben, und bagu fam noch, baf fie felbft, feitbem es bem Sof gelungen war, bas Undenfen an die Revolution von 1756 bis zur Erinnerung in Bergeffenheit zu bringen, ber Rache beffelben nicht entgehen zu fonnen glaubten. Die Mügen bagegen beflagten fich barüber, bag ber Reichstag mare abgebrochen worden, ohne daß fie bagu hatten gelangen fonnen, von der folange erfehnten Conjunctur ben rechten Rugen zu ziehen. Das gange Reich, und vornehmlich Diejenigen, Die feinen Theil an den Reichstagsangelegenheiten gehabt, flagten über bas Berfahren der Stände in Dienstfachen, über die ungabligen Eingriffe berfelben, über die Ausbeutung ber öffentlichen Raffen zu Gunften Ginzelner, über Ordnungswidrigkeiten, wie man fie bisher in foldem Dag noch nie gefeben habe. Aber diese allgemeine Gahrung war nicht einmal bas Schlimmfte von den Folgen des letten Reichstags. Ein noch viel größeres Uebel trat jest augenscheinlich hervor, nämlich bas völlige Berfcminden jeder Autorität im Reiche. Dem Rath hatte man in mehrfacher Beziehung durch verschiedene Anordnungen ber Stande die Sande mehr gebunden als die Grundgefege es verlangten. Auch bas Berfahren ber Stande in Bezug auf ben Rrieg, bie Reben, die man ohne bie geringste Schonung im Ritterhause und in mehren Ständen gegen die Versonen bes Reichsraths gehalten hatte, ohne ihnen auch nur bie Gelegenheit zu geben, fich zu vertheidigen, und end= lich die Wahlen des Rathes felbst, die mahrend diefes Reichstags mit gang ungewöhnlichen Intriguen verbunben waren, alles Das hatte theils das Unfehen bes Rathes im Allgemeinen verringert, theils aber auch diefe Corporation felbft in ein unfichereres und mislicheres Ber-

hältniß gebracht als in welchem fie bisher geffanden, wodurch ihre Berathschlagungen einen angftlichern Charafter annehmen mußten als es mit einer fraftigen Berwaltung vereinbar ift .... Betrachtet man nun die Stande felbft, als Diejenigen, benen die hochfte Dacht im Reiche gufam, fo hatte ihr Ansehen im Lande in einem noch viel höhern Grade abgenommen. Man hörte von nichts Anderm fprechen als von der unerhörten Corruption, die, wie man behauptete, faft von Allem, mas die Stände vorgenommen, die Triebfeder gemefen fei; man fab in ben Provinzen Berzeichniffe der von den Ständen vorgenommenen Beforderungen, und der Preise, die auf eine jede berfelben gefest maren, von Sand zu Sand geben; man schauderte bei der Erinnerung an eine fo beschaffene Reichsversammlung, und als furt nach dem Auseinandergeben ber Stände verschiedene Umftande bas Gerücht von ber Ginberufung eines neuen Reichstags veranlagten, graute einem Jeden bavor. Die beften Patrioten, die muthigsten Bertheidiger unferer Freiheit befannten offen, daß, welche Drangfale uns auch bevorstehen möchten, das Bufammentreten ber Stände boch noch ein größeres Uebel und bas unzwedmäßigste aller Sulfsmittel fein murbe. Wenn nun in einer burgerlichen Gefellschaft alle die moralischen Personen, welche mit der gesetlichen Autorität bekleidet fein follen, in den Augen der Nation ihr Ansehen verloren und zum Theil wirklich auch die Macht, die ihnen zukommt, eingebüßt haben, fo fann man fich leicht vorstellen, wie es in einer folden Gesellschaft zugehen mußte. Und so ift es bei uns in ber That zugegangen. Aller Gehorfam vor bem Gefeb, alle Subordination, alle Ordnung hat augenscheinlich und

von Tag zu Tag abgenommen. Die Sonderintereffen haben die Berrichaft gewonnen über bas Allgemeine, Die Bequemlichkeiten ber Ginzelnen über ben Staatsbienft, ber Eigenwille über bas Gebot und die Befehle ber Beamten. Dazu ift eine Berwirrung in unferm Geldwefen gefommen, die, wie leicht gezeigt werden fann, aus allen jenen Borgangen entstanden ift, und bie wiederum eine in Schweden vorher nie gefehene Theuerung in allen Dingen verurfacht hat; ein in Bergleich zum Bedarf bei weitem nicht zureichendes Ginkommen ber Krone, woraus naturlich ber Regierung Berlegenheiten erwachsen, aus benen fie auf feine Weife durch eigene Mittel fich heraushelfen fann .... Berlegenheiten der Regierung nenne ich es, wenn fie es ansehen muß, daß die Bedürfniffe bes Reichs in ben unentbehrlichften Berwaltungszweigen nicht bestritten werden konnen, wenn die Reftungen und bas Bertheidigungsmefen in Berfall gerath, wenn die gange Armee unbewehrt und fein einziges Regiment mit bem nothwendigften Bedarf verfeben ift; wenn die angeworbenen Regimenter fo gut wie nicht mehr vorhanden find; wenn das Bertheidigungswesen gur See fich in demfelben Berfall befindet wie bas zu Lande, fodaß man die alten Schiffe nicht in Stand halten und noch weniger neue bauen fann und es überall an ben Mitteln zur Ausruftung und Ginübung fehlt; wenn ein großer Theil der Staatsbeamten fowol im Civil wie im Militair vor Sunger und Roth beinahe umfommen, weil die Befoldungen zu ihrem Unterhalt und Auskommen bei weitem nicht hinreichen, und wenn endlich nicht ein= mal ein fo unzureichender Etat mit den Ginfunften des Reichs bestritten werden fann, fondern vielmehr die

Ausgaben die Einnahmen um viele Tonnen Goldes überfteigen. Bei einem so betrübten und für seben Schweben herzzerreißenden Zustand hat der Rath die Einberufung der Stände nicht länger vermeiden können, und der König hat seine Zustimmung gegeben, theils aus Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, und auch vielleicht in der heimlichen Hoffnung, aus der allgemeinen Verwirrung irgendeinen Vortheil zu Gunsten der Königsmacht zu erlangen, wiewol kein Schritt des Königs seit dem letzten Reichstag hierauf hinzuweisen scheint und nicht der geringste Grund zu der Annahme vorhanden ist, daß der Nath ein solches Vorhaben würde befördern wollen."

Der Berfaffer diefer Denkschrift geht im weitern Berlauf feiner Betrachtungen gu ber Frage über, mas unter fo bewandten Umftanden ein redlicher Patriot benn nun thun folle? Der von mehren wohlgefinnten Mannern geaußerten Meinung, daß man die alte Sutpartei wiederum zu beleben fuchen muffe, ba biefelbe in mas immer für Schwachheiten fie verfunten fein moge, boch von Saufe aus zu ben löblichften Grundfagen ber Freiheit und des Gemeinwohls fich bekannt habe, fonne er nicht beipflichten, fo lebhaft er auch felbft von jeber diefe Grundfage und um ihretwillen biefe Partei vertheibigt habe, benn diefe Grundfate maren eben nicht mehr porhanden und mit ihnen fei auch bereits die Partei untergegangen. "Ich bin Zeuge bavon gewefen", fagt er, "wie das Gelb die Seele ber gangen Berbinbung murbe, und wie die Partei gegen folche Mitglieder fich erhob, die ihr treu und eifrig gedient hatten. Wenn es fich nun barum handelte, diefer Partei wieder ein

neues Leben ju geben, fo mußte ich meinerseits vor allen Dingen erft miffen, wo diefe Partei jest benn eigentlich zu suchen ift? Ich fann faum gehn, zwolf oder vielleicht zwanzig redliche Manner nennen, die Sute waren und noch ben alten Grundfagen biefer Partei gemäß handeln, aber was will man mit einer folchen Sandvoll Leuten ausrichten? Sollte man eine größere Ungahl zusammenbringen wollen, fo braucht man Gelb bazu, und follte man fortfahren wollen, fich eines fo niedrigen Mittels zu bedienen, um die Partei zusammenzuhalten, fo mußte ich geradeheraus bekennen, daß ich nicht weiß, wo man bas Geld bagu hernehmen will?" Aber auch wenn es an dem nöthigen Geld nicht fehlte, meint ber Berfaffer, fo murbe es bennoch ber Partei ber Bute, die fich in der That völlig ausgelebt und überlebt hatte, an einem fie gufammenhaltenden und befeelenden Dbject fehlen. Seiner Ueberzeugung nach fonne baber jest ein guter Staatsburger nichts Befferes thun als von allem Parteimefen fich loszusagen, und die zur Zeit friedliche Stellung des Sofes zwifchen den Parteien dazu gu benuten, endlich einmal einen Berfuch zur Abschaffung ber auf den Reichstagen üblich gewordenen Gelbbestechungen zu machen, in welchen man wol den eigentlichen Urfprung der in Grund und Boden verderbten Sitten gu fuchen haben möchte.

Doch folche wohlmeinende Unfichten und Borfabe eines mahren, von Gelbftfucht freien Patrioten fanden noch zu wenig Anklang, um durchzudringen; nur ein Wechsel ber Parteien fand auf dem nächsten Reichstag ftatt, aber es fehlte viel baran, bag man ichon jest bie rechten Mittel gefunden hatte, das in fich zerfallende

428

Reich von den daffelbe unterwühlenden politischen Uebeln grundlich zu befreien.

# 12.

Gleich zu Anfang bes Reichstags vom Jahre 1765 zeigte es fich, daß es mit der Macht der Bute aus fei. Im geheimen Ausschuß tauchte faum ein oder der andere But auf, außer bem Grafen Arel Ferfen, ber ohne Furcht und mit Burbe das Wort der fallenden Partei führte; alle übrigen maren Mügen. Um 16. Febr. gab der Ausschuß, nachdem er die fogenannte geheime Proposition der Regierung angehört, den Standen gu erkennen: "daß er mit blutendem Bergen die Grunde vernommen habe, welche Seine Konigliche Majeftat veranlagt hatten, die gegenwärtige Bufammenkunft ber Reichoftande zu befchleunigen und ohne Ruchalt den Buftand des Reichs bargulegen: badurch fei ber Schleier gelüftet und jedem Schaden ber Weg geöffnet worden, durch Auffuchung der Quellen des Uebels, das Jeder= mann in der geringften Butte fenne, das Reich vor den traurigen Begegniffen zu mahren, welche verfinfternde Beimlichkeit und faliche Schmeicheleien mit fich brachten; dieser Zweck konne nicht anders erreicht werden als wenn der Ausschuß den Ständen offenherzig ben gangen Bufammenhang ber Unordnung und Roth auseinanderfete, worin das Reich sich befinde, weshalb er auch fofort einen möglichst vollständigen und wahrheitstreuen Bericht abstatten werde." Bereits in der Instruction bes Ausschuffes hatten die Stande vorgefchrieben, baß alle Beranderungen im Staatsmefen, alle Berfügungen in Bezug auf die Bezahlung ber

Reichsschuld, alle Mittel zur Regulirung bes Wechfelcurfes, alle Anordnungen in Bezug auf die Unleihen in der Bant und alle andern öfonomischen Angelegenheiten, nachdem ber geheime Ausschuß fein Gutachten barüber eingereicht, nicht an = bers als von den Reichsftanden felbft in den Plen arverfammlungen follten zum Abichluß gebracht merben. Um die Borbereitungen bierzu um fo vollständiger zu machen, feste man nicht wie es früher einige mal geschehen war, neben, fondern in ben gebeimen Ausschuß felbft und gleichsam als eine Erweiterung deffelben eine große Deputation von 100 Edelleuten, 50 Prieftern, 50 Burgern und ebenfo vielen Bauern ein, welche lettern somit nun endlich auch, wenngleich nur ausnahmsweise, ben fo oft begehrten Butritt gu diefem Ausschuß erlangten.

Die mit dem Reichsschuldenwesen zusammenhängenden Untersuchungen nahmen vorzugsweise die Ausmerkfamkeit und die Thätigkeit dieses Reichstags in Anspruch.
Als Grundsas wurde angenommen, das während man
früher die Ausgaben ohne Rücksicht auf die Einnahmen
sestgesest hatte, jest das umgekehrte Bersahren stattsinden
sollte. Die ordentlichen und außerordentlichen Einkünste
für das Jahr 1765 wurden auf 107 Tonnen Gold berechnet. Die Ausgaben, welche für das Jahr 1763
284 und für das Jahr 1764 202 Tonnen Gold betrugen, wurden für das laufende Jahr blos auf 121 angeschlagen, was, ungerechnet 11 Tonnen Gold, die zur
Abzahlung an die Bank zurückbehalten werden sollten,
doch noch ein Desicit von 14 Tonnen ergab. Alles in
Allem berechnete man an verfallener Schuld und laufen-

ben Interessen bis zum nächsten Reichstag ober bis zum Jahr 1769 bas Deficit auf 190 Tonnen Gold. Die Reichsschuld betrug aber 600 Tonnen Gold und kostete  $21\frac{1}{3}$  Tonnen Gold jährlicher Interessen.

In folde Verwirrung waren die Finanzen des Reichs hauptfächlich durch den unverantwortlichen Leichtfinn gerathen, mit welchem die Hute den Credit der reicheftandischen Bank gemisbraucht hatten.

Die Bank der Reichsftande war nicht die altefte Ginrichtung dieser Art in Schweden. Schon Karl X. hatte im Sabre 1656 dem Commiffar Palmftruch und feinen Theilnehmern das Privilegium ertheilt, in Stockholm und anbern Städten bes Reichs Bechfel = uud Leihbante gu errichten. Die Palmftruch'iche Bank fiel und Rarl's XI. Bormundichafteregierung gab am 17. Sept. 1668 einen Freibrief bes Königs an die Reichsftande, die Bank unter ihre eigene Berwaltung zu nehmen. Ihr Privilegium ftellte fie unter die Garantie und Leitung breier Reichsftanbe, des Abels, ber Geiftlichen und ber Burger. Die Bauern nämlich hatten erklart, fie hatten feinen Berftand davon und wollten nichts mit ber Bank zu fchaffen haben. Die Bank der Reichoftande war aus ber Periode der Alleinherrschaft und den Kriegen Karl's XII. zwar mit großen Foderungen an die Krone, aber mit unangefochtenem Beftande hervorgegangen, und hatte mahrend ber erften Sahre der Freiheitszeit an ber Berbefferung theil= genommen, welche unter bem vorsichtigen Regiment ber alten ariftofratischen Mügen mit bewunderungswürdiger Schnelligfeit damals nach allgemeiner Roth Wohlftand herbeiführte. Schon im Sahre 1731 tonnte ber Staat fich ohne neue Bewilligung halten, und gehn Sahre barauf, als die Süte das Reich in Krieg stürzten, war von der Reichsfchuld beinahe die Sälfte bezahlt. Der Reichstag aber von 1738—39, der Zeuge von dem Siege des jüngern, kampflustigen Abels über den alten Abel und des Ritterhauses über den Rath war, führte eine neue Haushaltung mit einer neuen Politik ein, über deren verderblichen Charakter in Bezug auf das Bankwesen der Bericht der Stände vom Jahre 1765 sich folgendermaßen ausläßt:

"Der fchadliche Grundfat bes Jahres 1738, die Rrone und die Bant zu einem gemeinschaftlichen Geldumlaufe zu vereinigen, wird als die Saupturfache ber Unordnung in dem Geldmefen angefeben. Bwei Rriegen wurde vorgebeugt fein, wenn nicht ber in ber Bank angehäufte Geldvorrath ohne Widerspruch der Krone zugebote geftanden hatte. Der Grund zur Bermirrung mar burch ben Kinnischen Krieg gelegt worden, nach welchem ber Gebrauch beim Geheimen Ausschuß entftand, Greditive an die Bank zu geben, welche die Regierung bei vorfallenden Gelegenheiten zu heben hatte. Das Disverhaltniß hatte burch ben Pommerfchen Rrieg guge= nommen. Bu feiner Sohe war bas Uebel burch Befte. dung und unzeitiges Geheimhalten ber Bankangelegen= ten gekommen. Dazu fonnten bie Bankanleihen gerechner werden, welche nämlich zufolge der Grundfage geschahen, die bas Suftem bes Jahres 1738 eingeführt hatte und die fpatere Buteperiode vom Sahre 1756 an übertrieb. Der Grundfat war, fie in bemfelben Dage gu vermehren, in welchem das baare Geld fich verminderte. Diefe Unleihen murben bem Sandel, ben Gewerben , ben Buttenwerte = und Landeigenthumern,

Sausbesigern, und einzelnen Privatpersonen wie gangen Corporationen gemahrt. Als Beifpiel wie man babei verfuhr konnen die Unleihen angeführt werden, welche Die Bant gur Beforderung bes Sauptausfuhrartifele, bes Gifens, barlieb. Solche Unleihen maren zwar fcon auf dem Reichstag bes Sahres 1734 bis zu Dreiviertel bes Werthes und gegen 6 Procent Binfen bewilligt worden, aber der Reichstag des Jahres 1738 ging noch weiter und geftattete bei ber Bank Anleihen bis gu 7/8 bes Werthes der Sypothef zu machen; der Reichstag von 1741 feste die Binfen auf 5 Procent, der Reichstag von 1747 auf 4 Procent herab, indem er erflarte, bag bie Bank (obgleich diefelbe ihre Bechfel nicht mehr gegen baare Munge einlöfte) ohne Gefahr fur ihren Credit darauf eingehen konne. Balb nach eben diefem Reichstag wurde bas erfte Bechfelcomtoir zur Regulierung des Curfes und das Gifencomtoir jur Aufrechthaltung des Gifenpreifes eingerichtet. Bon diefer Beit an nahmen die Unleihen auf Gifen in einem alles Daß überschreitenden Berhältniß zu, zumal feitdem ber Reichstag bes Jahres 1756 die Zinsen noch weiter auf 3 Procent herabgefest hatte, und alles Das gefchah faft nur jum Vortheil einiger weniger Perfonen. Bon 66 Millionen Thaler Rupfermunge, welche die Bank auf Gifen auslieh, hatten 14 Erportanten in Stockholm und Gothen= burg über 40 Millionen zu disponiren, und in Stockholm waren einem einzigen Sandelshaus von der Bank allmälig nicht weniger als 16 Millionen bargeliehen worden!

Nicht beffer war man mit bem Fonds umgegangen, ben man durch eine auf alle ein = und ausgeführte Baaren aufgelegte Abgabe gewonnen und feit dem Jahre 1739 der Berwaltung des fogenannten Manufacturcomtoirs übergeben hatte. Seit feiner Errichtung bis zum Sahre 1764 hatte Diefes Comtoir an Anleihen, Pramien und Unterftügungen über 117 Tonnen Gold ausgege= ben. Aber diese Aufmunterungen waren viel mehr begunftigten Personen als ben Gewerben ertheilt worden und hatten mehr Parteiabsichten als ber Sache gedient. Mus biefem Grunde murbe Alles in den Schleier bes Geheimniffes gehüllt, ber wirkliche Buftand ber Gewerbe nicht weniger als ber ber Bant. Das Manufacturintereffe murbe bei ben Reichstagen von einer Geheimen Manufacturdeputation, bas Sandelsintereffe burch eine Geheime Sandelsdeputation, fowie bas Intereffe ber Bank durch eine Geheime Bankbeputation mahrgenommen. Diefe alle verloren fich in den Alles beherrschenden Geheimen Musschuff, welcher felbst jedoch nicht alle feine Bebeimniffe fannte, benn bier gab es fogar Geheimes in bem Geheimen. Siermit entschuldigte fich z. B. Die Bantbeputation im Sahre 1762, als fie über ben Betrag ber Bankanleihen vor dem Geheimen Ausschuffe Rechenschaft ablegen follte. Ronnte fo etwas dem geheimen Ausschuffe felbst begegnen, so wird man fich nicht wundern, wenn auf der einen Geite die Stande, auf der andern der König in Unkunde gehalten murben. Es gefchah im Namen des Königs, daß bie Berordnungen über bie Ungelegenheiten ber Bank ausgefertigt murben, obgleich er in Rudficht dieser weder Kenntnif noch den mindeften Einfluß hatte. Gleichwol wußten eigentlich die Stande nicht mehr als der König, denn ihre vorzüglichste Klage auf diefem Reichstage betrifft die Dacht der vorigen geheimen Ausschuffe, in den wichtigften Dingen an ihrer

Stelle zu beschließen. Die schandlichsten, untet bem Schutze bieses Geheimnisses betriebenen Verhandlungen kamen ans Tageslicht."

So weit der Bericht der Stände dieses Reichstags, aus dem man ersieht, wie sehr dieselben mit den Grünzben des sinanziellen Verfalls, in welchem das Reich sich befand, sich vertraut gemacht hatten. Nur waren sie nicht glücklich in der Wahl der Heilmittel. "Ihre neuen Führer", sagt Geiser, "beschränkten sich allzu sehr darauf, nur das Gegentheil von Dem zu thun, was ihre Vorgänzer und Gegner gethan hatten. Es war eine Ausübung des Wiedervergeltungsrechts, welche der Parteienrachgier schmeichelte", und dieser Mangel gerechter Selbsibeherrsschung sollte denn auch ihnen balb verderblich werden.

Uebrigens waren es nicht blos die Kinangen, die von ben Ständen des Jahres 1765 einer eingehenden Prufung unterzogen murben; ihre Untersuchungen erstreckten fich auf alle Theile ber Bermaltung. In ihrer Schrift an die Regierung über die gehörige Bollziehung der Gefete vom 12. Nov. 1766 brangen fie auf Reformen in ber Erziehung ber Jugend, in ben Sitten, in ber Befehungsweise ber öffentlichen Stellen, in ber Sandhabung ber Juftig, in dem bisher geltenden Schreib = und Druckzwang und in der ftanbifchen Wirkfamkeit felbft mahrend ber Reichstage, die burch die Menge ber auf benfelben vorkommenden Privatbefchwerden und Gefuche allzu langwierig und foftspielig geworden maren. Es erfolgte hierauf eine Reihe von befondern Berordnungen. Bu ben Berordnungen vom 10. Marg 1749 und vom 9. Mart 1750 über die Civileramina bei den Univerfitäten fügte man jest die Borfchrift bingu, daß bei allen

Collegien und Dbergerichten, wie dies bereits bei ber Ranglei gefchah, die Auscultanten vor ihrer Unftellung noch besonders eraminirt werden follten. Durch Aufhebung der Rangordnung, fuchte man der Titelfucht ent= gegenzuarbeiten, burch bie ftrenge Berordnung gegen ben Luxus und die Verschwendung zur Sparfamkeit anzuleiten, sowie durch die Preffreiheit die Aufklarung gu befordern, und die Finfterniß zu lichten, in welcher bis= her die Berhandlungen über die wichtigften Angelegenheiten des Reichs fich verhüllt hatten. Das Dienftreglement vom Sahre 1756 wurde aufgehoben, boch ohne die Macht des Konigs bei der Befegung von Bertrauensbienften zu vermehren. Die Bestimmung, baf Der welcher drei mal in Vorschlag gebracht mar, ohne weiters zur Unftellung berechtigt fei, wurde nicht nur beibehalten, fondern fogar auf die im Reichsrath gur Erledigung fommenden Stellen ausgebehnt. Den Juftigfangler erflärten bie Stande felbft einfegen zu wollen. Man bezeichnete ihn ausbrucklich als ein Drgan bes Bolfe (folkets ombud), und bei bem Bortrag von Juftigfachen erhielt er felbft in der Reichskammer Butritt.

Im Allgemeinen ift zu bemerken, daß es jest erft recht zutage trat, wie die zur Herrschaft gelangte Partei, der man den Namen der royalistischen beigelegt hatte, im Grunde der Königsmacht noch mehr abgeneigt war als die gestürzte, aber nicht nur dem König, sondern auch dem Neichstath, dem Geheimen Ausschuß und jeder andern Art ständischer Bevollmächtigten gegenüber faßte sie unvermittelte Macht der Stände in ihrer weitessten Bedeutung auf. Zur Vermehrung und Befestigung der ständischen Macht sollte offenbar der Beschluß dienen,

daß Beranderungen des Grundgefeges nicht auf bemfelben Reichstag follten jum Gefes erhoben werben, auf bem fie in Borfchlag gebracht maren, und wenn unter Anderm festgefest murbe, daß bie Stände feine Befchmerben in Dienstfachen mehr annehmen follten, fo mar bas mehr eine fcheinbare als eine wirkliche Beschränkung ihrer Autorität. Denn ähnliche Berordnungen maren fcon früher erlaffen, aber nicht gehalten worden. Go hatte bereits im Sahre 1756 ber Reichstag verbofen, bei ben Ständen um Dienft und Titel nachzusuchen, aber in berfelben Berordnung, vom 15. Dec. 1756, welche biefes Berbot bekannt machte, hieß es, daß die Reichoftande als geseggebende, feineswegs fich der Dacht begeben wollten, die Unrechtleidenden, welche um eine Wiederherftellung nachfuchten, aufzurichten, b. h. mit andern Borten, in letter Inftang das Urtheil zu fallen, und ebenfo behielten die Stande jest, indem fie erklarten, baf fie fernerhin mit Privatbefchwerben in Dienstfachen fich nicht befaffen wollten, es fich bennoch vor, bei folden Angelegenheiten Sand anzulegen, bei welchen fie bei ber Prufung der Rathsprotokolle dazu Beranlaffung finden wurden.

Als einen Hauptgegenstand der Verhandlungen haben wir endlich noch der Umwandelung des Systems, d. h. der Allianzen und der auswärtigen Politik zu erwähnen, durch welche in diesen Zeiten nur zu sehr das ganze innere Verhalten der schwedischen Regierung bestimmt wurde. Man kam auf diese Debatte bei Gelegenheit der Frage über die rückständigen französischen Subsidien, die während der letzten Jahre des Kriegs nicht bezahlt worden waren. Schwedens hierdurch beeilter Separatfrieden und der Umstand, daß Schweden die Bedingung,

feine Streitkräfte in Deutschland auf 30,000 Mann gu vermehren, nie erfüllt hatte, bienten Franfreich gum rechtfertigenden Bormand, die ichwedischen Foderungen herabzuseten. Rurg vor Eröffnung bes Reichstags hatte ber Reichsrath fich auf einen Bergleich mit dem frangofiften Gefandten Baron Breteuil eingelaffen, gufolge deffen die schwedische Regierung sich mit einer in acht Sahren gablbaren Summe von 12 Millionen Livres begnugen wollte, wobei fie fich zugleich verpflichtete, baß die Politif Schwedens mahrend biefer Beit auf bas innigfte mit bem Intereffe Franfreichs übereinftimmen folle. Diefe Uebereinfunft murde ber Grund jum Sturg bes Rathe. Die Stande machten ihm gum Borwurf daß er durch diefelbe nicht nur die Gubfidien um vier Millionen verringert, fondern auch bas bereits im Sahre 1768 erlöschende frangofische Bundnif willfürlich um vier Sahre verlängert habe. Reun Reichsräthe murben genothigt den Abschied zu nehmen und ihre Stellen mit Unhangern ber Mugen befest. Bum Premierminifter, wie von jest an der Rangleiprafident hieß, murde ber Reichsrath Graf Rarl Guftav Lowenhielm ernannt. Die unmittelbare Folge biefer Neubildung des Raths war der formliche Bruch mit dem alten Suftem. Rachdem das neue Ministerium am 5. Febr. 1766 bie 211= liang mit England erneuert hatte, ftellte Frankreich die Subsidienzahlung ein, deren Regulirung die lette Machtaußerung ber fallenden Sute gemefen mar, und bald darauf erfolgte die Abberufung des frangofischen Gefandten.

So hatte denn biesmal das frangofische Geld dem Saf gegenüber, welchen die schwedische Nation gegen das Syftem der Sute zu faffen nur zu berechtigt mar,

ben Rurgern gezogen. Die fehr übrigens auch auf diefem Reichstag bie Stanbe ben Beftechungen ber ausländischen Sofe zugänglich maren, geht aus folgenden in Klassan's "Histoire de la diplomatie française" mitgetheilten Angaben hervor. "Der fcmierigfte Auftrag bes frangofischen Gefandten Baron Breteuil", beifit es dafelbit, "war die Leitung des Reichstags vom Sahr 1765. Die Sauptmittel bei biefem Berfuch maren Gratificationen und Gelbunterftugungen. Der englische Minifter Chevalier Gooderif theilte große Summen aus; ber ruffifche Gefandte Graf Oftermann hatte eine nicht meniger offene Sand; Frankreich verwendete auf diefen Reichstag vom Januar 1765 bis jum Juni 1766 faft 1,830,000 Livres, wovon ber banifche Sof, gleich= falls in der Absicht den Rath behufs der Aufrechthaltung der frangofischen Allianz zu unterftüten, 100,000 bezahlte. Aus einer fpeciellen Rechnung über die erfte Foderung bie ber Baron Breteuil fur ben Reichstag machte, ergibt fich, daß er damals mit 600,000 Livres glaubte auskommen zu fonnen; babon follten 137,000 zur Leitung der Wahlen fur ben Reichstag angewendet werben, 36,000, um im Ginverständniß mit bem Sof Bollmachten für bas Ritterhaus anzukaufen, 12,000 monatlich während eines Sahres jum Unterhalt für beburftige aber eifrige Edelleute, 10,000 monatlich fur ebenso beschaffene Burger, und 6000 monatlich fur bie niedere Geiftlichkeit. Aber mahrend bes Berlaufs biefes Reichstags fleigerten fich die Unkoften noch weit über die obengenannte Summe."

#### 13.

Frankreich, durch den Sturz der Hute und das Dbfiegen der Müßen in Gefahr, allen Ginfluß, den es folange in Schweden gehabt hatte, zu verlieren, sah jest
die Nothwendigkeit ein, sein bisher befolgtes System zu
ändern, und ging mit Entschiedenheit darauf aus, durch
Berstärkung der Königsmacht an diesem Reiche einen
nüglichern Bundesgenoffen zu gewinnen als es an ihm
während der Parteienherrschaft gefunden hatten. Eine
von dem Herzog von Choiseul unter dem 22. April 1766
an den Baron Breteuil gerichtete Depesche gibt des
weitern über die Gründe, welche das französische Cabinet zu dieser seiner frühern Politik entgegengesesten Richtung veranlaßten, folgenden Aufschluß.

"Franfreich", fagt der frangofische Premierminifter, "bat den Fehler begangen, die fogenannte patriotische Partei in Schweben (bie Bute) gu unterftugen, um bie fonigliche Macht zu binden und in diefem Reich eine Art metaphpfifche Regierung zu errichten, die nur moglich und haltbar fein fonnte, wenn alle Schweden an Bilbung und Sittlichfeit ber Beisheit Plato's gleich famen. Der vorige Konig von Schweden mar Frantreich nicht zugethan. Unftatt geduldig feinen Tod abzuwarten, ift man auf ben nach bem Tode Rarl's XII. angenommenen Grundfagen bis jum außerften vorgegangen. Bon biefer Zeit an hat der Konig von Franfreich nicht Schweden, fondern nur die fogenannte patriotifche Partei zum Bundesgenoffen feiner Krone gehabt. Bas war die Folge bavon? Dag der burch den Ginfluß Frantreichs von Schweden gegen Rufland unternommene Rrieg

ber erfte Schritt zu bem Berfall Schwedens mar. Seitdem hat man in Stockholm mit nichts Underm fich beschäftigt als Alles, worauf ber Konig von Schweben finnen oder benten mochte, zu befämpfen, und mahrend folden Streites bas Wohl bes Reichs zu untergraben. Als der gegenwärtig regierende Konig den Thron beffieg, war er perfonlich Frankreich zugethan. Er hatte fich mit einer Pringeffin vermählt, beren Bruber, ber Konig von Preugen, damals mit uns verbunden war. Dem Ronige von Preugen, ber Ginflug auf feine Schwester hatte, mußte es, wie uns, darum zu thun fein, fich ber schwedischen Macht gegen Rufland und Defterreich, unfere damaligen Feinde, zu bedienen. Aber ftatt diefen Weg einzuschlagen, waren wir nicht mit ber schwedischen Krone, fondern nur mit einer Partei verbunden, die aus perfonlichen Beweggrunden, wie bas namentlich bei bem Grafen Teffin ber Fall mar, die allerdings ftolze und ehrgeizige Königin von Schweden zu verlegen und zu bemuthigen fuchte. Es gab zwei Parteien im Reiche, und Frankreich ließ sich mit vielem Geldaufwand auf Die Streitigkeiten dieser Parteien ein, ohne zu bedenken, baß es Schweden mit feiner Mannschaft, feinen Schiffen und feinem Sandel war, worauf es uns ankommen mußte, aber nicht ob die Bute ober die Ronigin die Dberhand hätten.

"Bährend des letten Krieges haben wir versucht, einigen Bortheil von unserer Allianz mit Schweden zu ziehen. Man entwarf einen Plan, beffen Ausführung den Berbundeten und besonders Frankreich sehr vortheilbaft gewesen ware, wenn es den Schweden gelang, Preufisch Pommern zu erobern. Schweden hätte im

Rücken des Deutschen Reiches wieder eine furchtbare Macht werden fonnen. Der Plan mislang, weniger burch die Macht des Konigs von Preugen als durch die Intriquen in Stockholm. Ich fcbließe aus biefen Erfahrungen, daß das aristofratische, demofratische und plato nische Schweden uns nie ein nuglicher Berbundeter fein wird, und daß, wenn es in dem Intereffe Frankreichs liegt, feine vertraulichen Beziehungen zu diefer Krone zu er= halten, man die monarchische Gewalt in Schweben fo vermehren muß, daß ber König einen überwiegenden Gin= fluß auf die Bulfsmittel bes Reichs und auf die auswartigen Berbindungen hat, oder auch, daß man ben Rath fo ficherstellen muß, daß die Mitglieder deffelben nicht abgefest werden fonnen, fondern die Souveranetat mit bem Ronig theilen, mahrend bie Stande nur gur Bewilligung und Bertheilung der Abgaben verfammelt werden mußten, und um Berbefferungevorschläge über die innere Bermaltung des Landes zu machen.

"Der König hat daher nach reiflicher Prufung bes bisherigen Syftems es für angemeffen gehalten, die Vorurtheile aufzugeben, die bisjest Frankreichs mahrem Intereffe in Schweden im Bege geftanden haben. Seine Majeftat haben geglaubt, daß es Frankreich nicht anftebe, nur mit Giner Partei in diefem Konigreich verbunden zu fein und halt es fur das befte, die gegen= martigen Unruhen in Schweden dazu zu benuten, bem Ronige die Selbständigkeit wiederzugeben, beren die fruhern Reichstage ihn beraubt haben. Man fonnte vielleicht versuchen, hierzu die Mitwirkung unserer Freunde, ber fogenannten Sute zu gewinnen, aber diefe murben fich einem folden Plan gewiß nicht weniger widerfeben als die Anhänger Ruflands, die ficher nicht die Absicht haben, die königliche Autorität zu vermehren; in Bezug auf diefen Punkt find beide Parteien einig. Und welchen Nugen fonnte benn Frankreich von unfern Freunden sich wol noch versprechen, felbst wenn diese wieder das Uebergewicht erhielten? Reinen, wenn man nicht eine zunehmende Schwäche dafür ansehen will. Aber je fcmacher Schweden wird (mas mit jedem Reichstag mehr zutage tritt), um so nubloser wird es. Bei diefem Zuftand der Dinge, wo eine Partei ber andern den Rang abzulaufen sucht und alle aufgewenbeten Roffen nur bagn bienen, die Anarchie in Schmeden noch zu vermehren, muß man den bestimmten Entfcblug faffen, entweder eine Macht von feftem Beftand zum Allierten zu haben, oder fie ihrem unglücklichen Schickfal zu überlaffen. Das Schlimmfte ift, fruchtlos nur Privatintereffen zu dienen. Demnach befiehlt Ihnen der Ronig, Ihre Kenntniffe und Talente gur Forberung folgenden Suftems zu verwenden:

1) Durch Frankreichs Einfluß im Berein mit dem König von Schweden die monarchische Gewalt in diesem Reich wiederherzustellen, zu welchem Zweck es Ihnen nicht schwerfallen wird, über einen gemeinsamen Plan mit dem Könige, der Königin und ihren Bertrauten übereinzusommen, und 2) unfre Freunde von der Nothwenzbigkeit zu überzeugen, in der Frankreich sich befindet, von dem bisherigen System abzugehen, wobei man ihnen eine solche Nevolution als das sicherste Mittel zum Sturz der jest herrschenden Partei vorstellen muß."

Bu diefer neuen, auf die Stärkung der Königsmacht ausgehenden Politik fah Frankreich fich umfomehr hinge-

drangt, da die jest herrschende Partei fortfuhr, unzweibeutige Zeichen ihrer feindseligen Richtung gegen biefen alten Berbundeten ber ichmedischen Krone an ben Zag zu legen. Die Stande des Jahres 1765 hatten in ihrem fogenannten Politischen Teftament zwar die Borfchrift hinterlaffen, mit Frankreich in gutem Bernehmen gu bleiben, dabei aber ausdrucklich von der Regierung verlangt, feiner Borftellung Gehor zu geben, welche bie Wiederherftellung des alten Alliangfuftems bezwecke, fonbern vielmehr ber Befestigung ber mit England eingegangenen Verbindung fich zu befleißigen und nicht minder um die Freundschaft Ruflands fich zu bemühen. Ja, die Mügen gingen in ihrer Buvorfommenheit gegen diefe Macht fo weit, daß fie die zur Bertheidigung Finnlands unternommenen Arbeiten alsbald einstellen ließen und ben feiner vorzüglichen Geschicklichkeit wegen sowol mit der Leitung bes Feftungsbaues von Sweaborg wie der neu gu fchaffenden Scherenflotte betrauten Feldmarfchall Grafen Ehrenswärd abberiefen. Dagegen fparte bas frangofische Cabinet fein Mittel, um im Stillen immer mehr Unhanger fur feinen Plan zu gewinnen. Go murbe gu biefem 3wed unter Underm der Bürgerschaft von Stocholm ein zinfenfreies Darlehn von 800,000 Livres gegeben. Das Meifte aber trugen die Mugen felbft durch die Maglofigfeit, mit der fie jest ihrerfeits die Gewalt misbrauchten, bagu bei, das Parteimefen vollends dem Bolfe verhaßt zu machen, und somit mußten fie felbit wider ihren Willen ber Berftellung ber Konigemacht in die Bande arheiten.

## 14.

Die völlige Niederlage der Sute und die Berrichaft ber Mügen feit bem Reichstage bes Jahres 1765 führte eine plögliche und heftige Beranderung in ber gangen Politif herbei, welche Schweden 25 Jahre geleitet hatte, und diese Beränderung rief fofort die empfindlichsten und verlegenoften Störungen in allen innern Berhaltniffen hervor. Die Mittel, welche die absichtlich auf den Ruin ihrer Gegner ausgehenden Mügen anwendeten, um der finanziellen Bermirrung ju fteuern, machten bas Uebel nur arger. Auf einmal follte ber gange Saushalt bes Reichs umgeformt werben. Der gange Bau ber auf bas vorige Suftem fußenden Gewerbe war mit einem ploglichen Untergang bedroht. Die Bute hatten geglaubt, Gelb burch eine unaufhörliche Bermehrung ber Menge des Papiergeldes schaffen zu konnen. Das vorzuglichste Beilmittel ber Mügen war bas Ginziehen ber umlaufenden Zettelmenge, bis die Gleichheit mit dem Gilberwerthe wiederhergestellt oder der Curs al pari gebracht werden konnte. Die Wirkungen follten zwar der Abficht nach allmälig eintreten, aber die allgemeine Furcht beschleunigte fie. Gie famen mit einem mal lahmend und gerftorend. Das zu ungeftume Befchranten bes Papier= geldes erhöhte bas Geld auf einmal um ein Drittel feines vorigen Berthes, mahrend Eigenthum und Baaren in bemfelben Dage fanten. Die Berlegenheit wurde bald fo allgemein, die Roth befonders in den Gebirgebiffricten fo groß, daß Ronig Abolf Friedrich am 9. Febr. 1768 Die Ginberufung ber Stände verlangte, die aber ber Rath, in berfelben einen Borlaufer bes Falls feiner

Partei erblickend, verweigerte. Der König äußerte hierauf in einem schriftlichen Borbehalte: "Daß, wenn die Herren Reichstäthe die Einberufung der Reichsstände für unnöthig hielten, ihm nichts weiter übrig bliebe, als ihrer Berantwortung alle die Ungelegenheiten und unangenehmen Folgen zuzuschreiben, welche sich danach in der Folge ereignen könnten."

Die Rlagen vermehrten fich unaufhörlich und murben von der herrschenden Partei mit immer größerer Berbrieflichkeit aufgenommen. Noch nie hatte der Rath fich fo unduldsam und despotisch gezeigt, wie mahrend diefes Regiments ber Müßen. Landeshauptleute und felbit Landescollegien wurden aus dem heimlichen oder offen ausgesprochenen Grund vor Gericht geftellt, daß fie die Organe bes Misvergnugens maren. Dem Juftigkangler wurde im versammelten Rath vorgehalten, daß er mehre gebruckte Schriften (unter Anderm ein bei Gelegenheit einer Sochzeit zu Calmar verfaßtes Gedicht), in welchen bies Misvergnugen fich unter bem Schut ber fruber von ben Mügen felbft beantragten Preffreiheit Luft gemacht hatte, nicht von Amtswegen in Anspruch genommen habe. Inzwischen gingen vom Commerzcollegium Berichte über den Ruin der Fabrifen ein, das Bergcollegium erneute feine Borftellung über bas Glend in ben Bergwerten, und das Rammercollegium ließ fich, mit feinem Prafidenten Freiheren Bermansfon an der Spige, burch einen über daffelbe verhangten Proceg nicht abschrecken, mit den dunkelften Farben ben traurigen Buftand bes Landes zu schildern. Um fich von demfelben durch eigenen Augenschein zu überzeugen, hatte ber Kronpring Guftav foeben (September 1768) felbft eine Reife in die von

Noth und Bedrängnif aller Art am meiften beimgefuchten Landestheile unternommen. Ungahlige Bittschriften um Abhülfe beftätigten die Bahrheit ber von den Landescollegien erstatteten Berichte und veranlagten ben Konig am 12. Dec. 1768 noch einmal burch eine Erklärung, die der Kronpring vorlas, dringend die Ginberufung ber Reichsftande zu verlangen; fie fchlof mit ben Worten : "Sollten wider alles Bermuthen die Berren Reichsftande Die Berfammlung ber Stande auch jest ablehnen, fo bin ich genöthigt, hierdurch zu erflaren, bag ich mich in bem Falle von einer Regierungebehörde losfage, welche mir bei ben Thranen ungahliger Nothleidenden und einer taglich zunehmenden Schwäche bes Reichs ganz unerträglich wird; wobei ich mir vorbehalte, wenn einmal meine treuen Rathgeber, die Stände des Reichs, vor mir werden verfammelt werden, biefen noch ferner alle die Grunde barzulegen, welche mich veranlaffen, mich bis babin mit ber Leitung des Reichs nicht abzugeben. 3ch verbiete auch hiermit ernftlich, daß inzwischen mein Rame in irgend= einem Beschluffe der Rathskammer gebraucht werde."

Dieser Schritt war zusolge einer Berathschlagung mit der Königin, dem Kronprinzen, dem (seit dem Aprilmonat 1768 bei dem Könige beglaubigten) französischen Gesandten Graf von Modene und den vornehmsten Hauptpersonen der Hütepartei gethan worden, welche sich darüber vereinigt hatten, auf dem fünftigen Reichstag zur Wiederherstellung der Königsmacht nach deren alten Grenzen in den schwedischen Gesehen beizutragen, und das Geheimnis war so wohl bewahrt worden, daß die Erklärung des Königs mit der ganzen Stärke der Ueberraschung wirkte.

Die Neichsräthe, von benen die vornehmsten die Nacht bei dem russischen Gesandten Graf Oftermann zugebracht hatten, wagten es nicht, die Zusammenkunft der Stände jest noch zu verweigern, verlangten aber Zeit, um die Nothwendigkeit derselben in Erwägung zu ziehen. Der König erklärte, daß er dies als einen Abschlag betrachte, und blieb fest bei seinem einmal verkündigten Willen, und durch die Entschlossenheit des Kronprinzen wurde aller weiterer Widerstand des Raths vollends gebrochen. Gleich nach diesem Vorgang nämlich hatte Gustav sich in die Kanzelei und in die übrigen Collegien begeben, wo er die Erklärung des Königs vorlesen ließ und im Namen des Königs jeden Gebrauch seines Namens in den Verhandlungen des Raths, sowie jede Unwendung des Namensstempels zum Unterzeichnen verbot.

Bei biefem allerdings fühnen Berfuch bes Ronige, durch Undrohung der Thronentsagung den Rath zur Ginberufung bes Reichstags ju zwingen, fam Alles barauf an, ob die öffentliche Meinung in der That die Gultigfeit des senatorischen Unspruche, mit dem foniglichen Namensftempel auch ohne ben Konig zu regieren, an= erkennen murbe oder nicht. Die Meinung bes Publicums ward ein Protest gegen diefen Anspruch. Bom 15. bis jum 21. Dec. 1768 mar bas Reich ohne Regierung. Gine allgemeine Unruhe herrschte. Große Bolfshaufen umgaben bas Schlof, in welchem ber Rath bie Beit mit angftlichen Ueberlegungen und dem Ausfertigen von im Namen des Ronigs erlaffenen Befehlen zubrachte, benen man nicht gehorchte. Am 17. Dec. fah man bie Rriege-, Rammer-, Berg- und Rammerrevisionscollegien, mit ihren Prafidenten an ber Spige, aus dem alten

Ronigshause auf den Ritterholm in Procession gum Schloffe hinaufziehen, wo fie, nachdem fie zuvor Audienz im Rathe gehabt hatten, bem Ronige aufwarteten und erklärten, daß fie fich unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen durch die Grundgefete in völlige Inactivitat verfest erachteten. Ihrem Beifpiele folgten am 19. Dec. das Rangleicollegium, bas Staatscomptoir und der foctholmer Magiftrat. Das Staatscomptoir erflarte babei zugleich, daß es sich auch nicht berechtigt fande, eine durch Refolution im Rathe befohlene Löhnung an die verftarfte Bache in der Sauptstadt unter den gegenwartigen Umftanden auszugahlen. Da mußte ber Rath nachgeben. Schon am 19. murde die Berufung gum Reichstage beschloffen, welche am 22. in den Druck gegeben ward, nachdem Tages zuvor Konig Abolf Friedrich burch ein befonderes im Rathe niedergelegtes Dictamen fich vorbehalten hatte, ben Reichsftanden die Gefehmäßigkeit bes von ihm gefaßten Beschluffes vor Augen zu legen und Die Freiheit wie die Rechte der Nation zu fichern. Bum Berfammlungsort des nächften ordentlichen Reichstags war bereits von ben Standen bes Jahres 1766 gegen die gewöhnliche Weise, aus der Furcht vor Unruhen, welche ichon damals das Dugenfuftem in der Saupt= ftadt geweckt hatte, Norrfoping bestimmt worden. Der Rath beharrte bei diefer Unficht, ohne Ruckficht auf die Borftellungen bes Konigs zu nehmen, fowol gegen bie Unbequemlichfeit biefes Berfammlungsorts, als gegen bie beschloffene Theilung ber Rathskammer, zufolge welcher nur einige Rathsherren fich mit bem Konige nach Rorrföping begeben, die übrigen aber mahrenddeffen die Regierung in Stockholm führen follten. Der außerorbent=

liche Reichstag des Sahres 1769 wurde am 19. April in Norrköping eröffnet.

## 15.

So hatte benn in ber That ber Konig bei diesem außerften Conflict mit bem Rath einen Sieg errungen, Diefer Sieg aber, ber im Grunde doch nichts Underes als die Geltendmachung ber foniglichen Autorität in einem einzelnen Regierungsact mar, fonnte nur bann eine wefentliche Bedeutung haben, wenn es die ernftliche und nicht blos vorgebliche Abficht zunächft ber Bute, mit benen ber Sof fich jest wieder verbunden hatte, wie ber Stände überhaupt gemesen mare, ber Ronigsmacht eine gefesliche Selbständigkeit wieder zu verleihen. Diefe Soffnung aber ging nicht in Erfüllung. Die Stände festen zwar an einem Tage, ben 27. Mai 1769, gehn Ditglieder des Reichsraths wegen ihres in vielen Beziehungen willfürlichen Berfahrens ab und an ihre Stelle traten Bute, aber durchgreifende, die ftandifche Willfur felbft zügelnde Beranderungen durchzuseten, mar diefer Reichstag ebenfo wenig gefonnen wie bie vorhergehenden. Dit bem gefturgten Finangplan ber Dugen erwuchsen gwar bem Bofe große Bortheile. Die Schuld bes Ronigs und der Königin von etwa 201/2 Tonnen Goldes wurde, wie bie ber Erbpringen, für Schuld bes Reichs erklärt; bie Sofftaate murden bestimmt und vergrößert, eingezogene Penfionen und Gehalte wieder ausgezahlt und fur ben Rronpringen und die Erbpringen Mittel zu ausmärtigen Reifen bewilligt. Wenn aber bie ftrenge Sparfamteit, mit welcher die Mügen gefucht hatten, die hinterlaffene finanzielle Unordnung bes friegerischen Butefustems allzu

plöglich zu heilen, im Anfange durch ihre Folgen viel Ungelegenheit im Lande verurfacht hatte, fo erweckte die jest wieder zur Macht gelangte Berschwendung der Sute in Penfionen, Gratificationen und Erfegungen aller Art Besorgniffe, welche nicht ohne Ginfluß auf die allgemeine Stimmung maren. Diefe begann ihren Gegnern gunftig zu werden, und die Sute wollten ben Reft ihrer Popularität nicht an dem Berfuche, Die Berfaffung umzubilden, aufs Spiel feten. Als es zu der lange aufgeschobenen Sauptfrage über vermehrte Rechte des Ronigs fam - einer Frage, welche man blos mit dem Borgeben auftauchen zu laffen magte, daß man die Regierungeform bes Sahres 1720 in ihrer Ginfachheit ober ursprünglichen Reinheit wiederherstellen wollte -, erlahmte gleichsam der Reichstag. Sinderniffe, welche ben leitenden Parteichefs nicht unwillkommen zu fein schienen, hauften fich und zerftorten gleich von vornberein alle Soffnung eines erwünschten Ausgangs. Und wie konnte man auch erwarten, die diefelbe Partei, welche im Sahre 1756 ihre Gewalt burch einen blutigen Sieg über bie fonigliche Macht befestigt hatte, jest von Bergen und aufrichtig dem Ronalismus fich ergeben follte? Es war in biefer Beziehung völlig einerlei, welche ber beiben Parteien im Befig der Gewalt war. "Jeder Stand hatte feine Konige, und ihnen foftete es Dube, ben Scepter an Schwedens Konig abzugeben." Go wurde nach zehnmonatlicher Dauer biefer Reichstag Ende Januar 1770 zu Stockholm geschloffen, ohne daß man irgendein befriedigendes Ergebniß gewonnen hatte; vielmehr hatte ftatt ber gehofften Berfohnung ein burch endlofe Streitigfeiten fowol zwischen bem Sof und ben Suten wie unter

den Ständen felbst vermehrtes gegenseitiges Mistrauen die Aussichten in die Bukunft nur noch trüber und gefahrdrohender gemacht.

Diefen Ausgang hatte ber Kronpring vorausgefeben. Ihm war es vorbehalten, nach einer nicht mehr langen Frift ben jest verfehlten Berfuch gur Biederherftellung ber Ronigemacht auf eigene Berantwortung wieder aufgunehmen und mit fefter Sand zu einem glucklichern Erfolg zu bringen. Wie er ichon jest, eben erft in bas mundige Mannesalter eingetreten, die Lage ber Dinge anfah, wie er ichon jest zu ber Ginficht gelangt mar, baf nicht burch bie Stande felbft, fondern nur burch eine monarchische Revolution bas Königreich ben anarchischen Buftanden, in benen es verkam, entriffen werden könne, barüber hat er felbft mit anziehender Genauigkeit, Rlarheit und Bestimmtheit in feinen "Sinterlaffenen Papieren" und die ausführlichfte Ausfunft gegeben. Auch feiner perfonlichen und hauslichen Berhaltniffe gebenft ber Rronpring in diefen Aufzeichnungen, und wir wollen biefelben in ben nachfolgenden Auszugen umfoweniger unerwähnt laffen, ba Beziehungen biefer Art vor Allem in bem Leben eines Fürften bei ber Beurtheilung feines öffentlichen Wirkens und Sandelns mit in Betracht gezogen werben muffen.

In dem Tagebuch Gustav's finden sich unter dem Datum vom 16. Det. 1768 folgende Bemerkungen niedergeschrieben: "Meine Lage ist in jeder Rücksicht schwierig. Die Vorsicht, welche Andere öffentlich beobachten mussen, ist für mich auch bei den unschuldigsten Schritten meines Privatlebens, gegen meine Neltern, gegen meine Frau nothwendig. . . Die Lage der Dinge geht über mein

Alter, geht über meine Rrafte. Gludlicherweise ift mein Charafter von der Art, daß er Schwierigfeiten nicht nachgibt. Die erfte biefer Schwierigkeiten in meinem Plane für Schwebens Befreiung ift meine Gigenfchaft als Rronpring. Die Anarchie ift schon bis zu bem Puntte gelangt, daß nichts mehr beilig ift, und bag ein Nachbar, welcher vermöge feiner gangen Stellung ein Reind bes Reiches ift, mit abfolutem Despotismus über Bohlfahrt und Leben ber beffen Staatsburger bisponirt. Die Beirath, welche ich geschloffen, vermehrt meinen Rummer burch Die ausgemachte Abneigung ber Ronigin gegen meine Gemahlin, eine Abneigung, welche um fo entschiedener ift, als fie ungerecht ift und durch die Kurcht vergrößert wird. daß es ber Milbe und bem fillen, intereffanten Charafter ber Prinzeffin eines Tages gluden moge, mein Berg gu gewinnen und bamit meine Liebe ju meiner Mutter gu schwächen. Diefe empfindliche Furcht zeigt fich oft und wirft burch häufige Stanfereien eine Dufterheit über mein Privatleben, welche, durch den Parteienbruch im Publicum verstärkt, mehr an meiner guten Laune gehrt als man glauben mag. .... Mich in die Stille gurudguziehen, murbe mir für mich felbft bas Ungenehmfte fein. Es murbe dem Publicum zugleich eine Meinung von vieler Reftig= feit in einem Alter geben, in welchem die meiften Denichen nach Bergnügungen trachten. Es wurde mich von ben Intriquen eines parteienvollen Sofes erretten und mir Zeit zu meinen Studien gewähren. ... Aber ich bin mich felbst bem Baterlande schuldig. Frankreiche Erklarungen, meinetwegen gemacht und auf meine Perfon gegrundet, die Roth des Bolks, die Unmöglichkeit, Sulfe für fie, außer durch eine völlige und vollständige Revolution zu finden, des Königs und der Unterthanen Zweifelmuth und Furchtsamkeit, Europas Lage einem solchen Vornehmen günstig, alles Dies reißt mich aus meiner fillen Ruhe."

Der Kronpring fommt in biefen Betrachtungen bann weiter auf ben Gedanken gurud, wie wol ber Ronig und die Konigin für eine Revolution, zu der er einen ausführlichen Plan bereits am 9. Marg beffelben Sahres 1768 entworfen hatte, ju gewinnen fein mochten. Er beantwortet fich aber felbst die Unwahrscheinlichkeit, daß man fich zu einem folden Bornehmen entschließen werde, mit folgenden Grunden: "Des Königs Schmäche wird burch bas Alter vergrößert. Er wird felbft durch die Königin nicht mehr in Thätigkeit gehalten, welche jest gang ermudet und von bes Konigs Zweifelmuth angesteckt ift. Fuge man hier die Furchtfamkeit bingu, ben erften Charafterjug bei allen unfern ichwedischen Politifern, welche Selden auf bem Schlachtfelbe, Feiglinge im Cabinete find. Alles Dies wird fowol Frankreichs, als meine Borftellungen fruchtlos machen. Nachdem ich bie Bemühungen ins Werk gerichtet habe, welche meine Pflicht mir vorschreibt, habe ich nur eine Partie zu ergreifen, nämlich die Greigniffe ruhig abzumarten. ... Gin Reichstag wird, welche Partei auch die Dberhand bekommen mag, die Dinge nicht fordern. Bon ben Standen irgendeine weife und wohlbedachte Beranderung zu erwarten, ift eine Chimare, und ich mage zu fagen, daß Derjenige, welcher bies Mittel versucht, feine verderbliche Unvorsichtigfeit bereuen merbe. "

Auf ähnliche Weise außert sich Guftav in einem an ben schwedischen Minister Grafen Creug in Paris ge-

richteten Aufsaß vom 30. Oct. 1768: "Um ben Zweck zu erlangen, ben Staat zu befreien, gibt es nur Ein Mittel, nämlich bem Könige die Macht, und zwar ganz und vollständig, wiederzuzusstellen. Das ist auch Frankereichs Absicht, und man ist nur rücksichtlich der Mittel uneinig. Die Hüte wollen einen Neichstag, das ist der Nefrain aller ihrer Neden. ... Aber abgesehen von der Unmöglichkeit, den Senat zur Zusammenberufung der Stände zu vermögen, muß man sich an den Parteienhaß und an die natürliche Abgeneigtheit der Menschen, sich von der Macht zu scheiden, erinnern. ... Man überzeugt sich dann, daß die Revolution der einzige Auseweg ist."

Um 15. Nov. theilte ber Kronpring bem Soffangler Graf von Duben über eine geheime Busammenkunft, die er mit bem frangofischen Gefandten Grafen be Modene gehabt, mit: "Bir hatten (am 8. b. Mon.) eine lange Unterredung bis 4 Uhr bes Morgens. Er fagte, feine Instructionen enthielten nur zwei Artifel: bag ber Konig von Frankreich der Freund des monarchischen Schwebens fei, baf er aber mit bem anarchifchen Schweden nichts zu schaffen haben wolle. Alles, mas die königliche Macht in Schweden ftarten murde, fei er bevollmächtigt gu bewerkstelligen, und er begehre blos zu wiffen, wie groß Die erfoderlichen Summen waren. Er schien einer Degociation burchaus abgeneigt, bagegen fur eine Revolution gestimmt zu fein. Ich beschrieb ihm die vorzuglichften Charaktere und verweilte mich befonders bei Graf Ferfen's Unschluffigkeit. Graf Modene verlangte am Ende von mir einen Plan. Diefen wollte er an den Bergog von Choifeul Schicken. Er follte unter dem Ramen bes

Bergogs von Choiseul zurucktommen und in dieser Form bem Grafen Ferfen als Frankreichs letter Befchluß mitgetheilt werben. ... Wir find noch weit bavon entfernt, unfere Rechnung im Rlaren zu haben. Gie werden feben, baß die Konigin, vielleicht noch mehr als der Graf Ferfen, jeben fräftigen und entscheibenden Schritt fürchtet. ... Der Ronig und die Ronigin, welchen ich mein Gefprach mit bem Grafen Modene mitgetheilt habe, ichienen fehr qufrieden mit bemfelben zu fein. Aber die Ronigin halt immer ihren alten Gedanken feft, mit den Mügen negotiiren zu wollen. Wir hatten einen lebhaften Streit barüber. Sie fagte mir am Ende, fie fahe wol, daß ich blos eine Revolution wolle, fie aber zu einer folchen nie ihre Einwilligung geben wurde, und daß ich felbft hinlanglich einsehen könne, wie alle Berfuche bazu vergeblich maren, ba ber Ronig ohne fie niemals einen Schritt dazu thun würde."

Vom Neichstath die Einberufung eines außerordentlichen Neichstags zu verlangen, blieb schließlich das Einzige, wozu Luise Ulrike — und auch dies nicht ohne große Ubneigung — einzuwilligen vermocht werden konnte. Wie wenig durch diesen Schritt und die an denselben sich knüpfenden Neichstagsverhandlungen erreicht wurde, haben wir gesehen. Der Kronprinz aber ließ durch diese Verzögerung sich nicht entmuthigen. Sein Vater, Abolf Friedrich, starb plöglich am 12. Febr. 1771, und nun war für ihn die Zeit gekommen, als König sich zu zeigen.

16.

Die Nachricht von dem Tode Adolf Friedrich's erhielt Guftav III. auf feiner Reife im Auslande, in Paris,

wo er eben erft acht Tage vor diefem ihn tiefbewegenden Greignif eingetroffen war (4. Febr.). Diefes Land feiner Jugendträume fennen zu lernen, war ichon lange fein fehnlichster Wunsch gewesen. Bon dort her waren ihm fcon fruh von ben berühmteften Perfonlichkeiten, an deren Werfen er fich genährt hatte, die schmeichelhafteften Unerkennungen feines der frangofifchen Bilbung und ben Aufflärungslehren jener Zeit hulbigenden Geiftes gekommen. Schon im Sahre 1763 fchrieb ihm ber auch als Dichter namhafte Graf Creus aus Madrid, mohin berfelbe eben damals, feinen Weg durch Frankreich nehmend, als außerordentlicher Envone gegangen mar: "Boltaire beweift, bis zu welchem Grad Gie, mein Pring, die Theilnahme der Literatoren wecken. Diefer berühmte Greis vergof Thranen bei ber Nachricht, daß Gure Ronigliche Soheit die «Henriade» auswendig mußten. «Freilich hatte ich fie,» fagte er, «in der Absicht niedergeschrieben, daß fie zur Belehrung der Konige dienen follte, aber ich hoffte nicht, daß fie im Norden Frucht tragen wurde. 3ch hatte Unrecht. Der Norden hat von jeher Selden und große Manner erzeugt. Ich bin alt und blind », fuhr er fort, «aber wenn Alles, was Gie mir fagen, mahr ift, fo fterbe ich mit Vergnügen; benn nach funfzig Sahren wird es feine Vorurtheile mehr in Europa geben." Und ber englische Philosoph und Geschichtschreiber Sume, beffen Bekanntschaft der Graf Creus ebenfalls in Paris machte, äußerte: "Er munichte eine Konigin zu feben, welche Philosophin ift, und einen jungen Pringen, welcher in einem Alter von 16 Jahren bas Lefen mit Starte gebachter und lichtvoller Berfe bem ber Erzeugniffe ber Gitelfeit und bes Leichtfinns vorzieht."

In der That verdient nichts mehr Anerkennung als die Lebhaftigfeit und das Feuer, womit Guftav III. große Gedanken fich anzueignen vermochte, benn eine folche mit einem fichern Urtheil verbundene Bigbegierde ift bie Mutter großer Entschluffe und Thaten. Nur muß eine fo begabte Perfonlichfeit, wenn fie Bleibendes ichaffen will, auch nichts Anderes als nur das Gute wollen. Aber gerade bes Leichtfinns und der Gitelfeit, ohne ausdauernde Arbeit und ohne den mannichfachen Lockungen der finnlichen Genuffe zu entfagen, große Erfolge zu erftreben, fonnte Guftav nicht Berr werden. Und diefe Frivolität, Diefe Unsittlichkeit, diese innere Unwahrheit seines Wefens, Diefer Mangel an Beharrlichkeit und Reftigkeit des Charafters wurde ber Grund zu ben innern Widersprüchen in ihm, mit feiner Familie und mit feinem Bolt, bie fein Leben verbitterten und im Lauf ber Sahre bie gute Saat, die er faete, gu feinem eigenen Unheil überwucherten. Schon während feines Aufenthalts in Paris erhielt er von feinen Freunden und Bertrauten warnende Winte, nicht durch Pracht, Ueppigfeit und Lurus boswilligen Gegnern Unlag zu verunglimpfenden, in ber Liebe des Bolfs ihn verkleinernden Nachreden und Berleumdungen zu geben. Solchen Andeutungen entgegen= fommend, ließ Guftav an ben beruhigenoften Berficherungen es nicht fehlen. Go fchrieb er unter Underm feinem ehemaligen Lehrer, dem damaligen Dbermarschall Grafen Bjelfe: "Ich will jeden Ueberfluß vermeiden und habe mir vorgenommen, burch ftrenges Saushalten bem Staate nie beschwerlich mit Gelbfoderungen zu werden. Berabschieden Sie die frangofische Theatertruppe auf die billigften Bedingungen" u. f. w., und überhaupt verftand er

es vortrefflich, die verschiedenartigen Befürchtungen, welche Die Parteien in feinem Baterlande gegen ben neuen Throninhaber hegten, burch fluges Berftellen irreguleiten und einzuschläfern. Unbedenklich unterzeichnete er (15. Marg) Die ihm durch den Generallieutenant Baron Scheffer überbrachte Berficherungsacte, wodurch er unter Gibesflaufel die Staatsform von 1720 anzuerkennen und Diejenigen, welche beimlich oder öffentlich auf Wiedereinführung ber Souveranetat benfen ober arbeiten murben, als feine und bes Reichs verhafteften Feinde und bes Baterlandes ärgfte Berrather anzusehen versprach. Im Geheimen aber bot er Alles auf, um durch feine Berbindungen mit dem frangofischen Sofe die Mittel zu er= langen, die ihm zum Umfturz diefer ihm mit Recht verhaften Berfaffung bienen follten. Bereits ein Sahr vorher hatte er an den Grafen Rarl Friedrich Scheffer, welcher auf der schon damals beabsichtigten Reife fein Begleiter werden follte, gefchrieben : "Wir geben nach Kranfreich, um die Befreiung bes Staates zu begrunden, ihn von fremdem Ginfluffe und von der innern 3wietracht, durch welche er zerriffen wird, zu erretten." Am 21. Marg, drei Tage vor feiner Abreife von Paris, fonnte er einem feiner Bertrauten die tröftliche Nachricht geben, daß alle feine politischen Berhandlungen vollkommen gelungen waren. "Alle unfere Angelegenheiten", schreibt der Konig, "find befinitiv regulirt. herr von Bergennes ift sum Ambassadeur extraordinaire ernannt worden. Er ift der Mann, welchen wir brauchten. Geine Inftructionen find fo, wie ich fie verlangt habe, und brei Dillionen find für ben Reichstag bestimmt. .... Unfere Gubfibien werben bezahlt und in Uebereinstimmung mit ber

Declaration vom Jahre 1764. Ich habe mit dem Könige dreiviertel Stunden lang unter vier Augen gesprochen, und wir haben uns über alle Sachen mit der größten Aufrichtigkeit und Zärtlichkeit erklärt. . . . Die Maitresse (Madame Dubarry) ist für uns, und des Königs Herz." Gustav nahm selbst einen Theil jener durch den Bergleich vom Jahre 1764 auf 12 Millionen Livres festgestellten Subsidiensoderung entgegen. So ausgestattet konnte er es wagen, sich an die Ausführung seiner langgehegten Pläne zu machen. Am 30. Mai wurde er in Stockholm von dem Jubel des Bolts begrüßt, das seit Karl's XII. Tode in ihm den ersten König sah, den es sich, sozussagen, blutsverwandt sühlte, der in der Landessprache ihm zum Herzen sprechen konnte.

Die Rede, mit welcher ber Konig am 21. Juni ben Reichstag eröffnete, athmete nichts als Berfohnung und Gintracht; aufs neue betheuerte er feine Chrfurcht vor der Verfaffung. "Geboren und erzogen unter euch", fagte er am Schlug, "habe ich von Jugend an gelernt, mein Baterland ju lieben und es fur mein ichonftes Loos erachtet, den Namen eines Schweden zu tragen. Gin gludliches Bolf zu leiten ift mein größter Bunfch; erfter Burger eines freien Bolks zu fein bas ftolgefte Biel meines Chrgeizes. Ich habe mehre Lander gefehen, ich habe die Denfart, die Regierungsweife, die Sitten und den größern oder geringern Bohlftand mehrer Bolfer fennen gelernt. Ich habe gefunden, daß meder unbeschränkte Macht, Pracht und Ueppigkeit, noch allzu ftrenge Sparfamfeit ober Gelbsteuern ba Gluck und Bufriedenheit bringen, wo die Liebe gum Baterlande, wo die Gintracht fehlt. Es fommt beshalb auf euch an,

das glücklichste Volk auf der Erde zu werden. Laßt diese Reichsversammlung in unsern Geschichtsbüchern ewig ausgezeichnet bleiben durch Aufopferung alles Haffes und aller eigenen Rücksichten für das allgemeine Beste. Ich werde soviel als es von meiner Persönlichkeit abhängt, dazu beitragen, eure zerstreuten Gemüther wieder zu sammeln, eure getrennten Herzen zu vereinigen, um in einer für das Reich glücklichen Stunde diese Reichsversammlung zu schließen, für deren Anfang ich euch den Segen des Höchsten wünsche."

Aber von diefen ichonklingenden Worten ließ die große Mehrzahl der der bestehenden anarchischen Berfaffung ergebenen Reichstagsmänner fich nicht täufchen. In ben brei untern Ständen überhaupt, fowie in dem Geheimen Ausschuß hatten die Gegner der damals herrschenden Franfreich anhängenden Partei bas entschiedenfte Uebergewicht; fie fanden an dem ruffischen Gefandten Grafen Dftermann und an dem englischen, Gooderif, die nachhaltigfte Unterftugung. Mit Muhe feste im Ritterhaufe ber Sof die Ernennung des Sofmarschalls Freiherrn Lejonhufwud, eines übrigens unbedeutenden Mannes, jum Landmarschall burch; die Sprecherwahlen ber andern Stande fielen auf eifrige Gegner des Sofes; und felbft unter ber Partei der Sute gab es nur Benige, auf bie Guftav bei bem von ihm beabsichtigten Sturg ber Berfaffung mit Sicherheit gablen fonnte.

Die brohende Saltung ber Stände that fich gleich in ben erften Tagen ihrer Berathungen durch den am 30. Juli dem Könige auf eine ihn perfonlich verlegende Beife mitgetheilten Befchluß kund, ihr Vertrauen dem 1769 entlaffenen Rathe wieder zu fchenken. Die

Entlaffung bes dem Könige ergebenen Suterathes folange wie möglich zu verhindern und durch absichtliche Verschleppung unwichtiger Berhandlungen für die Ausführung feiner Plane Zeit zu gewinnen, war die Politif, zu der Guftav III. faft nothgebrungen feine Buflucht nehmen mußte. In diefer Beziehung konnte ihm nichts erwunschter fein als daß es ihm gelang, beibe Parteien zu überreden, fich auf Berfuche einer "Composition", einer Ausgleichung ihrer gegenseitigen Intereffen einzulaffen, die voraussicht= lich auf dem Boden der Berfaffung, den fie eben nicht aufgeben wollten, erfolglos werden mußten. Er felbit gab fich, mahrend die Stande burch die unerquicklichften Bantereien fich erhipten und gegeneinander erbitterten, bas Unfeben, ale wenn ihn perfonlich die Reichstagsangelegenheiten durchaus nicht naher berührten. Die weniger Scharffichtigen erwarteten in ihm ichon einen blos bem Bergnugen ergebenen Scheinkönig. Er beschäftigte fich mit theatralischen Uebungen, mit fleinen Sin- und Berreifen zwischen den Luftschlöffern, er zeichnete, brodirte oder machte Entwurfe bald gu Theatercoftumen, bald gu Orden und Orbensbecorationen. Endlich am 28. Nov. 1771 berief ber König die Sprecher ber Stande gu fich. In Gegenwart von vier Reichsrathen ftellte er ihnen, nachbem er ichon vorher feine Absicht im Senat bekannt gemacht hatte, die Gefahr ihrer eigenen und der Nation Spaltung vor und erinnerte felbft baran, bag bies ber ficherfte Weg zur Alleinherrschaft ware, falls er, wie Könige vor ihm gethan hatten, sich die Zwietracht gunuge machen wollte. Er erbot fich in feiner Perfon gum Bereinigungsbande. "Ich bin ber Ginzige im Reiche", fagte er, "ber mit bem Intereffe bes einen Standes nicht

naher als mit dem des andern verknupft ift." Aber bie Autorität, fich über die Parteien zu ftellen, mar man ber Majestät bes Konigs zuzugestehen feinesmegs gefonnen. Der Landmarfchall erklärte, nachdem er ben Vortrag bes Ronigs angehört hatte, in feinem Stande, daß Seine Ronigliche Majeftat eine Rede gehalten hatten, beren Inhalt die Gefete ihm nicht erlaubten zu erwähnen, und ber Sprecher ber Burger außerte fogleich, baß er keinen Vorschlag des Königs darlegen konnte, der nicht aus der Rathskammer fame. Der König wollte die Rede drucken laffen, aber ber Rath erlaubte den Druck nicht ohne vorhergegangene Mittheilung an ben Geheimen Ausschuß. Die Rede murbe bennoch auf bem Lande gebruckt, und die Stande bestraften ben Druck als ein Staateverbrechen, verfolgten ben Buchbrucker und verhangten über ben Sofauditeur Camis, ber die Rede hatte bruden laffen, die Berbannung aus dem Reiche.

So bespotisch auch dies Verfahren war, so muffen wir indessen doch zugestehen, daß die Stände von ihrem Gesichtspunkt aus Recht hatten, den König nicht als einen unparteiischen Schiedsrichter gelten zu lassen. Denn die Streitigkeiten der Stände standen im engsten Zusammenhang mit den Streitigkeiten, die sich über die dem Könige felbst zuzugestehenden Nechte oder vielmehr über die Nechte erhoben, die man ihm noch mehr verkürzen wollte; sie knüpsten sich unmittelbar an die sechs Monate dauernden Verhandlungen an, in welchen der Abel und die bürgerlichen Stände über die Ausdrücke in der königlichen Versicherungsacte sich entzweiten. Die von dem König in Paris unterzeichnete wurde nur als provisorisch betrachtet. Daß sie den König nur an die Regierungs-

form bes Jahres 1720 band, ohne die späterhin in diefelbe hineingebrachten Beränderungen zu erwähnen, erregte ohnedies Aufmerksamkeit. Der Abel wünschte die neue Zusicherung in völliger Uebereinstimmung mit der vom Könige Adolf Friedrich im Jahre 1751 gegebenen abgefaßt, während die ebenso wenig der Königsmacht geneigten nichtadeligen Stände auf Beränderungen und Zufäße drangen, die hauptfächlich gegen die adeligen Privilegien gerichtet waren.

Der Bank um die königliche Busicherung fing bamit an, daß die Dugen wegen ber ihren Sturg herbeifuhrenden Begebenheiten des Jahres 1768 fich ju rachen fuchten. Jest wollten fie festfegen, daß der Ronig fich verbindlich machen folle, nicht allein ununterbrochen zu regieren, fondern es auch als ein Staatsverbrechen gu beftrafen, wenn Ginige ber Beamten fich inactiv erklärten. Bald ging biefer Parteienftreit in einen Ständeftreit über. Die Mügen hatten bei ben Wahlen zu biefem Reichstag hauptfächlich dadurch das Uebergewicht erlangt, daß fie den Foderungen ber unadeligen Stande auf Gleichftellung mit bem Abel gerecht zu werden versprachen. Diefe Bewegung ber burgerlichen Stande war gleich nach bem Schluß bes letten Reichstags zu einem heftigen Streit entbrannt. Als das Biceprafidentenamt im aboer Sofgericht erledigt worden war, nahm der Rath im Mai 1770 bas Abfaffen bes Borfchlags zur Biederbefegung biefer Stelle vor. Unter mehren um diefelbe Rachsuchenden gab es auch Burgerliche, und ba Ginige vom Rathe diese ihrer Geburt megen von der Borftellung ausschloffen, fo ftimmten bie Uebrigen in diefe Meinung ein, und ber Beschluß, welcher demzufolge gefaßt murde, ward in

bas Ratheprotofoll eingetragen. Dies gleich barauf im Druck erscheinende Protofoll brachte die burgerlichen Stände aufs höchste auf, weil sie es nicht ertragen konnten, baß ber Rath fich auf Privilegien berief, die feit langer Beit vergeffen waren. Die Mügenpartei, in Opposition wider ben Rath, fuchte durch Berbreitung von Schriften, die blos von Gleichheit rebeten, ben Beifall ber Menge gu gewinnen. Die Bahl biefer Schriften belief fich binnen einem Sahre auf beinahe hundert; fie bezeichneten im voraus ben Streitgegenftand für ben nachften Reichstag und erzeugten mahrend bes Berlaufs beffelben eine Menge von Borfchlagen, theils zu besondern Privilegien für ben Bürger= und Bauernftand, theils zu gemeinschaftlichen für bas ichwedische "Ddalfolt" (b. i. freie Gigenthumer, erbliche Grundbesiger), eine Benennung, mit welcher man anfing vom "Abelsfolt" fich zu unterscheiben. Sich baran erinnernd, daß die adeligen Privilegien beim Reichstag bes Sahres 1723 nur mit ber Bedingung genehmigt worden waren, daß die unprivilegirten Stande in ber Folge ebenfalls mit benfelben erfreut wurden, glaubten diefe, daß es jest nach einem Berlauf von funfzig Sahren nicht zu fruh fein murde, auf die Erfullung ihrer Foderungen zu dringen, und sie suchten daher in der neuen föniglichen Berficherungsacte nicht weniger ben Privilegien ber Stäbte, als ben Befigrechten ber Schut = und Rron= bauern, gegen die Krone fowol als gegen die Abeligen eine unverlegliche Beiligkeit zu verschaffen. Bergebens proteffirte der Adel sowol gegen diese in den Paragraphen 21 und 22 der neuen königlichen Busicherung eingeführten Bufage, als auch gegen die Beränderung des Paragraph 9 in welcher erklart wurde, daß beim Befegen von Dienften

"nur" auf Geschicklichkeit, Berbienft und Erfahrung gefehen werden mußte, mahrend ju Gunften des Abels in der Berficherung des Ronigs Adolf Friedrich vom Jahre 1751 das Wort "hauptfächlich" gebraucht worden war. Ebenfo vergeblich mar der Protest des Adels gegen den Paragraph 5, in welchem in der alten Berficherung der Ronig verfpricht, mit ben fammtlichen Standen bes Reichs als Machthabern ftets übereinzustimmen; in ber neuen Redaction war, um ben alten Anspruch bes Abels, auf ben Reichstagen nicht überftimmt werden gu fonnen, in vernichten, bas Wort "fammtlich" ausgelaffen worden. Der Abel gab anscheinend nach. Die neue königliche Versicherung wurde in hauptsächlicher Uebereinstimmung mit ben Beschluffen ber nichtabeligen Stände ausgefertigt (29. Febr. 1772). Der Ronig un= terschrieb sie, ohne sie zu lefen.

Die Erbitterung stieg. Am 25. April wurde ber Reichstrath abgesett. Die höhern und niedern Beamten wurden angegriffen. Die Landeshauptleute Dernstöld, Strömfeld, Nappe und Silfwerhjelm und verschiedene Districtsrichter wurden wegen Einmischung in die Wahl der Reichstagsmänner verklagt und verurtheilt. Der alte Nordenerang, namenkundig als der erbittertste Wiedersacher des Finanzsystems der Hüte, nahm die Anklagen gegen die frühern sogenannten Bechselcomtoire wieder auf, an welche jene Partei in ihrem Bohlstande aus den Mitteln der Bank vergebens so große Summen zur Leitung des Curses geopfert hatten. Seine Angaben veranlaßten eine jener außerordentlichen Commissionen der Stände, an welche sich so viele blutige

und verhafte Erinnerungen fnüpften und die burch ben Reichstag des Sahres 1766 ausdrudlich verboten morben waren. Gine folche wurde nichtsbestoweniger burch die Mehrheit der nichtadeligen Stande niedergesett, Sie war zugleich ausdrücklich gegen alle Die gerichtet, welche fich bei ben Ereigniffen des Jahres 1768 thatig gezeigt hatten, obgleich der König felbst unter ihnen die Sauptperson gewesen war. Ein großer Theil des vornehmften Adels verließ nach der Krönung, die am 29. Mai mit einem Roftenaufwand von 27 Tonnen Goldes gefeiert wurde, ben Reichstag. Graf Arel Ferfen reifte, ben Greigniffen, die er fommen fah, aus dem Bege gehend, nach feinen Befitthumern in Dftgothland. Die Bifchofe fchwiegen. Die Gewalt war an die niedern Mügen gefommen, welche fich befonders im Burgerftande außerft heftig zeigten. Die Burgermeifter und die Propfte traten als die mächtigften Reichstagsmänner auf. Bu berfelben Beit liegen fich Unzeichen wechfelfeitiger Zwietracht auch unter ben nichtabeligen Ständen felbst blicken. Im Bürgerstande geschahen Angriffe auf die Ginkunfte ber Bifchofe und die Aequivalente ber Prediger, und bies fand Unterftugung beim Bauernftande. Die Bauern, bisjest vom Geheimen Ausschuß ausgeschloffen, nahmen nun ihre alte Foderung, in diefem machtigen Ausfcuf ebenfalls Sig und Stimme zu erhalten auf und betrieben fie mit hoffahrtigem Uebermuth gegen die übrigen Stände. Das Land murbe, nach einem fchweren Miswachse, von Sungesnoth bedroht. Das Bolf flagte die Stände an, daß fie weder das Branntweinbrennen hatten verbieten, noch wirksame Unftalten zu Unschaffung von Getreide treffen wollen. Dit der Noth flieg die

Berwirrung zu ihrer größten Sohe. Die Zeit war reif, um einen großen Schlag zu führen.

## 17.

Schon zeitig, im Juli, hatten die herrschenden Manner in der Mügenpartei von Dem mas bevorstand Rachricht erhalten, und es ging aus verschiedenen Anzeichen hervor, daß fie fich rufteten, bem Borhaben des Konigs zuvorzukommen, wenngleich ihre eigene Uneinigkeit fie rudfichtlich der anzuwendenden Mitel unentschloffen machte. Den vom König genehmigten Plan, nach welchem die Revolution bewerkftelligt werden follte, hatte ber Dberft, Freiherr Jakob Magnus Sprengtporten entworfen, ein Mann, ber mahrend bes Reichstags als Saupt bes meiftens aus jungen Offizieren bestehenden ronalistischen Clubs Swensta Botten fich ebenfo bas Bertrauen bes Ronigs erworben wie das Disfallen ber Gegenpartei auf fich gezogen hatte. Diefe, Argwohn fchopfend, bewirfte beim Reichstag die Entfendung Sprengtporten's nach Finnland. Damit glaubte fie ben gefährlichen Mann vom Ronig entfernt zu haben, ber immer noch fcheinbar forglos und nur dem Bergnugen hingegeben feine tiefer liegenden Plane meifterhaft zu verbergen wußte. Aber wie die Mügen sich von dem Ronig täuschen ließen, so hatten sie auch in dem Mittel, burch bas fie Sprengtporten unschadlich machen wollten, fich arg vergriffen, benn die Absicht des legtern war eben feine andere gewesen, als in Finnland ben Aufstand zu beginnen, die in Sweaborg liegenden Truppen zu revolutioniren und von bort nach Stockholm zu bringen. Gleichzeitig übernahm es ber Dberjagermeifter

in Schonen, Johann Christoph Toll, die Garnison in Christianstad zu gewinnen. Mit nicht mehr als 300 Platten in der Tasche und einer von ihm selbst abgeschriebenen ununterzeichneten Instruction, sich sowol Christianstads, als Karlstronas zu bemächtigen, reiste Toll von Stockholm am 9. Juni 1772 ab. Der Aufstand in Christianstad, welcher das Signal zur Revolution gab, war eigentlich sein Werk.

Die gleichfalls in das Geheimniß eingeweihten Brüber bes Königs, die Prinzen Karl und Friedrich, hatten sich, jener unter dem Borgeben, seiner von Berlin zurücksehrenden Mutter entgegenzureisen, nach Schonen, und letzterer nach dem Brunnenort Medevi begeben. Die Regierenden fürchteten weniger für Stockholm, das sie unter den Augen hatten als für die übrigen Landesörter, in welchen die Noth durch Miswachs sehr groß war. Mehre bedeutende Männer waren in die Provinzen gesandt worden, um über die Aufrechthaltung der Ruhe zu wachen. Der Oberstatthalter, Baron Rudbeck, einer der eifrigsten Müßenchefs, begab sich selbst zu diesem 3weck nach Gothenburg und Schonen.

Am 16. Aug. kehrte ber Oberstatthalter Rubbeck nach Stockholm mit ber Nachricht zurück, daß in Christianstad ein Aufruhr ausgebrochen sei und daß der Commandant, Hauptmann Hellichius, ihm den Einlaß in die Festung verweigert habe. Eine vom Prinzen Karl von Landskrona abgefertigter Kurier bestätigte diesen Bericht und melbete, daß der Prinz beschlossen habe, sogleich die Truppen in der Provinz zusammenzuziehen, um die Aufrührer zum Gehorsam zurückzusühren. In Wahrheit aber hatte der Prinz Karl schon am 27. Juli

an den Oberjägermeister Toll geschrieben, daß er, zusammen mit Hillichius, die Empörung am 12. Aug. beginnen möge.

Rach der Rudfehr des Dberftatthalters am 17. Mug. wurden vom Geheimen Ausschuffe und bem Rathe fogleich der Reichsrath, Baron Funt, jum Generaliffimus in Schonen, und ber Reichsrath, Baron Ralling, gum Generalcommandanten in Stockholm, Beibe mit unumichränften Bollmachten, ernannt. Gin Bataillon vom upländischen Regiment, welches ichon vorher Befehl erhalten hatte, fich fertig zu halten, befam, nebst einem Bataillon der füdermanlandischen Befehl, unverzüglich in die Sauptstadt einzuruden. Man verlangte vom Ronige, baß er fogleich feine Bruder, den Pringen Rarl aus Schonen und ben Pringen Friedrich aus Dfigothland, gurudberiefe und er felbft bie Stadt nicht verließe. Es waren Befehle ausgefertigt worden, ihn nicht burch die Thore herausfahren zu laffen. Die Cavalerie der Burgerschaft patrouillirte burch alle Straffen. Man fah ben König bald der einen, bald ber andern diefer Patrouillen folgen. Bährend ber zwei folgenden Nachte bekam er fie auf feine Seite. Um 18., Bormittags, ertheilten die in pleno versammelten Stände allen vom Geheimen Ausschuß ergriffenen Magregeln ihren Beifall. Diefe aber wurden feineswegs mit ber von den Beitumffanden gebotenen Schnelligkeit ausgeführt. Geheime Berathschlagungen, ob man fich nicht ber Person bes Königs bemächtigen folle, ichienen gleich nach ber Nachricht von ber Emporung in Chriftianftad gepflogen worden zu fein. Aber man traute ber ftochholmer Garnison nicht und schob die Ausführung bis zur Nacht vom 19. auf ben

20. auf, in welcher die erwarteten Truppen einrücken follten. Man scheute sich aus gutem Grunde vor diesem äußersten Schritte, besonders da unter der Armee und dem Volke die Meinung verbreitet war, daß zwar eine Revolution im Werke sei, aber gegen den König, dessen Freiheit und Leben in Gefahr ständen. Am 18. Abends war großes Souper und Concert auf dem Schlosse, "Der munterste und am ungezwungensten Auftretende in der Gesellschaft", sagt ein gleichzeitiger Zeuge, "war der König selbst."

Der Drang der Umftande nothigte Guftav noch vor der Ankunft Sprengtporten's, der übrigens inzwischen die Emporung gegen die bestehende Berfaffung und ihre Sandhaber, ben Reicherath und die Reicheffande in Sweaborg mit Gulfe der Befatung ebenfo gludlich bewerkstelligte wie Sellichius in Christianstad, zur entscheibenden That zu fchreiten. Um 19. Aug., Bormittags um 10 Uhr, begab fich ber Konig aus der Rathsfammer, wo es zwischen ihm und einigen Rathberren zu einem heftigen Streit gefommen mar, gur Gardeparade in ben Arfenalhof. Dort ließ er die Bache für ben Tag por fich exerciren, ehe diefelbe nach dem Nordermalmemartt und dem Schloffe abging. Darauf begab fich ber Ronig ju Fuß, begleitet von einer großen Anzahl von Offizieren, welche fich um ihn versammelt hatten, nach bem Schloffe zurud, wo die auf = und abziehende Garde= wache unter Gewehr ftand, mahrend ber Konig mit ben gegenwärtigen Offizieren und Unteroffizieren, etwa 200 an der Bahl, in die Sauptwache ging. Sier redete er fie an. Durch häufige militarische Uebungen, befonbers in den letten Monaten, hatte er die gefuchte Ge-

legenheit gefunden, ihnen perfonlich naherzutreten. Er entwarf eine lebendige Schilberung feiner eigenen Gefahr und der Lage des Baterlandes, verficherte, daß er nicht nach einer unbeschränften Gewalt trachte, fondern nur nach ber Befreiung des Baterlandes von Anarchie, und fclog mit folgenden Borten: "Bollen Gie mir folgen, wie Ihre Borfahren Guftav Wafa und Guftav Abolf folgten, fo will ich mein Leben für Ihre und bes Baterlandes Errettung magen." Gine eigenhändige eidliche Berficherung, daß er nur nach Unterdrückung der Eigenmächtigkeit, Abschaffung ber ariftofratischen Gewalt und Wiederherftellung der uralten schwedischen Freiheit nach Schwedens alten Gefegen ftrebe, daß er ber verhaften Alleinherrichaft entfage, und es fur feine größte Ehre halte, ber erfte Burger eines freien Bolfs zu fein, wurde vom Konige Diefen Offizieren mitgetheilt. Alle schwuren ihm Treue mit Ausnahme breier, welche ihre Degen abgaben. Zwei nahmen fie fogleich nach bes Ronigs Borftellung wieder gurud.

Much die von dem Konig im Schlofhof angeredeten Solbaten schwuren ihm fogleich den Gid ber Treue. Ihr wiederholter Ruf: "Es lebe der Konig!" benachrichtigte zuerft den im Rathszimmer versammelten Rath von der nahen Gefahr. Die Rathsherren wollten hinauseilen, wurden aber an der Thur vom Capitain Aminoff aufgehalten, ber jeden nach einem befondern Bimmer im Schloffe begleitete. Auf diefe Nachricht lofte der geheime Musschuß sich auf. Die Schlofthore murden geschloffen, bie Retten vorgezogen; innen vor benfelben ftand ein Theil ber Mannschaft; mit ben übrigen gog ber Ronig gegen 12 Uhr nach dem Artilleriehof. Er mar gu Pferde,

mit bloßem Degen, umgeben von einer Menge von Offizieren. Schon war eine große Bolksmasse auf das Gezucht, daß der König in Gefahr sei, zum Schlosse geeilt und folgte ihm unter Freuderus. Die Artillerie schwur dem König Treue. Unter die Mannschaft wurde Munition ausgetheilt. Mehre Kanonen wurden aus dem Zeughause geholt und an die nöthigen Stellen vertheilt. Durch einen herbeigerusenen Staatssecretär ließ der König Gegenbeschle für die gegen Stockholm anrückenden Bataillone aussertigen.

Binnen zwei Stunden hatte der König sich zum Herrn von Stockholm gemacht und die Revolution bewerkstelligt. Die Anzahl der Verhafteten war sehr beschränkt. Die Minister erhielten binnen kurzem die Freiheit wieder. Wo der König sich zeigte, hörte man nur Freuderuf. Man sah Weiber sich an sein Pferd drängen, seine Füße kussen und von ihren Kindern kussen lassen. Im ganzen Neich stimmte das Volk der Revolution bei. Die Minister der auswärtigen Staaten benachrichtigte der König von diesem Ereignis mit der Versicherung, daß dasselbe in nichts seine friedlichen Gesinnungen verändern und daß er angelegentlich suchen werde, die Freundschaft seiner Nachbarn sich zu erhalten.

Am 20. Aug. schwuren die Collegien und die Burgerschaft dem Könige Treue. Am Nachmittage wurden die Stände berufen, sich am folgenden Tage im Reichsfaale zu versammeln, wer sich zu erscheinen weigere, sollte als Feind des Vaterlands angesehen werden.

Am 21. gingen die Mitglieder ber Stände, nicht in gewöhnlicher Ordnung, fondern jeder für fich, nach dem vom Militar umgebenen Schlof. Der König empfing

sie, auf seinem Throne sigend. Mit dem Silberhammer Gustav Adolf's gab er das Zeichen zur Stille. Dann hielt er jene berühmte Nede, in der er mit frästigen und ergreisenden Worten das namenlose Unglück schilderte, in das die Parteienzwietracht die schwedische Nation gestürzt habe; er schilderte die schmachvolle Herabwürdigung ihres Ansehens im Auslande, wie die Zerrissenheit aller innern Verhältnisse und schlos, wie folgt:

"Ihr irrt euch, wenn ihr glaubt, daß es hier um etwas Underes fich handelt, als um Gefes und Freiheit. 3ch habe gefchworen, über ein freies Bolf gu herrichen; glaubt nicht, daß ber gegenwärtige Augenblick mich hinreifen wird, eines Schwurs zu vergeffen, ber nicht auf Zwang, sondern auf meine innige Ueberzeugung fich grundet. Es lebe die Freiheit, aber hinmeg mit ber Bügellofigfeit! Es herriche das Befes, und bie Billfür werde vertilgt! Freie, gludliche Burger, das follen alle Schweden fein. Durch das Gefet, durch Schus des Gigenthums, durch freien Betrieb jedes ehr= baren Gewerbes, burch Erhaltung guter Ordnung in den Städten und auf dem Lande, durch die lebendigfte Gorgfalt, das allgemeine Bohl zu mahren, und jedem insbefondere Frieden und Rube zu fichern, follt Ihr mich als Ronig erfennen. Wenn Gure Bruft gleiche Gefinnungen umschließt, wie die meinige, fo foll sich der fchwedische Name bald wieder zu jenem Glang erheben, ber einft die Augen der Welt auf sich zog und unser Glück und unfern Ruhm ausmachte. Auf diefe Zwecke allein ift das Grundverfaffungsgefet gerichtet, bas man Guch jest vorlesen und wozu man Gure Genehmigung fodern wird."

Hierauf las der König eine von ihm unterschriebene

eibliche Versicherung ab, daß, da er die alte schwebische Freiheit und die alten Gesetze Schwedens, wie sie unter Gustav Adolf und die zum Jahre 1680 bestanden, durch eine neue Regierungsform wiederhergestellt habe, er die verhaßte Souveränetät nochmals freiwillig und seierlich abschwöre. Dann befahl er die neue Regierungsform selbst vorzulesen. Sie bestand aus 57 Artikeln von im wesentlichen solgendem Inhalt:

- 1) Es sollen Reichsstände bleiben, nach wie vor, ohne sie sollen keine neuen Gesetze gemacht und keine alten abgeschafft werden. Aber es hängt allein vom Könige ab, wie oft und wohin der Reichstag sich versammeln soll. Die Stände sollen über nichts Anderes berathschlagen, als was der König ihnen vorlegt und kein Reichstag soll länger als drei Monate dauern.
- 2) Der König foll die Reichsräthe felbst zu erenennen haben und diese follen auch ihm allein verpflichtet sein und in seinem und des Reichs Angelegenheiten ihm rathen, wenn sie von Seiner Majestät darum befragt werden; ihre Stimmen sollen aber nur zur Berathung, nicht zur Entscheidung gelten, welche letetere allein dem König zukommt.
- 5) Der König foll Frieden, Stillstand, Schut und Trutbundniffe schließen. Er foll ben Bertheidigungefrieg führen können, aber keinen Angriffstrieg anders als mit Einwilligung ber Stände.
- 4) Die alten Abgaben follen folange fortdauern, bis man über neue einig geworden ift; im Fall des Krieges foll jedoch der König alle zum Besten des Staats dienenden Maßregeln auch durch neue Auflagen zu ergreifen berechtigt sein.

5) Der König besetzt alle höhern Militar = und Civilamter, im Reichsrathe, aber ohne Umfrage, ganz nach seinem Gutbesinden, und 6) steht ihm allein über die ganze Kriegsmacht zu Wasser und zu Lande das Generalcommando zu.

Diese von dem mit der Gewalt bekleideten König dietirte Verfassung wurde mit allgemeinem, wenn auch gewiß nicht aufrichtigem Beifall aufgenommen. Darauf stimmte der König selbst mit der ganzen Versammlung das Lied "Herr Gott, dich loben wir" an. Um 5 Uhr Abends zogen die Truppen vom Schloß ab, und die Kanonen wurden nach dem Artilleriehof zurückgebracht.

Eine allgemeine Bersammlung ber Stände wurde noch am 25. Aug. gehalten, um über bie Borschläge bes Königs in hinsicht auf die Finanzen Beschluffe zu faffen, worauf er am 9. Sept. den Reichstag auflöste.

Gleich nach Unterzeichnung der Regierungsform ließ der König Abschiedsbriefe für den ganzen damaligen Rath ausfertigen. Einige von den Mitgliedern desselben nahm er jedoch, von dem Grundsah der Versöhnung der Parteien ausgehend, wieder auf, wie er denn auch die von den Ständen drei Monate zuvor abgeseten Reichsräthe zurückberief. Auch der Graf Arel Fersen, welcher von den Ständen nie hatte die Nathswürde annehmen wollen, mußte, wenngleich auf kurze Zeit, durch seinen Namen den Glanz des fortan nur vom König abhängigen Raths erhöhen. Sogar der alte Graf Höpefen, unter dem vorigen König der glänzendste diplomatische, wie der Graf Fersen der angesehenste militärische Repräsentant der Hütepartei, ließ sich bewegen, im solzgenden Jahr wieder in den Rath einzutreten. An den

Oberften, Baron Sprengtporten fchrieb ber Konia am 29. Aug.: "Ich bin gezwungen gewesen, über Sals und Ropf mit der Revolution zu eilen. Meine Freiheit und mein Leben maren in ber größten Gefahr, und zwei Stunden später mar es nicht mehr Zeit. Ich bin jest Berr und habe die Regierungsform, fowie ich fie Ihnen zeigte, eingeführt, mit bem vollen Beifall ber Stande, welche mir geffern burch eine große Deputation bankten." Und bei der erften Runde von Sprengtporten's Anfunft in Stockholm, wo er mit einem Theil ber finnischen Truppen am 7. Sept. eintraf, fchrieb ihm ber Ronig freudigen Bergens: "Sie find es nachft Gott, welchem ich fur die Befreiung meines Reichs zu banken habe. Ohne Sie wurde ich nie haben magen konnen, das Berk zu unternehmen. Gott ift es, welcher alles dies geleitet hat, und mich in den Berzeu meiner Unterthanen mehr Treue und Eifer als ich zu hoffen magte, hat finden laffen."

## Unmerkungen.

- 1) So 3. B. begründete die "fleine geheime Deputation" in einer Denkschrift vom 5. Aug. 1723 den Anspruch, daß die Stände auch alle Präsidentenstellen zu besetzen hätten, damit, daß, da die Präsidenten aus dem Reichstath hervorgingen, und der Reichstath nach dem Borschlag der Stände zu besetzen sei, auch keiner ohne Anordnung der Neichsstände versetzt oder zum Präsidenten ernannt werden solle.
- 2) R. F. Sheridan's Geschichte ber neuesten Staatsveranderuns gen in Schweben, a. d. Engl. (Berlin 1781), S. 146-154.
  - 3) Gefdichte des ruffifden Staates, V, 24-65, und 96-105.



## Sistorisch = politische Gespräche, wie man sie hort und führt.

Miedergeschrieben durch

Friedrich von Raumer.



A. Da Sie mir versprochen haben, meine Ansichten über verschiedene in der Gegenwart vielbesprochene historische politische Gegenstände und Fragen nicht blos anzuhören, sondern auch ihre (wahrscheinlich oft abweichenden) Ueberzeugungen mitzutheilen, so beginne ich, ohne Umschweise, mit dem Allgemeinsten und der Grundlage alles Uebrigen.

Alle Menichen (nur mit Ausnahme ber Kinder, Berbrecher und Wahnsinnigen) find in allem Wefentlichen gleichgestellt und fähig zu unabhängiger Gelbitbestimmung. Es ift unverständig, diese wesentliche Gleich= heit und Freiheit abzuleugnen, unnatürlich und tyrannisch fie in irgendeiner Weise gesehlich oder thatsächlich zu verfürzen. Jeder hat vielmehr ein Recht feine eigenen Ungelegenheiten nach Belieben zu ordnen, und auf die Leitung ber öffentlichen einzuwirfen. Sene Verfonlichkeit des Menschen ift der alleinige, unantaftbare Quell aller Rechte = und Staateverhältniffe; jeder anderswoher genommene Bestimmunge= und Gintheilungegrund bleibt fo untergeordneter, geringhaltiger Art, daß er gar nicht in Betracht fommen barf. Auf jener gleichen menfchlichen Perfönlichkeit ruht die einzig natürliche und vortreffliche Berfaffung, die unbedingte Demofratie, ober Bolfsherrichaft; alle andern find Berfünftelungen, bin-Siftorifdes Tafdenbud. Dritte &. VII. 24

dern die freie großartige Entwickelung der Menfchheit, und binden Gingelne wie Bolfer, Spalierbaumen gleich, an die durren Latten willfürlicher Gemalt. Sene Demofratie hingegen fest alle Rrafte in Bewegung, wirft jede ftorende Beeintrachtigung jener Rechte gur Seite und hebt aus beschränkten Privatkreisen zu einem öffentlichen Leben von beffen Glang, Intenfion und Wirkfamkeit man fich in unfern verfruppelten Buffanden faum eine Borstellung machen kann. Alle Berfuche unfere gefelligen Berhältniffe zu verbeffern, welche nicht bezwecken jene allgemeine gleichartige Thätigkeit und Berrichaft herbeiguführen, find von Uebel und mehren daffelbe anftatt es zu vermindern. Insbesondere ift die jest Mode gewordene und empfohlene Arznei, die Repräsentation, ein verknechtendes Unrecht, wie schon Rouffeau mußte, aber leider fein Behör fand.

B. Die Persönlichkeit eines Menschen ift ohne Zweisel seine wichtigste Eigenschaft, oder bezeichnet vielmehr in aller Kürze die Lebensquelle seines Seins. Zu dieser Wurzel, diesem Stamme gesellen sich aber die verschiedensten Eigenschaften, die mannichfaltigsten Zweige, Blüsten und Früchte. Es wäre einseitig und oberflächlich diese Mannichfaltigkeit gar nicht zu berücksichtigen und Alles auf einen gleichen mittlern Durchschnitt herabzubringen; welcher, anstatt die rechte Persönlichkeit hervorzuheben und zur Erkenntniß zu bringen, sie verstümmelt und einen trockenen, unzureichenden Gesammtbegriff an die Stelle frischer Eigenthümlichkeit und selbständigen Lebens zu sehen versucht. Gern erkennen wir die Rechte der Personen an (und verwersen beshalb z. B. die Sklaverei); aber wir betrachten sie nicht als eine leere Tasel,

auf welche jeder Mensch Daffelbe schreibt oder für sich schreiben läßt; sondern als den Mittelpunkt, auf welchen tausend Berhältniffe verschiedenartig einwirken, und der ebenso verschieden zurückwirkt. Nur bei diesen Grundsägen der Betrachtung und Gesetzebung kann im höhern Sinne von Persönlichkeit der Einzelnen und Bölker noch die Rede sein.

Geben wir jest vom Allgemeinen gum Besondern über, fo ergibt fich daß die Anordnung der Privatangelegenheiten nicht der blogen Willfür jedes Ginzelnen zu überlaffen, fondern durch Privatrecht zu regeln ift; und nicht minder unentbehrlich find gefetliche Bestimmungen über die Mitwirfung bei öffentlichen Angelegenheiten. Insbesondere fann jeder Gingelne nur in gang fleinen geselligen Berbindungen unmittelbar mitfprechen und mitwirken; fobald Millionen einen Staat bilben, wird bies Berfahren schlechterdings unmöglich. Gie können, ja fie wollen nicht an einer Stelle reden, abstimmen, handeln; und eine Berfällung in ungablige fleine, fouveraine Bersammlungen könnte ohne Zweifel nur zu Unordnung und Anarchie, niemals aber zu harmonischer Ginheit führen. Der Gedanke, daß alle Einwohner eines Staates gleichmäßig regieren follen, murde ferner (wenn er ausführbar mare) ber verschiedensten Befähigung gleiches Gewicht beilegen und, womöglich, die Berwaltung noch mehr als bie Gefengebung ins Berberben fturgen. Bas ale boch= ftes Biel staatsrechtlicher Entwickelung bezeichnet wird, mare in Bahrheit nur die Rudfehr zum formlofen, unorganifirten Chaos. Der erfte Schritt aus bemfelben berauszukommen, ift nicht blos mit Quantitäten gu verkehren, fondern die Qualitäten zu berücksichtigen.

A. Die erfte und entscheidende Eigenschaft eines Mensichen ist, daß er eben ein Mensch ist; in dieser Beziehung sind und bleiben Alle gleich. Segen wir die Frage über Werth oder Unwerth des Repräsentationssystems vorsberhand ganz zur Seite, so muß (wenn Alle in einem großen Staate nicht gleichmäßig mitwirken können) es boch lediglich nach der Bevölkerung und Kopfzahl einsgerichtet und darauf gegründet werden. Die Köpfe sind so sehr die Hauptsache, daß alle andern Nebeneigenschaften unberücksichtigt bleiben mussen.

B. Abgefehen von allen fonftigen Gigenschaften und Berschiedenheiten find die Ropfe felbst fehr verschieden: es gibt große Geifter und es gibt Dummfopfe, welche bei Rath und That feineswegs gleich ins Gewicht fallen. Aber felbit die Berhältniffe und Gigenschaften geiftig Gleichbefähigter erscheinen fo mannichfaltig, baf fie auf Denken, Ruhlen, Wollen und Sandeln mefentlichen Ginfluß haben: fo Geburt, Erziehung, Befit, Reichthum, Armuth u. f. w., welches Alles als nicht dafeiend zu behandeln feine tieffinnige Beisheit, fondern blofe Thorheit ift. In der Praris machen fich diefe Berhaltniffe fämmtlich geltend, soviel man auch über ihre Richtigfeit theoretisiren mag. Die Summe ber Bevolferung reicht nicht aus, barauf burch bloges Divisionserempel ein Gebaude nuglichen Staatsrechts zu errichten. Gern raume ich indeg ein, daß Bevölkerung und Ropfrahl ein wichtiges, beim Staatsrechte jedenfalls zu berücksichtigenbes Element ift und Diejenigen nicht zum Ziele kommen, welche die Maffen des Boltes gang unberücksichtigt laffen.

A. Ich febe, daß Sie barauf ausgehen der Ariftofratie der Talente und des Verdienstes die Herrschaft zuzuwenden, und unter allen Aristokratien ist mir diese am wenigsten zuwider, obgleich ich überzeugt bin, daß Einzelne jest weniger als je entscheiben, und alle Macht in den Händen der Massen liegt.

- B. Meine Unsichten hierüber weichen fehr von den Ihrigen ab. - Ich lebe ber Ueberzeugung daß große Perfonlichkeiten schlechterdings nothwendig find um Großes auftande zu bringen. Sauptlofe, ungeregelte Bemegungen ber Maffen führten nie zu einem erwünschten inhaltsreichen Biele, und bas Sin- und Berreden vieler Wohlgesinnten in Parlamenten, ständischen Verfammlungen, Concilien u. bergl. blieb in ber Regel erfolglos, ober doch weit hinter ben gefaßten Erwartungen zurück. Den großen Rirchenverfammlungen bes 15. Jahrhunderts fehlte eine Perfonlichkeit wie die Luther's, und die niederländische Revolution murbe ohne Wilhelm von Dranien, die Nordamerifas wurde ohne Bafbington und Jefferson nicht fo große Früchte getragen haben. Ja, die Begebenheiten der letten Jahre zeigen mehr als je, daß die edelften Beftrebungen leicht zu gar feinem Ergebniß führen und schmähligerweise (1848 wie 1448 in Bafel) mit Nichts endigen konnen, fobald ein großer Geift und Charafter fehlt, der die Faden in feine Sand nimmt, lenkt und begeistert.
- A. Wenn ich dies zugebe, so folgt daraus, daß Talent und Verdienst durch allgemeine Maßregeln aufzusuchen, abzuschäßen, und allein für politische Thätigkeit
  in Bewegung zu segen ist. Sa, Talent und Verdienst geben in Wahrheit auch so sehr den höhern Anspruch auf
  irdischen Besig, daß die Saint-Simonisten mit Recht alle Güter nach der Fähigkeit, der capacité, vertheilen wollten.

B. Soweit dies rathlich und naturlich ift, erwirbt ber Sochbegabte ohne Mitmirkung von Staatsgefegen. Daß aber eine Bertheilung aller Guter nach ber fogenannten, fehr unbestimmten Fähigkeit, burch Beamte und Behörden, gang unausführbar und ungerecht fein murbe, brauche ich wol nicht zu erweisen. Statt beffen will ich an einen altern Auffat eines Mannes erinnern, beffen Schriften öfter gelobt als gelesen werben. 1) In jenem Muffage: "Reine Beforberung nach Berbienften", fagt Mofer: "Thre Foderung, baf in einem Staate einzig und allein auf mahre Berdienste gesehen werben folle, ift, mit Ihrer gutigen Erlaubnif, die feltfamfte welche noch in einer mußigen Stunde ausgeheckt worben. - Glauben Gie mir gewiß, folange wir Menfchen bleiben, ift es beffer, daß unterweilen auch Glud und Gunft, Geburt und Alter die Preise austheilen. -Und wie viele Ungerechtigkeiten wurden nicht in einem Staate, unter bem Scheine bas Berbienft zu beforbern, vorgenommen werden fonnen." Es wird Sie nicht gereuen ben umftandlichern Beweis biefer nur fcheinbar paradoren Behauptung nachzulesen.

Die Staatsprüfungen, die Bolkswahlen wirken bahin, Talent und Berdienst ans Licht zu ziehen und in Thätigefeit zu seken; und doch erhält bisweilen der minder Tüchtige ein besseres Zeugniß, und welche Nebengründe bei Wahlen oft entscheidend einwirken, ist nur zu bekannt. Gin Zwang von Seiten des Staats um diese Mängel zu verbessern, würde zu andern noch größern Uebeln führen.

A. Wenn Sie die Demokratie der Maffen und die Ariftokratie ber Talente als ungenügend verwerfen, um

darauf Ihr beliebtes Repräsentationssystem zu gründen, so möchte man argwöhnen, Sie wollten ruckläufig alle Rechte durch Geburt vererben.

- B. Da bies keineswegs meine Absicht ift, so bitte ich Sie vorberhand diesen Punkt, ber ben Gang unsferer Betrachtungen nur stören murbe, ganz zur Seite zu stellen. Es findet sich wol spater ein paffenderer Ort, ihn ins Auge zu faffen.
- A. Vielleicht suchen Sie auf einem andern Nebenwege ein Ihnen erwünschtes Ziel zu erreichen. Das feste unverwüstliche Grundvermögen, der Grundbesitz, gilt ja so vielen Grundbesitzern als die rechte, ja einzige Bürgschaft der Einsicht und des Patriotismus. Wollen Sie ausschließlich darauf Ihr Repräsentationssystem grunden?
- B. 3ch habe Ihnen ichon eingeräumt, daß man die Bevolkerung bei Entwerfung eines Staatsrechts feineswegs darf unberücksichtigt laffen; einen folchen Unspruch hat auch bas Grundvermogen und ber Grundeigenthümer. Bu dem Saben eines Ropfes tritt bei ihm noch ein anderes wichtiges Saben bingu und modificirt feine Stellung im gefelligen Bereine. Das hieraus entspringende bedingte Unrecht barf aber auf feine Beife zu einem unbedingten, alleinherrichenden ausgedehnt werden; es fann indeg größer oder geringer fein nach Maggabe vieler mitwirkender Verhältniffe. Bergleichen Sie 3. B. Polen, England, Nordamerifa. In Polen hatte bas Grundvermögen ein großes Uebergewicht, in England halt ihm bewegliches Bermogen das Gleichgewicht, in Amerika mußte bas noch werthlose Grundvermögen hinter die Versonen gurucktreten und beim Abmeffen der Reprafentation unberuckfichtigt bleiben.

- A. Wenn dem Staatsbürger in dem Mage Rechte einzuräumen sind, als er Pflichten übernimmt, so ware es vielleicht am besten jene nach Maßgabe des Steuerbetrags größer oder geringer festzustellen. Wenigstens würde dieser Maßstab nicht soviel getadelt werden und Unzufriedenheit erregen, als mancher andere versuchte und übereilt gelobte.
- B. Der Betrag der Steuern sieht fast immer in genauem Zusammenhange mit dem Betrage des Bermögens und Einkommens, und wie dies bei Feststellung politischer Rechte berücksichtigt worden ist, sahen wir schon bei der athenischen und römischen Berfassung. Ich will deshalb diesen Seitenweg vermeiden und blos jenen Borschlag ins Auge fassen. So annehmlich und empschelenswerth es auch erscheint politische Rechte im Verhältnisse der Steuern zu vertheilen, würden sich doch bei der praktischen Ausführung erhebliche Schwierigkeiten sinden. Ich will nur an einige derselben erinnern.
- 1. Gewisse Gewerbe (3. B. Brauen, Branntweinbrennen) sind jest so hoch besteuert, daß die sie betreibenden Personen irrigerweise einen zu großen Einfluß erhalten wurden. Andere von Steuern wenig getroffene Personen gingen dagegen fast aller politischer Rechte verlustig.
- 2. Ein großer Theil ber unentbehrlichen Steuern (Bölle, Accife) vertheilt sich dergeftalt, bag man ben eigentlichen Zahler nicht auffinden ober nachweisen kann.
- 3. Führt der Versuch, die politischen Nechte im Verhältniß der Steuern ganzer Städte und Landschaften zu vertheilen, noch weniger zum Ziele. Der ungeheuer große Steuerbetrag, welcher z. B. in Städten wie London und

Paris einkommt, wird ja nicht allein von den Einwohnern berfelben bezahlt, sondern zum größern Theil von
ganz England und Frankreich; ja ganz Europa trägt
dazu bei. Bliebe dies unberücksichtigt, so würden wenige
Städte zu Herren des ganzen Staates werden, und die
antiken Städteverfassungen wieder an die Stelle der
Staatsverfassungen treten.

A. Wenn wir einräumen, daß Geburt, Bevölkerung, Besig, Grundfläche, Steuern zwar keineswegs einzeln ein unbeschränktes Anrecht auf alleinige Ausübung politischer Nechte geben, aber doch irgendeinen Antheil billigerweise in Anspruch nehmen, so könnte man diese Antheile, ich möchte sagen in Brüchen ausdrücken, dafür einen Generalnenner suchen, und dann die Summe ziehen für jeden Einzelnen, jede Stadt, jede Landschaft.

D. Sie wiffen, daß diefer Berfuch in der erften frangöfischen Berfaffung von 1791 gemacht worden ift. Die Bahl ber Abgeordneten ward nach Maggabe der Bevolferung, der Grundflache und den Steuern, ju drei gleichen Drittheilen festgesett. Doch ift auch diefer Berfuch nicht frei von Willfür und Schwierigkeiten, und wol beshalb wieder aufgegeben worden. Go läßt fich jener gewünschte Generalnenner für fo Berichiedenes in der That nicht mit Sicherheit auffinden. Wenn & B. Jemand befist: 4 Ahnen, 10,000 Thaler, 10 Safen Land, Rahlt 100 Thaler Steuern: wie foll fo Berfchiedenartiges in gleichem Ausdruck bezeichnet oder gewogen werden? Dber wie verhalt fich der darauf begründete Anspruch zu bem seines Nebenmannes, welcher keine Ahnen, 100,000 Thaler, fein Land befist und gibt 180 Thaler Steuer? Wie endlich foll man noch Geiffigeres (Talent, Bilbung,

Tugend, Verdienft) zum Anfaß bringen? Der soll bies ganz unberücksichtigt und bem Materiellen allein Sieg und Herrschaft verbleiben?

A. Unfer Gespräch hat wenigstens den Bortheil gebracht zu erweisen, wie schwer eine genügende Lösung der großen Aufgabe ift, und wie wenig allgemeine, mit Anmaßung ausgesprochene Behauptungen im Stande sind praktische Hindernisse zu beseitigen. Doch sollen die, nur scheindar ganz verneinenden Ergebnisse weder die Forschungen abschneiden noch unsere Hoffnungen zerkören. Bielmehr wollen wir ein andermal fühn vorwärtsgehen, und jedoch die Rückehr zum Ausgangspunkte und dann eine nochmalige Prüfung vorbehalten.

## II.

- B. Ich trete Ihrer Meinung bei, daß es uns nicht weiter und zum Ziele führen wurde, wenn wir im Allgemeinen noch langer über die besprochenen Gegenftände grübeln wollten.
- A. Und doch hätten unfre Betrachtungen wol am schnellsten und inhaltreichsten zum Ziele geführt, wenn Sie meinem Gedanken von einfacher, allgemeiner Bolks-herrschaft beigetreten wären und ihn nicht höchstens wie einen wohlzemeinten Traum behandelt hätten. Ist denn aber Ihr Gaube an das Universalheilmittel der Repräfentation, nicht zum Theil auch ein Traum, oder ein Aberglaube?
- B. Ich muß mich schon an dieser Stelle feierlich bagegen verwahren, daß ich biefen Aberglauben hege-

Unter ben verschiedensten Berfaffungsformen ift bie Entwickelung ber Menschheit heilfam fortgeschritten, und baß mit der blogen Form der Reprafentation insbesondere gang fleine Staaten nicht bas erwunschte Biel erreichen, hat fich während der letten Jahre mehr als zur Genüge in Deutschland ergeben. Findet fich zu jener Form fein tüchtiger Inhalt, fo geben die Sachen fchlimmer benn zuvor, ober man gerath höchftens aus ber Schlla in die Charybdis. Dem Ausspruche eines mächtigen Berrichers unserer Tage kann ich jedoch nicht beitreten, daß es nämlich nur zwei vernünftige Staatsformen gebe (unbeschränfte Alleinherrschaft und Republif), alle übrigen Geftaltungen aber nichts taugten. Schon England fonnte diefe Un= ficht widerlegen; auch trafe jenes Berdammungsurtheil nicht blos alle repräsentativen, sondern auch alle ständi= fchen Ginrichtungen.

A. Es wäre voreilig, schon an dieser Stelle auf das wechselseitige Verhältniß dieser gewiß verschiedenen, vielleicht entgegengesetzen Formen einzugehen. Lassen Sie und regelmäßiger weiterrücken und annehmen, wir hätten (auf welche Weise es auch sei) aus der Gesammtheit des Volks eine gewisse Jahl von Abgeordneten, Repräsentanten herausgezogen: wie wollen wir sie in Thätigkeit sehen? Mir scheint es am gerathensten nur eine Versammlung oder Kammer zu bilden, und so ein gleichzartiges, gedrängtes Gegenstück, des großen gleichartigen Volksganzen in angemessener Weise hinzustellen.

D. Ich muß barauf aufmerkfam machen baß Ihre Behauptung: bas ganze Bolk fei ein gleichartiges Ganzes, benen ein zweites kleineres Ganze beshalb gleichartig gegenüberftehen muffe, nur eine noch un-

erwiesene Voraussetzung ift. Ich bin inbessen überzeugt, daß sie für Ihre eine Rammer noch andere Gründe beibringen werden.

A. Allerdings! Aus vielen will ich nur einige anstühren. Eine Trennung der Abgeordneten in zwei Kammern, ohne inhaltsreiche Gegenfähe ift thöricht, nach großen Gegenfähen und Interessen aber die Quelle steter, unheilbringender Fehden. Und ließen sich diese auch vermeiden, so führt doch die ohne Noth übermäßig verwickelte Form und Maschinerie unvermeidlich zu Zögerungen und schädlicher Langsamkeit. Oder eine der beiden Kammern gewinnt ein, ursprünglich keineswegs bezwecktes Uebergewicht; oder es wird doch der Minderzahl in der einen Kammer unnatürlich dieselbe Bedeutung eingeräumt, wie der Mehrzahl in der andern.

B. Diese Behauptungen oder Grunde find nicht ohne Gewicht, obwol mir die entgegenstehenden bedeutender erscheinen. Zwei Kammern führen zu gründlicher Berathung, hindern Uebereilungen, bilben eine gegenfeitige Aufsicht und Controle und hemmen den Uebermuth gefetgeberischer Allmacht. Bei zwei Rammern, fann eine nicht souverain und alleinherrschend werden, bei Einer hingegen geräth der Fürst fast unausbleiblich in Fehde mit ihr, und ber wiederkehrende Gebrauch des Beto endet mit dem Sturze beffelben (Rarl I., Ludwig XVI.), ober bem Auseinanderjagen ber gefetgebenden Rorperschaft (Cromwell, Napoleon). Die Trias von zwei Kammern und einem König zeigt deutlicher, wo das mahre Uebergewicht (zwei gegen eins) liegt, und von irgendeiner ber brei Stellen fann friedliche Bermittelung und belehrende Hinweisung auf das Recht, ohne eilige offene Kehde eintreten. Die Geschichte bes Langen Parlaments und der drei einkammerigen Berfassungen Frankreichs gibt hinzeichende Beweise für die Untauglichkeit dieser Form; selbst die bemokratischen Amerikaner haben sie, nach misglückten Bersuchen, überall verworfen.

Ich will indessen hiemit keines wegs behaupten, daß auch in den kleinsten geselligen Bereinen zwei Körperschaften durchaus nothwendig und heilsam, oder daß (unter andern Berhältnissen) nicht drei oder vier möglich wären. Drei Stände waren in vielen Ländern lange Zeit in Thätigkeit, und vier Körperschaften hatten sich in Arasonien und Schweden gebildet: dort zerfiel der Adel in zwei Abtheilungen, hier sonderten sich die Bauern von den Bürgern.

- A. Diese Bemerkung böte Gelegenheit zu allerhand Abschweifungen; ich will aber auf unserm Wege regelmäßig fortschreitend zunächst die Frage auswerfen: ob die Abgeordneten nicht Anweisungen, Instructionen, von ihren Bählern erhalten sollen? Dies scheint das beste, vielleicht einzige Mittel zu sein, Anmagung und Willfür der Abgeordneten zu hemmen und zu regeln, ihre Wirfsamkeit mit den Wünschen des Bolkes in Uebereinstimmung oder vielmehr den Bolkswillen zur Geltung zu bringen.
- D. So scheint es allerdings; Sie werden aber deshalb die überwiegenden Gegengrunde nicht übersehen, welche in allen Ländern die Nichtanwendung oder Abschaffung jener Vorschläge herbeigeführt haben. Sie vernichten zuvörderst das Wesen der Repräsentation, weil sie Berathen und Beschließen in die Hände der allzu zahlreichen und unkundigen Menge legen, sowie alles Reden und Verständigen unter den Abgeordneten unmöglich

oder doch unnug machen, weil Volksbefehle über jede Abstimmung bereits entschieden. Neue Gründe bleiben unberücksichtigt, neue Gegenstände unerledigt oder unzählige Nücksragen bei den formlosen Massen unausbleiblich. Wir werden sehen, daß die Franzosen im Jahre 1789 genöthigt waren bindende Vorschriften der Wähler (welche sich untereinander schnurstracks widersprachen) zu vernichten; und daß sie im Jahre 1793 einen verkehrten, völlig unpraktischen Versuch machten, die Nepräsentation in obiger Weise der Volkssouverainität unterzuordnen.

- A. Dann muß dem Bolke wenigstens das Necht bleiben, Abgeordnete abzurufen, sobald sie das Zutrauen verloren, und sie zu strafen sobald sie es misbraucht haben.
- B. Auch dies Berfahren hebt, nur auf eine etwas verdecktere Beife, die Unabhängigkeit der Repräsentation auf, verfett die Maffen in eine ununterbrochene, fchadliche Unruhe, öffnet die Thur der Furcht, dem Neide, ber Rache, und berechtigt zur Willfur unter bem Bormande fie zu befeitigen. Bas genügt zu der Behauptung: das Bertrauen fei verloren? Etwa fchon eine einzelne misfällige Abstimmung? Werden die Ansichten der fouverginen Maffen fich barüber nicht jedesmal fpalten, und dergeftalt ein endloser Krieg Aller gegen Alle herbei= geführt und jeder tuchtige Mann von Unnahme der Stelle eines Repräsentanten gurudgeschreckt werden? Noch bebenklicher und gefährlicher als die Abberufung ware die Bestrafung der Abgeordneten. Gie konnte sich immer nur auf erwiesene Berbrechen, nicht aber auf Berfchiebenheit ber Anfichten, 3. B. über Bolle, Steuern, Berwaltungeformen u. bergl., beziehen. In Amerika hat man

jene Abberufung der Repräsentanten während der Wahlperiode mit Recht abgeschafft, und in Holland hat früher eine ähnliche Einrichtung schädlich gewirkt.

3mei andere Mittel genügen die erwünschten 3mede gu erreichen:

- 1. daß die Bewerber sich vor der Wahl über gewisse in Rede stehende wichtige Punkte offen erklären. Nur kann eine solche Erklärung sich nicht auf jedes Ginzelne erstrecken, oder den Sprechenden so binden, daß er auch spätere Belehrungen und bessere Gründe müßte unberückssichtigt lassen.
- 2. Das Nichtwiederwählen eines misfälligen Abgeordneten ist das mildeste und doch zweckbienliche Mittel ihn zu beseitigen.
- A. Es ergibt sich an dieser Stelle, daß wir nach Beseitigung des Wunsches ganz allgemeiner und gleich-artiger Bolksherrschaft, nach Annahme repräsentativer Formen, zwei Hauptpunkte noch nicht geprüft und entschieden haben; nämlich: Wer darf wählen und Wer darf gewählt werden?
- B. Bei der Unzahl von Meinungen welche hierüber ausgesprochen, von Bersuchen welche angestellt wurden, ift es nothwendig, allein die Hauptrichtungen ins Auge zu fassen und einer Prüfung zu unterwerfen.
- A. In Wahrheit find folder Hauptrichtungen nur zwei, eine bemokratische und eine aristokratische. Beide stimmen blos darin überein, daß zur Beseitigung von Zweifeln und Streit gesetzliche Bestimmungen durchaus nöthig sind; die Demokraten aber behaupten, daß wenn daß ganze Bolk auch nicht selbst regieren könne, es doch fähig sei seine Stellvertreter zu mahlen. Jede Person

gelte hiebei gleichviel, und die Berleihung allgemeinen Stimmrechts sei nicht blos das natürlichste, sondern auch das heilsamste. Denn nur auf diesem Wege komme der allgemeine Wille zur Geltung, woraus nothwendig freubiger Gehorsam und allgemeine Zufriedenheit folge.

- D. Sie wissen was die aristokratischer Gesinnten hierauf antworten. Es hat allerdings so oligarchische Beschränkungen des Wahlrechts gegeben, daß sich die Volksstimme wider die Erwählten erhob, und ihre Einwirkung unbeliebt, einseitig, ja schädlich ward. Aber zwischen diesem Aeußersten und einem ganz allgemeinem Wahlrechte liegen viele verständige Abstufungen, welche nach Drt, Zeit, Bildung, Volksthümlichkeit u. s. w. aufzusinden und zur Anwendung zu bringen, eine Hauptaufgabe des praktischen Staatsmannes ist. Er muß untersuchen, ob und inwieweit Geburt, Besitz, Vateraland, Gewerbe, Religion oder andere Eigenschaften zu berücksichtigen, zu begünstigen, oder zurückzuweisen sind.
- A. Sie werden doch Geburt und Neligion, welche gottlob in den politischen Kreisen und Bahnen keinen Einfluß mehr haben, nicht von neuem zu anmaßlichem, undulbsamem Mitherrschen berechtigen wollen?
- B. Ich laffe die Frage über die Seilsamkeit ober Schädlichkeit der Geburtsrechte und der Confessionsvorzüge jest ganz zur Seite, bemerke aber, daß es Zeiten und Länder gegeben hat, wo sich jene nicht durch Machtsprüche vernichten ließen, und daß der verbotene Ginfluß der Priester sich auf Nebenwegen und durch hinterthüren immer wieder einfand. Mithin bleibt zu untersuchen, ob und was gesesslich zu bewilligen sei, damit es sich nicht ungesesslich geltend mache. In diesem Augenblicke

will ich inbessen nur daran erinnern, daß eine übermäßige Ausbehnung des Stimm= und Wahlrechts in Athen und Rom schlechte Früchte trug, sich in Frankreich nicht bewährte und in England immer zurückgewiesen ward. In diesem Sinne sagt Lord John Russell<sup>2</sup>): "Allgemeines Stimmrecht bezweckt, heftige Meinungen und knechtische Abhängigkeit zu erzeugen und zu nähren. Es gibt in friedlichen Zeiten dem Reichthume ein großes Uebergewicht, in unruhigen hingegen mehrt es die Macht ehrgeiziger Demagogen. — Macht ihr das Haus der Gemeinen zu einem bloßen Scho des Volksgeschreis, so verliert ihr den Vortheil eine Körperschaft zu besigen, welche fähig ist die öffentliche Meinung einigermaßen zu leiten."

- A. Daß die englischen Aristofraten dem allgemeinen Wahlrechte widersprechen, ift fehr natürlich; wir follten aber vielmehr Nordamerika nachahmen, wo es in nügelicher Weise besteht.
- B. Auch in Nordamerika finden sich Schattenseiten desselben; dennoch hat man, bei wesentlich verschiedenen Berhältnissen das Nordamerikanische in Deutschland nicht blos nachgeahmt, sondern selbst überboten. Denn dort verlangt man Ansässseit und Steuerzahlung; worin aber unsere Demagogen eine Beschränkung der Freiheit oder vielmehr ihres Einslusses sahen. Leute ohne Heimat, ohne Besis, ohne Steuerübernahme, haben weder Necht noch Geschicklichkeit, über die Ansässsen, Besisenden, Jahlenden zu entscheiden. Freilich fällt die Entscheidung nur scheindar in die Hände einer solchen Gesammtheit; je bunter und zahlreicher eine Bolksversammlung ist, besto gewisser wird sie von einzelnen Demagogen beherrscht.

- A. Und je mehr besondere Eigenschaften man fobert und dadurch die Mehrheit von aller politischen Theile nahme ausschließt, desto mehr wächst die Gleichgültigsteit gegen den Staat und das öffentliche Leben; bis inssolge irgendeiner Ueberreizung ungemessene Foderungen hervorbrechen und gegen die verblendeten Regierungen geltend gemacht werden.
- B. Diefer allerdings großen Gefahr wird, wenigsiens zum Theil, baburch vorgebeugt, daß man verschiedene Stufen und Kreise öffentlicher Thätigkeit eröffnet, z. B. für Dorf, Stadt, Landschaft, Reich. Beginnt man mit dem Dertlichen und Einfachern, so steigert sich Erziehung und Fähigkeit bis zum Schwierigern und Zusammengesetzten. Es ist irrig die Pyramide von oben bauen zu wollen.
- A. Es ift aber auch irrig, fie unvollendet zu laffen und ihr keine Spige auffegen zu wollen.
- B. Allerdings; bei folch einem Bau follte man aber bie Stimmen nicht blos gablen, fondern auch magen.
- A. Das Zählen ift ein einfaches Geschäft; beim Wiegen werben Sie in jedem Lande andere Gewichte zur Anwendung bringen muffen.
- B. Ware benn dies nicht das Heilfamfte und Naturlichste; oder glauben Sie, daß für alle Staaten daffelbe Wahlgeset paffen könnte?
- A. Und sind Sie nicht überzeugt, daß die Biffenfchaft das befte Geset aufstellen follte?
- B. Wiffenschaft und Erfahrung. Das Beste ist hier aber keineswegs ein abstractes Gleichartiges. Und wenn die Mannichfaltigkeit zuweilen oberflächlich und unbegründet erscheint, so ist sie andererseits nicht selten Beweis frisschen, eigenthümlichen Lebens.

- A. War denn aber nicht unfere Absicht, bas allgemein Gultige aufzufinden, ohne uns in das Labyrinth jener Mannichfaltigkeit zu fturzen?
- B. Allerdings; und fo will ich auch mit dem allgemeinen Bekenntniffe nicht guruckhalten, daß die Form ber Wahlgesete feineswegs gleichgültig, und bag ihre Gute fehr verschieden ift. Reineswegs entscheidet aber die Form allein; vielmehr konnen, ja muffen bei ungahligen, wefentlich verschiedenen Ginwirkungen, auch die Ergebniffe fehr verschieden ausfallen. Daffelbe Gefet wird bei einer begeifterten Stimmung ariftofratische, bei einer entgegengefesten bemofratische Wahlen hervortreiben, Es ift nicht die höchste Aufgabe der Regierung ein Wahlgesetz zu machen; fondern im Volke eine folche Stimmung und Richtung zu erzeugen, daß Ginficht und Mägigung, über Unverstand und Leidenschaft obsiege. Mur hierdurch werden die, nicht auszutilgenden, Mangel jedes Bahlgefeges geringer und minder schädlich. Gin Wahlgeset ift feine Universalmedicin.
- A. Nach diesem Bekenntnisse scheint es gerathen unsere Betrachtungen über die Frage: "Ber soll mählen?" zu schließen, und zur Prüfung der zweiten überzugehen: "Ber soll gewählt werden?" Auch hier treten zwei Parteien oder Ansichten einander gegenüber: je mehr bestimmte Eigenschaften man von dem zu wählenden verlangt, desto aristokratischer; je weniger, desto demokratischer.
- B. Für die aristokratische Ansicht wird angeführt: daß, wennschon nicht Jeder zu dem einfachen Geschäfte des Wählens tauglich ist, zu dem ohne Vergleich schwereren Beruf eines Abgeordneten noch viel mehr Eigenschaften unentbehrlich, also zu fodern sind.

A. Zugegeben; nur bleibt alsbann die zweite Frage: ob hierüber bestimmte Vorschriften zu erlassen oder die Entscheidung allein in die Hände der Wähler zu legen sei? Sie wissen, daß nicht Wenige der Meinung sind, daß, sobald die Körperschaft der Wähler verständig geordnet und organisirt sei, sede Beschränkung ihres Wahlerechts nachtheilig werde und oft die Tüchtigsten ausschließe, weil ihnen irgendeine in Wahrheit unwichtige Eigenschaft sehle; z. B. Alter, Geld, religiöses Dogma u. s. w.

B. Diese Ansicht gründet sich auf die kühne, selten richtige Boraussetzung: die Körperschaft der Wähler sei vortrefflich geordnet. Die beste Anordnung reicht aber, besonders in jungen Repräsentativstaaten nicht hin, das sehr schädliche Borurtheil, den unheilbringenden Irrthum auszurotten: man musse keineswegs die Besonnenen und Gemäsigten, sondern die Kühnsten und Leidenschaftlichsten erwählen. Sehenso verkehrt aber wäre es, von der Regierung ganz abhängige Personen für die rechten und besten Abgeordneten zu halten.

A. Wenn ich Ihnen zugebe, daß es (wie die Dinge einmal liegen) rathfam sei, von dem zu Wählenden einige Eigenschaften zu sodern, so werden Sie einräumen, es gebe hier auch ein oligarchisches Zuviel, welches zur Aufrechthaltung nüglicher Wahlfreiheit müßte vermieden werden. Wie aber wollen Sie eine andere Gefahr vermeiben, daß nämlich eine Regierung die Zusammenberufung der Kammern unterlasse, oder die Erwählten unter leicht gefundenen Vorwänden wieder nach Hause schiede?

B. Nicht alle staatsrechtlichen Gefahren laffen fich allein durch förmliche Mittel beseitigen. Es gibt syste= matische zum Untergang führende Verblendungen, gegen welche Vernunft und Gesetze nicht ausreichen. Sie führen Fürsten und Bölker in die schreckliche Bahn gewaltsamer Nevolutionen, worüber nochmals zu sprechen hier nicht nöthig ist. Doch zeigt schon die Geschichte Karl's I. von England, daß willkürliches Nichtberufen und Auflösen keineswegs zum Ziele führt. Auch sinden sich fast in allen zur Wirklichkeit gekommenen Verfassungsurkunden einige Bestimmungen um die ärgsten Misbräuche und Trethümer, wo nicht unmöglich zu machen, doch zu erschweren.

- A. Am folgereichsten und zweckmäßigsten möchte bie Borschrift fein, jedes Sahr eine neugewählte Reichsversammlung zu berufen.
- P. Sie entscheiden hiermit die sehr schwere und vielbestrittene Frage über die Sigungsbauer der Parlamente und Reichsversammlungen. Wenn ich Ihnen einräumte: es könne bei gesehlicher Feststellung der Eigenschaften eines Abgeordneten ein Zuviel und ein Zuwenig geben, so werden Sie mir auch zugestehen: die Dauer der Parlamente könne zu kurz und zu lang sein.
- A. Gewiß waren die langen Parlamente unter Karl I. und Karl II. zu lang; wo finden Sie aber zu kurze Parlamente?
- B. Zuvörderst könnte man die so nennen, welche nach Ihrer Meinung zu eilig aufgelöst wurden.
- A. Und zu lang waren die, welche man zu fpat auflöfte.
- D. Gewiß; um beswillen schwankten die Vorschläge und Gesetz zwischen drei und sieben Jahren.
  - A. Zwischen einem Sahre und sieben Sahren.
  - 3. Einjährige Parlamente hat in England fein Gin-

ziger ber mahrhaft ausgezeichneten Staatsmanner vertheidigt, in feiner bauernden Berfaffung find fie vorgefchrieben, und der jährlich wechfelnde athenische Rath fann und in feiner Beife als Mufter bienen. Alljährige Wahlen erzeugen ein ununterbrochenes politisches Fieber, Unficherheit in Grundfagen, Bufälligkeit in ben Ergebniffen, Unerfahrenheit und Uebereilung unter den Abgeordneten. Auch darf man nicht übersehen, wie selbst da, wo eine fiebenjährige Dauer des Parlaments erlaubt mar, nun Bahlen aus erheblichen Grunden oft früher ausgeichrieben murben. Daß lange Unterbrechungen politischer Thätigkeit in einem Bolke die traurigsten Folgen haben und das Bedürfniß der Sulfe in dem Dage fleigern, als die Einsicht und Fähigkeit zu helfen abnimmt: - dies hat die englische, spanische und frangofische Geschichte fo einleuchtend erwiesen, daß man hoffentlich nie wieder in folch eine schläfrige Nichtigkeit zurucksinken wird.

A. Der Himmel laffe Ihre Hoffnungen in Erfüllung gehen. Andererseits gebe ich Ihnen an dieser Stelle gern Siènes' Borschlag preis 3): eine Reichsversammlung muffe ununterbrochen Sahr ein Jahr aus sigen und Gesege geben. Dies wurde eine Ausführung der Gesege unmöglich machen und zunächst den Ministern alle zur Leitung der Berwaltung nöthige Muße rauben. Und ebenso nachtheilig ware es, wenn die Abgeordneten sich gar nicht in ihre Heimat begäben, die Stimmung erforschten und die Wirstung ihrer Gesegebung beobachteten.

Sollte es bagegen nicht rathsam sein, die Reichsversammlungen niemals ganz aufzulösen, sondern jährlich etwa ein Drittel ausscheiden und neu wählen zu laffen? Die Wahlbewegung wird dadurch geringer und gemäßigter, die altern geubten Mitglieder behalten großen Ginfluß und belehren die Neueintretenden, diefe hingegen bringen neue Ansichten, vertreten die Nichtungen des Tags und vermitteln zwischen ehemals und jest.

- B. Diese scheinbaren Gründe haben zu Versuchen geführt (z. B. in der französischen Directorialverfassung);
  sie haben aber nicht den Erwartungen entsprochen, und
  seitdem treten wol überall allgemeine Ausschiegen nnb
  allgemeine Neuwahlen ein. Gine theilweise Wahl beunruhigt allerdings nur einige Gegenden, sie sindet aber
  desto öfter statt und bringt nie die allgemeinen Richtungen und Wünsche eines Volks and Tageslicht. Das
  zulest eintretende Drittel bleibt ferner in der Minderzahl
  und die Versammlung kommt nie zu einer nothwendigen
  Abgeschlossenheit und Sicherheit, nie zu der würdigen
  Hogeschlossenheit und Sicherheit, nie zu der würdigen
  Haltung, dem aplomb, welches man ihr wünschen muß.
- A. Die Permanenz (ober ununterbrochene Gefetzegeberei) ber Parlamente schien und unzweckmäßig; in manchen Ländern hat man jedoch einen Mittelweg eingeschlagen und die Mehrzahl der Abgeordneten zwar nach Hause geschickt, einen neben der Verwaltung thätigen Ausschuß aber in der Hauptstadt zurückbehalten.
- B. Ein solcher Ausschuß hat entweder mit oligarchischer Kraft (so die Reichsräthe in Dänemark und Schweben) Stände und Regierung überflügelt, oder er ist zur Richtigkeit hinabgesunken. In beiden Fällen war er übersflüssig, ja vom Uebel. Um schlimmsten wenn ein solcher Ausschuß sich selbst erneut oder gar erblich wird.
- A. Ueberhaupt hat die Erlaubnif jum Wiedermählen ber Abgeordneten nach Ablauf der Wahlperiode viele Schattenseiten. Es veranlaft ein nachtheiliges Monopol,

und tuchtige Manner werden dann gewöhnlich von der Wahl ausgeschloffen, oder doch von der Mitbewerbung zuruckgeschreckt.

B. Und doch hat, trot diefer Bedenken, die Erfahrung fast feine staatbrechtliche Frage fo bestimmt entfchieden, ale daß die Erlaubniß gur Wiedermahl nothwendig und heilfam fei. Aller Zusammenhang zwischen Grundfägen, Bunfchen und Magregeln ber einzelnen Berfammlungen wird fonft- nachtheiligerweise abgebrochen, jede beginnt einen eigenen, dem vorigen widersprechenden Lauf und die Soffnung hat völlig getäuscht: man konne in jedem Bolfe alle zwei bis vier Sahre mehre Sundert, tros aller Ungeübtheit, zugleich fenntnifreiche, praftische und gemäßigte Gefeggeber auffinden. Es war gewiß ein großes Unglud daß aus der erften frangofischen Nationalversammlung Niemand in die zweite übergeben burfte; mahrend bei freier Bahl immer ein Stamm früherer tüchtiger Abgeordneten beibehalten wird und qugleich zur Auffrischung und Belebung eine hinreichende Babl neuer hinzutritt.

A. Würden Sie sich ebenso bestimmt über die Frage erklären: ob die Abgeordneten unmittelbar oder durch abgestufte Wahlcollegien zu wählen seien? Sie wissen, daß hierbei verschiedene Formen vorgeschlagen und zur Anwendung gebracht wurden. So ließ man in den zahlreichern Wahlversammlungen erst Wahlmänner und durch diese die Abgeordneten wählen (z. B. in den ersten französischen Versassungen); oder man ließ zunächst durch sämmtliche Wähler eine gewisse Jahl Abgeordneter ernennen; dann aber durch die Höchstbesteuerten unter ihnen, vermöge einer zweiten Abstimmung eine zweite

Abtheilung von Abgeordneten erwählen (fo eine zeitlang in Frankreich unter der Restauration); oder man theilt (wie in Preußen) die Wähler nach Verhältniß ihrer Steuern in Classen und gibt alsdann der geringern Zahl Hochbesteuerter größere Wahlrechte.

B. Der 3med all biefer Borfdriften und Magregeln ift: die Unbequemlichkeiten und Gefahren zu gahlreicher Bahlversammlungen zu befeitigen und bas entscheidende Bahlrecht vorzugsweise in die Sande der Gebildetern und Wohlhabendern zu bringen. Die Lehre von unbedingt gleichem und allgemeinem Stimmrecht ift bamit unverträglich, woraus fich die Borwurfe ber bemofratisch und die Lobeserhebungen ber ariftofratisch gefinnten febr natürlich erklaren laffen. Dhne in Wiederholungen über den Werth biefer Ansichten einzugehen, muß ich unpar-teiisch bemerken, daß das System der Wahlmanner und Abstufungen an einigen Stellen die erwunschten guten Folgen hatte, an andern bagegen mislang und große Unzufriedenheit erregte. Schon beshalb mare es übereilt ein allgemeines, absprechendes Urtheil zu fällen. Bemerken barf ich jedoch, daß fich insbesondere englische Staatsmänner lebhaft für die dort gebräuchlichen unmittel= baren Bahlen erklärt haben, weil hierdurch allein ein mahrhafter Bufammenhang zwischen Wählern und Erwählten möglich wird, und jenen der billige Ginflug verbleibt auf Biedermablen oder nicht Wiedermahlen. San= belt ber Abgeordnete (fagt Burte) 4) ben Rechten und Bortheilen feiner Conftituenten guwider, fo konnen fich biefe (bei Wahlabstufungen) nie an ihn, fondern nur an die Berfammlung der Bahler (Bahlmanner) halten, die fie gewählt hatten, um ihn zu mahlen. Es ift biftorifdes Safdenbud. Dritte &. VII. 22

offenbar, daß es in diesem ganzen Bahlsusteme gar feine Berantwortlichkeit gibt.

- A. Wenn ich an die Schwierigkeiten all diefer fünftlichen Wahlformen und an die große Unficherheit und Bufälligkeit ihrer Ergebniffe benke, fo will ich zwar nicht wieder auf die von Ihnen ftreng beurtheilte allgemeine Boltsherrschaft zurudkommen; wol aber fleigen mir immer wieder Zweifel auf gegen die Gute des von Ihnen vertheidigten Repräsentationssystems. Werden nicht die barauf gegründeten Berfammlungen unter einem fraftigen Berricher 5) in der Regel nur feinen Willen ausführen und thrannifche Magregeln durch ihre Befchluffe fraftigen, ja fcheinbar beiligen muffen? Unter einem fchmachen oder verächtlichen König hingegen, erft deffen Macht und bann ihre eigene jugrunde richten? Sind bie Bolfer nicht ichon folder Versammlungen 6) überdrüßig gewor= den? haben fie nicht alte formlofe Buftande neuen halb= brechenden Berfuchen vorgezogen?
- B. Dies Alles kann ich Ihnen zugeben: benn ich habe nie behauptet, daß eine Form überall ausschließend tauglich, nie daß irgendeine über Krankheit und Auseartung erhaben sei. Auch stehen wir mit unsern Betrachtungen erst bei der Grundlegung, nicht schon bei der Vollendung eines Baus. Von Ihrem Standpunkte aus werden Sie indessen noch bestimmter als ich behaupten müssen: wo nur Ein unbeschränkter Wille herrscht, ist der Form nach kein eigentliches Staatsrecht vorhanden.
- A. In biefer Beziehung fann ich mich allerdings Dem anschließen was Brandes?) in einem für feine Zeit merkwürdigen Buche fagt: jeder Staat wo nicht das Wolk, entweder unmittelbar, oder durch seine von Zeit zu Zeit

Siftorifd-politische Gespräche, wie man fie hort und führt. 507

gewählte Repräsentanten, einen Antheil an ber gefetsgebenden Macht ausübt, hat eine schlechte Verfaffung.

- B. Und umgekehrt, wo die Mitwirkung der ausübenben Macht ganz ausgeschlossen oder zu sehr beschränkt
  wird, entstehen Umwälzungen wie 1660 in Dänemark,
  1772 in Schweden und in Frankreich durch Herstellung
  der Alleinherrschaft. Wo das Gesetz die Form eines
  wechselseitigen Vertrags annimmt, steht es auf festerem
  Boden; denn ein Heer stützt nur die Macht, eine Verfassung aber auch das Ansehen der Regierung. Macht ohne
  Ansehen (sorce sans autorité) ist unsicher und unhaltbar.
- A. Ich will unparteiisch noch eine Stelle aus einem französischen Werke's) anführen: "Es gibt für alle Bölker nur Eine Weise den Staat zu ordnen, nämlich das repräsentative System, wo das Volk durch seine Abgeordneten das unverjahrbare und unveräußerliche Necht übt Gesetze und Steuern zu bewilligen; und es gibt nur eine Regierung (gouvernement): die monarchische. Die Grundlage dieses Systems ist die Trennung der gesetzgebenden und der Regierungsgewalt."
- B. Statt Trennung könnte man wol besser Glieberung seinen. Als Beweis für die Nothwendigkeit unabhängiger Verwaltung führe ich jedoch aus der französischen Geschichte an, daß zur Zeit Heinrich's IV. die Stände verlangten, einem von ihnen besetzen Rathe 9) der Vernunft (Conseil de raison), die Verwaltung der Hälfte aller Staatseinnahmen zu überlassen. Es geschah: bald aber geriethen sie in Verwirrung und solchen Streit, daß sie selbst baten den frühern Zustand herzustellen. Les conseillers d'imaginaire raison, sagt Sully, furent mis à raison.

## III.

- A. Sie äußerten in unserer letten Zusammenkunft: wir waren noch nicht über die Grundlegung unserst politischen Baus hinausgekommen; ist denn aber nicht alles Wesentliche in Dem enthalten, was Sie vorschlugen und ich mir gefallen ließ: nämlich das Repräsentations- und Zweikammersystem.
- B. Allerdings ift damit für die außerliche Form Erhebliches festgestellt, aber wir haben noch gar keinen beftimmten Inhalt aufgefunden. Worauf wollen Sie denn (dies ist eine der wichtigsten, noch gar nicht beantworteten Fragen) die beiden Kammern grunden und sie wiederum voneinander unterscheiben?
- A. Auf die Bahl; dies erscheint mir als das Gin-fachste, Leichteste und am meisten Demokratische.
- B. Leicht und einfach ware dies Berfahren allerdings; warum aber bemokratisch, ift mir noch nicht beutlich.
- A. Demokratisch; weil eben lebiglich bie Bahl enticheibet, ohne läftige Bedingungen, Foderungen und Gigenichaften.
- B. Gewiß unterscheiden sich diese unbenannten, abstracten Zahlen von denen, welche einen verschiedenartigen, concreten Inhalt nachweisen. Doch gebe ich, ohne schon hier auf diesen Punkt näher einzugehen, zu bedenken, daß wenn in jeder Kammer gleichviel ganz gleichartige Mitglieder sigen, kein wahrer Gegensaß, keine förderliche, organische Verschiedenheit zwischen ihnen vorhanden und die Neigung sehr natürlich wäre, wie Quecksilderkugeln sich zu vereinigen und nur Eine gleichartige Rammer zu bilden. Sest man aber in eine Kammer mehr Mitz

glieder gleicher Art als in die andere und gibt der Mindergahl gleiche Stimm - und Entscheidungsrechte wie der Mehrzahl, so widerspricht dies gewiß allen demokratischen Unfichten.

- A. Nun fo mag man einen bedeutendern und doch schulblofen Gegenfat in dem Lebensalter und beffen naturichen Ginwirkungen finden, wofür die Geschichte so viele Beispiele nachweist.
- B. Ich bemerke hingegen, daß keineswegs aus dem verschiedenen Lebensalter ein durchgreifender Gegensaß in Hinsicht auf politische Ueberzeugungen und Handlungen entspringt. Mancher ist schon in der Jugend besonnen, Mancher im Alter noch übereilt; und durch eine Mischung jüngerer und älterer Personen (welche jedesmal eintitt, sobald man sie nicht gesesslich scharf sondert) kommt das richtige Mittlere am besten ins Dasein. Bewirkte aber das verschiedene Lebensalter nothwendig auch allgemeinere unverträgliche Gegensäße, so führte ein ausschließlich darauf gegründetes Zweikammersussem zu ewisgem Hader.
- A. Wie verträgt sich aber Ihre Ansicht mit den hochs gerühmten Gerousien und Senaten?
- B. Warb auch (jedoch nur in einzelnen Fällen) eine Bahl alter, erfahrener Männer zu bedächtiger Berathung ausgesondert, so ftand ihr doch nicht eine rein jugendliche Körperschaft, sondern das gemischte Bolk gegenüber und der französische Versuch, oder Nothbehelf, einer Grünzdung zweier Kammern, vorzugsweise auf Alter und Jugend, kann wol als misglückt bezeichnet werden. Uebrizgens bestanden die politisch wirksamsten Körperschaften der Alten Welt keineswegs aus lauter alten Männern,

weder der Areopagus, noch der Athenische Rath, noch der römische Senat. Zahl und Lebensalter reichen also nicht aus, zwei Kammern wahrhaft lebendig zu organisiren.

- A. Ich möchte vermuthen, daß Sie, nach dieser Abwehr, das mahre Lebensprincip im Besitz und Reichthum suchen werden.
- B. Daß Neichthum und Armuth für die gefelligen Berhältnisse von höchster Bedeutung sind, darüber sind wir wol einig; in eine Kammer jedoch blos reiche, in die andere blos arme Leute seßen, wäre noch verkehrter als sie auf Alter und Jugend gründen. Auch möchte ich behaupten mit unbenannten (oder nicht näher bezeichneten) Thalern komme man so wenig zum Ziele, wie mit unbenannten Köpfen. Die drei bisher in Betracht gezogenen Zahlen: Kopfzahl, Alterszahl, Thalerzahl ergreisen nur äußere Berhältnisse, und lassen alle geistige und sittliche Eigenschaften oder Triebsedern zur Seite.
- A. Da ich nach bem Besprochenen nicht annehmen kann, daß Sie auf eine Aristokratie der Talente und Versbienste zuruckkommen wollen, so vermuthe ich, daß Sie sich den Weg zu einer Lehre bahnen möchten, welche Aeußeres und Inneres in gegenseitiger Verbindung darftellt.
  - B. Und welche Lehre thate dies?
- A. Die, welche eine Kammer auf Grundbesits und die zweite auf bewegliches Bermögen (Gewerbe und Geldbesits) gründen will. Denn diese beiden Besitzarten übten wesentlichen Einfluß auf Gesinnung und Handlungsweise der Eigenthümer: jene erste mache erhaltend (conservativ) und beharrlich, diese förderlich und bewegelich, jene hemme, diese treibe; und so führe das Doppels

Siftorifchepolitifche Gefprache, wie man fie hort und führt. 511

bestreben zur richtigen Mitte oder zur angemessenen Diagonale verschieden einwirkender Kräfte.

B. Allerdings hat diese Lehre geiftreiche Bertheidiger gefunden; fie ift aber gewiß nicht über erhebliche Ginreden erhaben. Ich will fürglichft nur einige berfelben anführen. 10) Die dort gebildeten Abtheilungen zeigen feinen allumfaffenden Gegenfat, fondern fallen unter ben allgemeinen Begriff bes Bermogens. Dies bestimmt aber niemals unbedingt die Gefinnung und Sandlungsweise der Menschen, und am wenigsten zeigt die Erfahrung, daß 3. B. die Grundeigenthumer nothwendig allem Menbern abhold, die anfässigen Fabritbesiger ihm ruchsichtelos geneigt maren. Ja, bem blogen Inhaber bon Staatspapieren liegt an ber Erhaltung des Staats gewiß ebenfo viel, als ben, oft verschuldeten, Grundbefigern. Durch Befigthum diefer oder jener Art verwandelt fich der Mensch nicht in einen hemmschuh oder eine treibende Uhrfeder. Der foll er Gefinnung und Sandlungsweife andern, wenn er etwa Grundvermogen veräugert und bewegliches Bermögen erwirbt? Dber gerath er in völligen Stillftand und Richtigfeit, wenn er von Beidem gleich viel besitt? Eine Bilbung zweier Rammern nach jenen Grundfägen wird die erwarteten Folgen nicht haben; ginge aber die Erwartung in Erfüllung, fo wurde fie einen unvermittelten Rrieg Aller gegen Alle herbeiführen. Niemals find politische Körperschaften auf jenen Gegenfaß gegrundet, niemals bas Perfonliche ihm schlechthin untergeordnet worden. Auch darf ich daran erinnern, daß jest in manchen Gegenden bas Grundvermogen faft beweglicher geworden ift wie gewerbliche Unftalten, und zu berücksichtigen bleibt von wem und in welchen Quantitäten es befeffen wird.

- A. Wenn es nun keinen Besit gibt ohne Personen, wenn diese von jenem nicht unbedingt geleitet und beherrscht werden, wenn sich endlich deren sittliche und geiftige Eigenschaften und Berdienste nicht im Einzelnen abschäßen und fesistellen lassen, sondern nur massenweise unter einen allgemeineren Begriff können zusammengefaßt werden: so hätten und ja unsere Betrachtungen allmälig und unmerklich in die Nähe einer abgethanen Lehre, einer veralteten Praxis gebracht, deren Wiederbelebung keinem Einsichtigen in unsern Tagen als möglich und nüglich erscheinen kann!
  - B. Welche Lehre, welche Praris ware dies?
- A. Die mit bem Repräsentationssysteme unvertrag-
- B. Warum unverträglich? Doch ich will in diesem Augenblicke ben Gegenbeweis noch nicht versuchen, sonbern nur behaupten, daß eine Lehre und Praris welche Jahrtausenbe geherrscht hat, schon ihres geschichtlichen Interesses halber nicht eine hochmuthige Verwerfung verdient, sondern eine unparteiische Prüfung erfodert.
- A. Run so moge biese Prüfung wenigstens so furz als möglich sein, damit wir balb wieder auf wichtigere Gegenstände kommen.
- B. Vor aller Untersuchung wissen wir aber noch gar nicht, ob und wie wichtig der Gegenstand sei. Zur Abfürzung will ich indessen die Kasteneintheilung, als eine Uebertreibung und Caricatur der ständischen Einrichtungen übergehen.
- A. Berfen Sie boch ben Erbabel, ale eine gang verkehrte Ginrichtung, gleich mit zur Seite.
  - B. Diefer Unbilligkeit widersprechend, ruft mir viel-

leicht ein Bertheidiger beffelben entgegen: Soll es benn gar nichts mirten, wenn Jemand vornehm geboren ift, nie in Berührung mit Niedrigem und Gemeinem fommt, zur Selbstachtung gewöhnt und auf die öffentliche Achtung hingewiesen wird, in mannichfaltige Berbindungen mit gebildeten Menschen tritt und Muge hat zur eigenen Bildung, einen großen Wirkungefreis beherricht, in Berhältniffen lebt, welche Borficht, Klugheit, Standhaftigkeit, Tugend erfodern, über große Reichthumer gebietet u. f. w. Dies Alles hat die höchfte Bedeutung und foll fie haben. Unzufriedenheit hierüber entfteht nur bann, wenn alle religiofen Beilmittel, aller Glaube fehlt, daß Gott uns eine bestimmte, und feine andere außere Stellung gegeben hat. Rlagt benn etwa eine Rofe, daß fie feine Giche geworden, und verwirrt fie ihr Dafein burch Streben nach dem Unmöglichen? Es gibt eine natürliche Ariftofratie, ohne welche fich die gefelligen Berhältniffe durchaus nicht über die Stufe ber rohesten Sammerlichkeit erheben. Es gibt Scheidungen, Abstufungen, welche hinwegzuwünschen die größte Albernheit, welche zu vertilgen der größte Wahnsinn ift. Wiederum find biefe Rreise unter ben Menschen für echte Tugend und mabre Seelengroße nicht undurchbrechbar; fie follen es nur fur diejenigen fein, welche allein von Reid und Sucht der Gleichmacherei ergriffen werden. Bas in außern Stellungen, bei oberflächlicher Betrachtung nur als Glück ober Unglud, als Willfur und Bufall erscheint, wird erklärt, sobald man es im Lichte einer gottlichen Borfehung betrachtet.

A. Ich habe die größte Chrfurcht gegen die Bor- fehung, und fühle die Bahrheit und bas Bedurfniß einer

religiösen Weltbetrachtung; wenn man aber jebe einzelne irdische Erscheinung und Maßregel unter den Schuß einer unantastbaren, allweisen, göttlichen Borherbestimmung stellt, gegen welche man sich nicht empören dürse, so hat es mit menschlicher Thätigkeit und Einwirkung so ziemlich ein Ende. Oder die Bekämpsten machen jene Ansicht ebenfalls für sich geltend, und nennen auch ihr Beginnen geheiligt und vorherbestimmt. Was Sie jenem Abelsvertheidiger in den Mund legen, lautet vortrefflich, bezeichnet aber einen idealischen Zustand wie er sein sollte, nicht wie er wirklich ist. Ferner tritt persönliches Berdienst dabei weit mehr in den Vordergrund als Sie früher zugeben wollten; und worauf sich gewiß kein Erbadel gründen läßt.

B. Wenn die Nachstommen an Weisheit und Tugend hinter den Vorfahren zuruckbleiben, fo schwindet allerdings das gunftige Vorurtheil welches diese erweckten.

A. Sie fagen also mit Kant 11): Eigenschaften vererben nicht, und Rang, ber vor dem Berdienste hergeht, ift ein Gedankending ohne Realität.

B. Ich füge hinzu: ein Abel ber fich unbedingt ordnet nach Berdienst ist ein Gedankending ohne Rea-lität. Deshalb fagt Johannes von Müller 12): keine Aristokratie ist verhaßter als die der Talente.

A. Wenn also ein Abel ohne Verdienste nichts taugt, bie Verdienste aber nicht aufzusinden und festzustellen sind, so wäre die ganze Abelöfrage hiermit beseitigt und wir könnten wol zu andern Gegenständen übergehen.

B. Ich kann eine weitere, ich möchte fagen vermittelnde Untersuchung doch nicht fur unnug halten. Bielleicht läßt sie sich an einen Ausspruch des englischen Philosophen Smith anknupfen. 13) Er fagt: Es ist eine weise Einrichtung der Natur, daß Geburt, Neichthum, Stand gar sehr auf das Urtheil wirken und sich daran Ruhe und Ordnung leicht anknupfen, während Tugend und Verdienst schwerer zu erkennen und zu beurtheilen sind. — Hieran reihe ich einige Behauptungen:

- 1. Abel gründet sich auf persönliche Eigenschaften und fachlichen Besit. Wo bas Gine oder das Andere, oder gar Beides fehlt, kann sich kein Abel auf die Dauer erhalten.
- 2. Perfönliche Eigenschaften und sachlicher Besits ohne eine politisch wirksame Stellung bilden keinen wahren Abel, sondern führen nur zu einigen geselligen Auszeichnungen und Vortheilen.
- 5. Wenn Bildung, Besis und Tugend, welche in gewissen Zeiträumen vorzugsweise einer Classe angehörten, sich über größere Kreise verbreiten, so schwindet mit dem Gegensage die Berechtigung, oder doch die bereitwillige Anerkenntniß des Adels.
- 4. Es kann eine Form des Abels natürlich absterben und (wie die Geschichte erweist) eine Wiedergeburt in anderer Form eintreten, ober auch der Abel ganz verschwinden.
- 5. Es gibt Vorrechte besselben, für beren Entsagung ober Verluft eine Entschädigung billig erscheint; es gibt andere, für welche die Begräbniffosten zu tragen Niemand verpflichtet ist. Je mehr sich der Adel von verlegenden Vorrechten freimacht, desto unbestrittener und nüglicher kann seine politische Stellung werden.
- A. Ich freue mich, daß Sie sich beutlich und dogmatifch über Hauptpunkte bergestalt ausgesprochen haben,

daß ich beipflichten und etwaige Zweifel und Bedenken verschweigen fann, bis wir vielleicht einzelne Lander, Bolfer und Geftaltungen ins Muge faffen. Erlauben Sie nur einige Worte (hoffentlich auch in Ihrem Sinne) zuzuseten. Die Ansprüche ber nachgeborenen Sohne Die romifche Bererbungsart, Die Bertheilung und Berschuldung der Guter haben dem Abel (und insbefondere feiner staatsrechtlichen Stellung) mehr geschabet als alle Demokraten. Was hat man jest oft, mit Unrecht, als Sinn und Betrachtungsweise eines guten Abeligen angepriefen? In einem leeren Scheine, echten Glang und Wurde feben, auf morfchem Boben fur bie Emigfeit wohnen oder gar bauen wollen, zu erhalten ftreben mas schon tobt ift, barüber bie Beit ber Aussaat verfaumen und die Wiedergeburt (einem Phonix gleich aus der Afche) felbft verhindern, allen zeitgemäßen Berbefferungen eigenfinnig widersprechen u. f. w. Go gibt es unter den Abeli= gen gar viele Gelbstmörder!

B. Sehr wahr. Sie werden indeß zugeben, daß diesen Mängeln und Irrthümern des Erbadels gegenüber auch die des bloßen Geldadels und des gekauften Adels sich nachweisen ließen. 14) Man kann die Thaler ebenso übermäßig verehren als die Ahnen und die bloße Kopfzahl. Alle diese Einzelnheiten sind vereinzelt keineswegs (wie Manche behaupten) die einzigen Bürgen der Unabhängigkeit, Bildung und Baterlandsliebe.

A. Erlauben Sie eine geschichtliche Nebenbemerkung, welche Ihre Unsicht zu bestätigen scheint. In Rom gab lange Zeit Geburt und Reichthum gewisse politische Unrechte; zu diesen mußte sich aber Talent und eine öffentliche Würde hinzusinden. Fehlten endlich neben all diesen

materiellen und geiftigen Gigenichaften bie fittlichen, fo fonnte ber Cenfor hemmend bagwifchentreten.

- 3. Jedenfalls haben die gleichartig beschaffenen Einzelnen eine Wahlverwandtschaft und Wahlanziehung zueinander, was zu Körperschaften führt die man in Thätigkeit sehen kann, zu Ständen welche durch mehre Geschlechtsfolgen hindurch eine gleichartige, beharrliche Richtung zeigen.
- A. Auch diese körperschaftlichen und ständischen Richtungen bleiben in ihrer Bereinzelung ober vereinzelten Alleinherrschaft einseitig und gefährlich; an dieser Stelle will ich (ohne weiter hierauf einzugehen) indeß zugeben, daß Unterdrückung da am leichtesten ist, wo jeder Einzelne einzeln steht und keine Genoffenschaft sich seiner annimmt.
- B. Und wenn die Macht ben Fürsten oder Regierungen entschlüpft und große Genoffenschaften fehlen, so geht sie sogleich über auf den Pöbel und beffen Verführer.
- A. Aus dem Grunde, daß Einzelne schwach find, müßte man vor allem die Frauen, vielleicht auch die Kinder in Genoffenschaften vereinigen; aber freilich möchte alsdann Che, Familie, Kinderzucht und Gintracht mehr verlieren, als durch irgendeine der vorgeschlagenen, unpraktischen Emancipationen gewonnen wurde.
- B. Laffen Sie uns aus Artigfeit gegen die Frauen nicht von unferm Wege zu weit abschweifen und die Geistlichkeit, welche wir als den Ersten Stand hätten dem Abel voranstellen sollen, nicht noch einmal zurücksfegen.
- A. Mit dem Primate unter gleichberechtigten Rörperschaften hat sich die Geistlichkeit nur zwangsweise und nothgebrungen begnügt, vielmehr (wie die indischen,

ägyptischen und jüdischen Priester) ein Supremat in Anspruch genommen, um eine allein gottgefällige Theokratie darauf zu gründen.

- B. Eine Bürdigung ber letten Staatsform muffen wir uns vorbehalten.
- A. Sie ift vielmehr, als für unsere Zeit unbrauchbar, furzweg zu verwerfen.
- B. Wenn die Geistlichkeit in mehren Zeiträumen übergroße Ansprüche gemacht hat, so hat man ihr in neuern Zeiten oft zu wenig oder gar nichts zugestanden, und ihr dadurch Veranlassung und Vorwand gegeben auf Nebenwegen und selbst im Widerspruch mit den Gesesen, Einfluß zu erwerben und geltend zu machen.
- A. Ich weiß wohl, daß man bei der Sinnesart der Menschen die Geistlichkeit nicht (gleichwie den Abel) ganz beseitigen kann, sondern wie ein unvermeidliches Uebel beibehalten muß. Ihr Neich ist aber nicht von dieser Welt: sie mag sich auf ihre unsichtbaren Glaubensregionen beschränken.
- B. Sie wollen aber doch nicht die Geiftlichen alles Besigthums berauben und in Bettelmonche verwandeln.
- A. Keineswegs; denn der Mangel macht in der Regel nicht genügfam, fondern habgierig.
- B. Sie glauben also auch nicht, eine arme Geistlichsteit sei verwöge ihrer Armuth und durch dieselbe nothswendig geistiger und tugendhafter. Wenn man nun aber jeder Persönlichkeit, jedem Besisthum Anspruch auf irgendein Maß politischer Rechte zugesteht, so ist nicht abzussehen, warum man dies den Geistlichen verweigern will?
  - A. Weil fie alsbann ihren hochgerühmten, heiligern

Boben verlaffen und sich mit Welthandeln verunreinigen, von benen sie nichts verstehen.

- B. Warum follten sie weniger davon verstehen als die sich vom Pfluge, vom Bebstuhle oder aus dem Kauf- laden zu öffentlichen Geschäften herandrängen?
- A. Nun so mögen Sene gleich wenig davon verstehen. Die Zahl der Unwissenden und Ungeschickten aber durch die Geiftlichen zu vermehren, ist um so unrathsamer, weil sie immerdar ihre eigenen beschränkten Ansichten für göttliche Weisheit und heilige Vorschrift ausgeben.
- D. Diese Nichtung wird ermäßigt, sobald die Geiftlichkeit nicht allein herrscht, und Ihrer Besorgniß daß sie sich durch Einmischung in weltliche Händel verunreinige, könnte man die Behauptung entgegenstellen: ihr eigentlichster Beruf sei, weltliche Angelegenheiten zu reinigen und auf einen höheren Standpunkt zu erheben.
- A. Nun fo mögen die Geiftlichen ihres Besigthums halber (wie die englischen Bischöfe) in Reichsversammlungen erscheinen; sobald sie dagegen ihren Glauben, ihr angeblich unfehlbares Gredo geltend machen wollen, kann Unduldsamkeit und Verfolgungssucht nicht ausbleiben.
- B. Wo alle Staatseinwohner deffelben Glaubens find ift bies nicht zu beforgen.
- A. Diese Uebereinstimmung ist in der Regel Folge des Zwanges oder der mangelnden Bilbung; gewiß versdammt sie alle Abweichungen und Fortschritte.
- D. Sie ziehen also die Zustände vor, wo viele Bekenntnisse sich nebeneinander entwickeln und geseglich bestehen, wie z. B. in Nordamerika.
- A. Allerdings ift dies Beweis geiftiger Freiheit und Thätigkeit; auch hat jene Mehrheit und Mannichfaltigkeit

bie natürliche und glückliche Folge, daß die bunte Schar ber Geiftlichen von den politischen Bersammlungen ausgeschlossen bleibt und die spigfindige Dogmatik ihre Panborabuchse daselbst nicht öffnen kann.

B. Mag nun ein Bekenntnif allein herrschen ober mögen sich mehre untereinander vertragen, jedenfalls zeigt sich im Vergleiche mit dem Mittelalter die große Verschiedenheit, daß damals die Geiftlichen zu gleicher Zeit fast ausschließliche Inhaber der Wiffenschaft und Kunst waren, während diese jest zu selbständigem unabhängigen Dasein emporgewachsen sind.

A. Wahrscheinlich wollen Sie an diese Thatsache die Foderung knupfen, daß den Biffenschaftlichen und Runftlern auch im Staate eine feste Stellung und felbständige politische Einwirkung eingeräumt werde. Sie wiffen aber daß Ancillon, ein Mann, der fich mehr zu Ihren als zu meinen Ansichten hinneigt, hiergegen bestimmten Wiberfpruch eingelegt hat. Er fagt: Der Lehr-, ober nach einem größern Magftabe genannt, der Gelehrtenftand, fo ehr= würdig, fo heilfam, fo nothwendig zur Bildung ber Nation er auch ift, hat boch als ein folder, wenn feine Mitglieder nicht Eigenthumer find, fein Recht auf Musübung politischer Rechte; ja es mare in ben meiften Källen dem Gangen nachtheilig, ihm folche einzuräumen. Denn die Gelehrten, wenn fie ihres Namens und ihrer Bestimmung murdig find, muffen eine kosmopolitische weit mehr als eine Nationaltendenz haben. Die Wiffenschaften find bas Gefammtgut ber Menschheit und verlieren von ihrer Burde wenn fie einen Nationalcharafter annehmen. Die Gelehrten, als folche, pflegen die Theorie, welche, aus Begriffen entspringend, immer auch nur Begriffe jum Resultate hat, die von allen Ginzelheiten gern absieht und sich jum Allgemeinen erhebt, indem fie die Aehnlichkeiten ber Dinge umfaßt und ihre Berfchiedenheiten vergift. Die Theorie der moralischen Wiffenfcaften muß, wie die Theorie ber phyfifchen, ihren Gang fortgeben, unbefümmert ob die Wahrheit welche fie auffindet, ihre Unwendung in ber wirklichen Welt habe. Früh oder spät werden diese theoretischen Wahrheiten in Die Praris eingreifen. Allein man muß ben Pflegern der Theorien nicht leicht die Leitung der Praris anvertrauen, benn beide, Theorie und Praris konnten badurch eher verlieren als gewinnen. Die höhere Analysis und die Fortschritte ber Sternfunde haben auf die Sicherheit und Bervollkommnung ber Schiffahrt einen entschiedenen Ginflug gehabt; aber Guler und Berfchel maren vermuthlich schlechte Steuerleute gewesen. Das Schiff, welches sie geführt und die Wiffenschaft welche sie verlaffen hatten, maren durch ihre Unftellung gleich fehr gefährbet worben. - Man wird einwenden: bag auf Diefe Art nur die materiellen Intereffen vertreten und gehörig fichergeftellt, hingegen die idealen Intereffen gang vernachläffigt ober hintangefest fein wurden, und fo die Nation Rudichritte ftatt Fortschritte machen durfte. Aber in einem gebildeten Bolke, wo bas Schaffen und Wiffen, wo Religion und Moralität Gegenftande ber allgemeinen Theilnahme find, und wo die geiftigen und physischen Bedurfniffe die Berrichaft im Menschen wenigftens theilen, ift eine folche Gefahr nicht zu befürchten. Es werben fich immer in einem folchen Staate unter ben Repräsentanten bes beweglichen und unbeweglichen Eigenthums Manner finden, Die aus Religiofitat fur

bie Religion, aus Liebe zur Wiffenschaft für das Wiffen, aus Sittlichkeit für die Sitten ihre Stimme mit Nachbruck und Erfolg erheben; und trügen sie auch nicht immer dieses hohe Interesse im Herzen, so würden sie doch Einsicht genug haben, um die enge Verbindung des Staatslebens mit dem einer lebendigen Religion, einer lebendigen Sittlichkeit, eines lebendigen Wiffens wahrzunehmen und aufzustellen, und durch alle möglichen ihnen zugebote siehenden Mittel zu befördern. Und sollten sie es nicht von selbst thun, so würden die Gelehrten durch ihren steten Einfluß und ihr stetes Einwirken auf die öffentliche Meinung, durch die Gewalt der freien Schrift und der freien Rede, die ständischen Repräsentanten dazu aufsodern.

B. Sind Sie mit biefen Schluffolgen einverftanden?

A. Schon beshalb nicht weil mir, auf meinem allgemeinen Standpunkte, jede Berengerung des Kreifes der an öffentlichen Angelegenheiten Theilnehmenden weder gerecht noch weife zu fein scheint.

B. Auch wissen Sie, daß man versucht hat jene Schlußfolge in ihr Gegentheil umzukehren. 15) Rämlich: ber Nähr= und der gewerbtreibende Stand, so ehrwürdig, so heilsam, so nothwendig zum Dasein der Nation er auch ist, hat doch als solcher, und wenn seine Mitglieder nicht außerdem gebildet sind, kein Necht zu Ausübung politischer Nechte, sa es wäre in den meisten Fällen nachtheilig, ihm solche einzuräumen. Denn die Landbauern und Gewerbtreibenden müssen, wenn sie ihre Bestimmung nicht aufgeben wollen, weit eher eine örtliche und persönliche als eine Nationalrichtung haben. Die Wissenschaften dagegen, obgleich einerseits ein

Gesammtgut ber Menschheit, haben allemal, wo fie irgend ihren Namen verdienten, unbeschadet ihrer Burbe, einen Nationalcharafter angenommen. Gewerbtreibende als Solche pflegen die Praris, welche aus Bedürfniffen ent= fteht und immer nur die Befriedigung von Bedürfniffen zum Zweck hat, die von allem Umfaffendern gern abfieht und fich auf Einzelnes befchränkt, indem fie nur Die fleinen Gigenthumlichkeiten und Berschiedenheiten auffaßt, die Aehnlichkeit der Dinge und die größern Regeln bagegen vergift. Laudbau und Gewerbe muffen ihren Gang fortgeben, unbefummert barüber, bag ihre Erzeugniffe in ber geiftigen Belt feinen Boben und feine Unwendung zu finden icheinen. Fruh oder fpat, oder vielmehr immerdar, findet fich eine Wechfelwirkung gwi= schen jener Pravis und der Theorie. Allein man muß den Pflegern der Praris nicht leicht die Leitung der Theorie anvertrauen, denn beide, Praris und Theorie, fonnten dadurch eher verlieren als gewinnen. Die Beberei hat auf die Bequemlichkeit des Lebens einen ent= fchiedenen Ginfluß gehabt, aber ein guter Tuchfabrifant, ja felbft ber Erfinder bes Strumpfwirkerftuhls, mare vermuthlich ein schlechter Staatsmann gewesen. Das Beberschiff welches er verlaffen, und die öffentliche Birkfamkeit zu ber er fich gedrängt hatte, maren burch feine Unftellung gleich fehr gefährdet worden.

Man wird einwenden, daß auf diese Art nur bie ibeellen Interessen der Gesellschaft vertreten, hingegen die materiellen Interessen ganz vernachlässigt und hintangeset wurden, und so die Nation der ersten Bedingung aller Fortschritte, sa bes Daseins entbehren mußte. Aber in einem gebildeten Staate, wo Ackerbau und Viehstand,

Sandel und Wandel Gegenstände der ausgebreitetsten Thätigkeit find, wo die Menschen neben ber Seele auch einen Leib haben, ift eine folche Gefahr nicht zu befürchten. Es werden fich immer in einem Staate biefer Art unter ben Repräsentanten der Wiffenschaft Männer finden, die ihre Stimme mit Nachdruck und Erfolg fur jene Gegenstände erheben; und follten sie auch aus ihrer Sohe mit falscher Vornehmheit auf dieselben hinabsehen, fo wurden fie boch Berftand genug haben, um die enge Berbindung des Staates und ber Wiffenschaft mit einem fleißigen Ackerbau, einer vorwärtsftrebenden Biehzucht und mannichfaltigen Gewerben einzusehen, und burch alle ihnen zugebote stehenden Mittel zu befördern. Und follten sie es nicht von felbst thun, so wurden die Grund= eigenthümer und Raufleute, burch ihre innere Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit, durch Bahl, Reichthum, Ginfluß und unleugbares Recht, die wiffenschaftlichen Repräfentanten schon bazu anzuhalten wissen.

A. Diese Widerlegung oder Umkehrung genügt, um von falschen Uebertreibungen zur richtigen Mitte hinzuweisen, die sich bestrebt Jedem sein natürliches Necht zukommen zu lassen. Wollten wir aber von hier aus alle Fragen prüfen, welche über das Verhältniß von Staat, Kirche und Wissenschaft sind aufgeworfen worden, so würden wir unsern Hauptweg und Zweck ganz aus den Augen verlieren. Besser endlich von dem Wichtigsten, dem dritten Stande sprechen, womit wir überhaupt wol hätten beginnen sollen.

B. Wir haben ja schon viel von der Gesammtheit des Volks gesprochen, worunter der dritte Stand als der Hauptbestandtheil begriffen ist, und aus welchem

Hiftorisch-politische Gespräche, wie man sie hört und führt. 525

sich einzelne Gestaltungen und Genossenschaften natürlich berausbilden.

- A. Ich will nicht erfolglos nochmals mit Ihnen darüber streiten: ob das Volk nicht ein untheilbares Ganzes gleicher Einheiten sei, wo selbst der König nur als eine einfache Eins mitzählt.
- B. Das Freige dieser Lehre möchte schon daraus hervorgehen, daß der britte Stand in neuerer Zeit ebenso in zwei große Abtheilungen zerfällt, wie der geistliche Stand. Denn Sie werden am wenigsten noch jest die politischen Rechte lediglich den Bürgern eigentlicher Städte verleihen, die große Masse des Landvolks aber ganz aussthließen oder gar in den Banden der Leibeigenschaft festhalten wollen.
- A. Alsdann wird allerdings der dritte Stand so zahlreich und mächtig sein und bleiben, daß ihn alle davon Gesonderten (wie man sie auch ordne und in Thätigkeit setze) nicht völlig unterdrücken können.

## IV.

- A. Beim weitern Nachdenken über unsere Gespräche komme ich zu der Vermuthung, daß Ihre eigentliche Abssicht dahin geht, das Nepräsentationssystem ebenso zu beseitigen wie die Volksherrschaft, um dann (wie der Karlsbader Congreß) die alten landständischen Verfassungen allein zu empfehlen und auf den Thron zu setzen.
- B. Ich weiß nicht worauf Sie Ihre Vermuthung gründen; jedenfalls ist sie irrig. Auch wird mit der Anerkenntniß von gewissen allgemeinen ständischen Ver-

hältnissen noch gar nicht jede Schwierigkeit gehoben, die jest ihrer Neueinführung oder Wiedereinführung entgegensteht. Zunächst haben wir uns jedoch nüglicherweise überzeugt, daß Formen, die jahrtausendelang lebendig und wirksam waren, nicht aus bloßer Thorheit hervorgingen und bloß Thörichtes erzeugten.

A. Seitbem die Furcht vor den Widersprüchen des Bolkes verschwunden und dies in Theilnahmlosigkeit verfunken ift, sehe ich keine Schwierigkeiten, alle Verkehrtheiten und Grillen des Mittelalters wieder ins Leben zu rufen. Auch sehen wir überall in unserm Vaterlande wie raschen Schrittes man darauf losgeht.

B. Das Bollen mag bafein, feineswegs aber bas Bollbringen; eben weil bas Mittelalter nicht mehr vorhanden ift. Ich will nur an Einiges erinnern. Da= mals grundete fich Macht und Recht des Abels mefentlich auf ben Befit großer Lehngüter, welche ihm Bergutung für feinen ausschlieflichen Rriegsbienft gemährten. Die Lehngüter find verschwunden, die Rriegspflicht ift eine allgemeine geworben, und bamit auch allen Steuerfreiheiten die mefentlichfte Beranlaffung und Berechtigung entzogen. Glauben Sie, baf es möglich fei Lehnbefit, ausschließliches Rriegerecht und Steuerbefreiungen wiederum einzuführen? Und wenn diefe Grundlagen bes Adels fehlen, worauf wollen Sie ihn benn grunden? Auf perfonliches Berdienft; wir faben ja aber daß es faft unmöglich ift dies fur Biele von Staatswegen aufaufinden und abzufchägen. Alfo auf Bermogen! Sat benn aber (wie felbft Nordamerika zeigt) ber bloge Geldabel nicht ebenso viele Schattenseiten wie ber Erbabel? Und welches Bermögen? Wollen Gie bem Grundeigenthume ein Vorrecht einräumen, ihm eine Prämie zur Erhöhung feines Raufpreifes bewilligen? Wie, wenn Speisewirthe, Schneider und Juden bies abelnde Grundvermögen erwerben, fommt man alsbann auf biefem Bege zu einem echten Abel? Wird fich in einem höhergebildeten, reichen Staate die Anficht aufrechterhalten laffen, bas Grundvermogen erzeuge und verburge allein den mahren Patriotismus; mahrend an allem andern Bermogen und Erwerbe gleichsam ein Mafel, eine levis notae macula hafte? Wie wenn ferner die großen, angeblich reichen Grundeigenthumer, die Berren von und auf A. B. C. u. f. w. fo verschuldet find, daß ihre Besigungen ihren hypothekarischen oder noch geringern Gläubigern gehören? Bo bleibt ba die Burgichaft des Patriotismus? Wer will, und wie will man Steigen und Ginken biefes grundabeligen Bermogenspatriotismus beobachten und controliren? Glauben Sie, bag Majorate und Fibeicommiffe gegen alle biefe Schwierigkeiten fcugen und viele Bater geneigt fein werden (tros bes Biderfpruchs der Nachgeborenen), ihren Erftgeborenen (vielleicht ben Kaulften und Dummften) übermäßig zu begunftigen? Wird das Bolt zu einer irgendwie plötlich erschaffenen Abelskammer Bertrauen, wird fie bas politische Gewicht gewinnen beffen fie nothwendig bedarf!

A. So richten Sie, zu meinem Erstaunen, ja selbst Alles wieder zugrunde, was Sie eben erst fünstlich auferbauten!

B. Keineswegs! Ich will nur darauf aufmerkfam machen, daß man einen vorhandenen echten Abel, fo wenig mit ein Paar Feberftrichen vernichten, als einer nicht vorhandenen plöglich erschaffen kann. Damit, daß

ich ein Bedürfniß anerkenne, ist es noch nicht beseitigt, daß ich eine Krankheit fühle, ist mir das rechte Seilmittel noch nicht gegeben. Jebenfalls werden Sie mir einräumen, daß die Staatsmänner an dieser Stelle mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und moderne Junker wie moderne Demokraten nicht im Besiße einer bequemen Universalmedicin sind.

A. Leichter durfte die Reorganisation des geistlichen Standes fein. Denn darüber Wer ein Geistlicher, also Standesberechtigter sei, walten keine Zweifel ob, und ebenso wenig hat die Frage nach ihrem Vermögen, sowie bessen Ermittelung, die Schwierigkeiten, welche uns bei dem Abel in den Weg traten.

B. Gern raume ich dies ein, obgleich es nie an Streit über das Mag ber Standesberechtigungen hoher und niederer Geiftlichen gefehlt hat, und auch die Frage nach dem Befibe und beffen Bedeutung nicht gang ju umgehen mar. Geiftigere Fragen traten aber bier noch mehr als bei bem Abel in ben Borbergrund, nach Gittlichfeit, Gefinnung, und vor allem nach bem Glaubensbekenntniß, dem Credo. Ich muß beshalb noch einmal auf Das gurudtommen, was wir ichon besprachen. 3ft nur einunddaffelbe Bekenntnig unter Geiftlichen und Laien vorhanden, fo geben fie in diefer Beziehung allerbings in Gintracht nebeneinander; baraus ift aber zeither überall Unduldsamkeit gegen Andersgefinnte entstanden, und wenn Laien und Geiftliche beffelben Landes zwiespaltig murben, find argere Rehden und abscheulichere unchriftliche Berfolgungen bervorgegangen, als jemals aus Spaltungen unter bem blos weltlichen Abel. Diefer verfocht feine Sache; die Geiftlichkeit verfocht angeblich

Sottes Sache: und daraus erklärt sich das Uebermaß der Beharrlichkeit und des Eigensinns. Nur unter monarchischen Absolutissen sindet sich eine ähnliche Gesinnung, welche das Feldgeschrei: "Niemals nachgeben!" als höchsten Grundsaß aufstellt; obgleich er so inhaltsteer und thöricht ist, wie der umgekehrte: "Immerdar nachgeben!"

Wenn die alleinherrschende Geiftlichkeit Gines Befenntniffes nicht blos ftrebt fich in ungetheiltem Befibe zu erhalten, fondern in alles Weltliche hineingreifend nothwendig thrannisch wird, so liegt da, wo jene Fesseln zerbrochen find, der entgegengesette anarchische Abmeg nahe. Bo, wie in Nordamerifa, mehr benn 40 Seften nebeneinander beftehen, wenn die Bahl ihrer Bekenner fowie ihr Befigthum und ihr Ginflug außerft verschieden find: wie fann man ihnen ba in Staats = und Reichs versammlungen politische Rechte einräumen, wie biese abmeffen und abstufen? War es nicht natürlich, daß man jene in ben Bereinigten Staaten, auf ihr geiftiges Reich und ihren (in der That großen) geiftlichen Ginfluß beschränfte ? Geringere Schwierigkeiten mogen in Europa vorhanden fein, aber fie fehlen feineswegs ganz.

- A. Erst haben Sie burch das Neprasentationsspssiem die Bolksherrschaft, dann durch Stände die Reprasentation untergraben. Jest halten Sie auch den Ständen eine Leichenrede und es bleibt nichts übrig als das form-lose Nichts.
- B. Ihr Vorwurf ift unbillig. Wir fanden vielmehr, daß die Repräsentation erst eine echte Volksherrschaft und ein umfassendes Staatsrecht möglich mache. Das bistorisches Taschenbuch. Dritte F. VII.

Ergebniß war keineswegs verneinend; ober nur insofern als wir der Quacksalberbehauptung widersprachen, eine Universalmedicin erfunden zu haben.

A. Ift es aber nicht vielleicht Ihre geheime Absicht, die Gleichgültigkeit aller Formen zu erweisen.

B. Mitnichten. Reine Form ift gleichgültig, keine ift allmächtig.

A. Dann wollen Sie wenigstens bas väterliche, patriarchalische Regiment erft in der Ferne zeigen, hierauf daran gewöhnen, endlich es aufzwingen.

- B. Ich glaube allerdings, daß da, wo Liebe und Vertrauen unter Herrschern und Beherrschten sehlt, eine sehr böse Krankheit vorwaltet, welche keineswegs durch blos formale Mittel zu heilen ist; daß äußere Formen jenen geistigen Bestandtheil niemals entbehrlich machen oder ersegen können. Andererseits aber sage ich mit Macaulay 16): die Lehre, daß die Pflichten einer Regierung rein väterliche wären, können wir nicht glauben, bevor man uns irgendeine zeigt, welche ihre Unterthanen wirklich so liebt, wie ein Bater seine Kinder, und welche jenen an Geisteskraft und Einsicht so überlegen ist, wie ein Bater bem Kinde.
- A. Wenn Sie ben Gegensatzwischen landständischen und repräsentativen Berfassungen zugeben muffen und nicht eine von beiden völlig befeitigen, so haben Sie hinreichenden Stoff zu ewigen Zerwürfnissen.
- B. Einen Gegensatz gebe ich zu; aber keineswegs einen unbedingten und feindlichen. Aus richtig in Thätig-keit gesetzten verschiedenartigen Organen entsteht ja erst Bewegung und Leben; wo Berschiedenheit und Wechselwirkung aufhört, herrscht eben der Tod. Die Repräfen-

tation bezweckt an die Stelle einer formlosen Allerweltsregiererei eine fleinere Bahl ber Tauglichsten zu feben, ohne beren Berbindung mit ihren Bahlern gang aufzugeben. Warum foll nun biefe Methode nicht auch angewandt werden konnen, wenn es barauf ankommt aus Taufenden von Geiftlichen und Abeligen eine fleinere Bahl herauszuziehen und fo Landständisches und Repräsentatives zu verbinden? Wo über Perfonlichkeit der Erwählten gefestich gar nichts feststeht, fonnen allerdings alle Richtungen und Intereffen auf bas mannich= fachste vertreten werden; die Form thut aber gar nichts dies nügliche Ergebnig jutage ju fordern. Borfchriften, welche in den füddeutschen Berfaffungen barüber bestehen, wie viel Abgeordnete im Allgemeinen und wie viel jeder Art und jedes Standes zu mahlen find, zeigen, bag man diefe Aufgabe ins Auge gefaßt hat und daß ihre Auflösung nicht unmöglich ift.

A. Stimmen Sie der Unficht bei, daß Reprafentation ben Herrschern immer gefährlich werde, Landstande fie hingegen wider Gefahren schüpten?

B. Zeder Absolutismus stügt sich nur auf seine eigene Kraft und Weisheit; sehlen diese, so ist er (beim Mangel aller andern hülfreichen Formen) wo nicht dem völligen Untergange, doch der ärgsten Ausartung preisgegeben. Dhne Zweifel sind repräsentative Körperschaften zuweilen den Herrschern gefährlich geworden; nicht minder sind aber jene von ungeduldigen Herrschern auseinandergejagt worden. Die Behauptung endlich: daß Adel und Geistlichkeit immer die Fürsten gestügt und den monarchischen Bestandtheil der Versassigung verstärft hätten, widerspricht aller Geschichte. Sobald (und es ist Allen möglich)

Fürsten, Stände, Abgeordnete über den Kreis ihrer natürlichen und gesetzlichen Rechte hinausgreifen, der Besonnenheit und des Maßes vergessen, einer schrankensofen Allmacht nachstreben, geht die bürgerliche Ordnung der Auflösung entgegen und es wechseln, gleich verderblich, Despotie und Anarchie.

A. Als nothwendiges und genügendes Mittel gegen Uebergriffe der Stände und Repräsentanten hat man ein unbedingtes Hemmungs- und Widerspruchsrecht, ein unbedingtes Beto der Fürsten angepriesen. Ich gestehe Ihnen aber, daß mir selbst ein blos aufschiebendes, große Uebelstände mit sich zu führen scheint.

B. Burden Sie ben Ständen ein unbedingtes Recht zuweisen, fürstliche Antrage abzulehnen?

A. Allerdings, weil ihnen fonst Zustimmung zu Allem abgezwungen oder abgelistet wird.

B. Warum wollen Sie aber das Sprichwort: Was dem Einen Necht ift, ift dem Anderen billig, nicht zur Anwendung bringen? Ich glaube, daß die theoretischen Gründe für ein unbedingtes Veto überwiegen, daß aber die ganze vielbestrittene Frage für die Praris nicht die Wichtigkeit hat, welche man ihr beilegt. Es gibt (wie die englische Geschichte erweist) viel zweckmäßigere Mittel das Nechte aufzusinden, als jenes verleßende, ich möchte sagen grobe Verneinen: — nämlich entweder die Aufschung des Parlaments, oder den Wechsel des Ministeriums. Daher sagt Macaulay 17): Ich kann einem Vorzechte keine große Wichtigkeit beilegen, das in 130 Jahren, nicht ausgeübt wurde, wahrscheinlich nie wieder zur Anwendung kommt, und schwerlich jemals für einen heilfamen Zweck brauchbar sein kann. Auch in Nordamerika

hat der Prafident mit feinem blos aufschiebenden Beto immer bas Biel erreicht.

Hierzu kommt, daß dem unbedingten Beto fast nothe wendig das Steuerverweigerungsrecht gegenüber tritt. Laut der Theorie höchst wichtig, unentbehrlich, die Schußewehr aller Freiheit; in der Praris dagegen fast ganz unbrauchbar, verwirrend, Unheil aller Art herbeiführend. Gewiß sind das unbedingte Beto und die Steuerverweisgerung die alleräußersten Mittel, sie sind Beweise gesfährlicher Krankheiten, durch wessen Schuld diese auch mögen herbeigeführt sein.

A. Um den Unannehmlichkeiten des Beto zu entsgehen, hat man den Königen das ausschließliche Untragserecht, die Initiative, zuweisen wollen. Allein dieser Auseweg scheint mir noch bedenklicher; denn er schließt ein Beto in sich für unzählige Gegenstände, und obenein vor aller Prüfung und aufklärenden Belehrung.

B. Hierzu kommt, daß die von allem Antragstellen Ausgeschlossenen sich natürlich zum Widerspruch, zur Opposition hinneigen; theils aus Berdruß über die ihnen angewiesene untergeordnete Stellung, theils um nicht als bloße Ja-Berren verspottet zu werden.

Allerdings zeigt die Erfahrung fast überall, daß mit der Berwaltung beauftragte Personen, daß die Minister, am besten Gesetze vorbereiten und in Antrag bringen. Sollten sie aber hinter ihrer Pflicht zurückbleiben, so muß wenigstens die rechtliche Möglichkeit vorhanden sein, daß ein Anderer das Nothwendige in Bewegung setze. Auch kann Der, welchem ein Beto zusieht, des ausschließlichen Antragsrechts entbehren, und umgekehrt.

A. Ich will nicht behaupten, unfer vieles Sin = und

Herreben sei fruchtlos gewesen und habe uns nicht über mancherlei Gegenstände wechselseitig aufgeklärt; doch wird es mir immer deutlicher, wie unendlich schwer es ist, politische Rechte genau und buchstäblich festzustellen, da leben- dige Verhältnisse so mächtig und mannichfaltig einwirken. Deshalb sagte ein gescheiter Franzose 18): Das Parlament ist start unter einem schwachen, und schwach unter einem starken König.

B. Bu jeder Form gehört ein Inhalt, und wie nothwendig auch allgemeine, ich möchte fagen philosophische Grundfage und Betrachtungen find, liegt in ihnen boch niemals das volksthumliche und perfonliche Leben und Geftalten. Trot aller unferer Bemühungen bas Allgemeinste unleugbar festzustellen, unwandelbare Grundlagen aufzufinden, ichien oft ein unsicheres Schwanken ftattzufinden, bas Behandelte fich gegenseitig aufzuheben und die Gefahr blogen 3meifelns und Berneinens einzubrechen. Die Sache ift aber nicht fo fchlimm wie fie ausfieht: wenn man verftandig bas Befondere burch Allgemeines läutert und reinigt, und bas Allgemeine burch Befonderes belebt und geftaltet, fo wird es nicht unmöglich fein, für Drt, Bolk und Zeit aus der Ungahl unbestimmter Möglichkeiten das mahrhaft Natürliche und Paffende aufzu= finden. Aber felbft bann wird die wichtige Bahrheit fich geltend machen, daß feineswegs alle irdischen Mängel fich durch blos irdische Mittel vertilgen laffen, - fo wenig wie durch die Beilfunde alle Krankheiten. Unftatt aber deshalb zu verwerfen die Beilfunde fur den Leib, oder Staats= recht und Politik fur die gefelligen Berhaltniffe, follen wir redlich, unermudet, hoffnungevoll forfchen und handeln, um uns den erhabenen Bielen wenigstens zu nahern.

- A. Sie weisen hiermit auf Gott, Borfehung und religiöfen Trost hin.
- B. Allerdings bedarf Dessen der Einzelne, die Familie und das gesammte Volk; doch halte ich ein undulbsames, zwingendes Glaubensbekenntniß keineswegs für die rechte Arznei oder Panacee.
- A. Sollten wir aber nicht einige Sulfe und Weisheit in ben Ibealen von Staatsverfassungen finden, welche geistreiche Männer aufgestellt haben.
- B. Wenn es dem größten unter ihnen, Platon, nicht gelungen ist, etwas wahrhaft Praktisches aufzustellen, so kann man von den Uebrigen kaum etwas Brauchbares erwarten. Kasteneintheilungen, aristokratische Vorzüge, Gemeinschaft der Weiber und Güter, gesesliche Beschränkung der Güter und der Bürgerzahl u. s. w., hatte Jefferson nicht Recht, wenn er dies Alles für unbrauchbar erklärte?
- A. Schon 2000 Sahre vor Jefferson hat Aristoteles mit seinem durchdringenden praktischen Blick die Mängel und Unmöglichkeiten der Republik und der Gesete Platon's (sowie andere noch geringere Ideale) hinreichend beleuchtet. Sind denn aber neuere Versuche nicht größerer Ausmerksamkeit werth?
- B. Sie stehen in hinsicht auf philosophischen Geist und theoretische Entwickelungen weit hinter den platonischen zuruck, ohne (trop aller spätern Erfahrungen) prafeisch Unwendbares vorzuschlagen.
- A. Thomas Morus, ber Kanzler, war ja aber boch ein Mann der Praxis; ift er wirklich in leere Träumereien verfallen?
- B. Urtheilen Sie selbst. Seiner «Utopia» sind folgende Unsichten und Vorschriften entnommen: "Die Zahl ber

Bürger, der Kamilien, der Diensthoten wird geseslich festgestellt, überschießende Personen werden fortgeschickt. Alle Städte follen gleicher Große fein und feine barf über 6000 Familien enthalten. Bon gehn zu gehn Jahren verlooft man fammtliche Saufer an neue Eigenthumer. Rleidung und Nahrung find für alle Ginwohner wefent= lich dieselben. Sährlich ziehen abwechselnd die Landbewohner in die Städte und die Städter aufs Land. Gold und Gilber follen feinen Werth haben. Um es gang verächtlich zu machen, werden ben Berbrechern goldene Ringe, Dhrringe, Salsbander und bergleichen angesteckt und umgehangen. Alle Obrigfeiten ernennt man aus den Gelehrten, welche dann ihrerseits einen Kürsten erwählen." Go viel als Probe aus ungähligen Wunderlichkeiten, unmöglicher Bielregiererei und mohlgemeinten Träumereien.

A. Der heitere Mann hat es wol nur auf Scherz und Fronie abgesehen, wogegen Hume fagt: des Republikaners Harrington Dceana 19) sei der einzige bisher dargebotene, werthvolle Musterstaat.

B. Und boch zeigt eben Hume's Kritik dessen Unbrauchbarkeit. Alle Beamten z. B. follen von Zeit zu Zeit (ohne Rucksicht auf Geschicklichkeit und Brauchbarfeit) ihre Aemter verlieren, ein Ackergeses die Größe der Besitzungen vorschreiben, ein Senat berechtigt sein, alle Anträge im Volkshause zu verhindern u. s. w.

A. Hat nicht hume felbst eine Musterverfaffung auf- aestellt?

B. Allerdings! Sie ift aber gewiß nicht so über Einwendungen erhaben, wie er glaubt. Sein Staat wird getheilt in 100 Grafschaften, und jede Grafschaft in

100 Gemeinen. Die Freibefiger eines gemiffen Bermogens wählen jährlich zusammen 10,000 Graffchafts= abgeordnete, und biefe ernennen wiederum aus ihrer Mitte 1100 Dbrigfeiten fur die Grafschaften und 100 Senatoren. Den 100 Senatoren wird die gefammte vollziehende Gewalt und jedes Recht eines Königs von England übertragen; - nur mit Ausnahme bes Beto. Bene 10,000 Graffchaftsabgeordnete üben die gefehgebende Gewalt; die Mehrheit der Graffchaften entscheidet, bei Gleichheit ber Stimmen aber ber Senat. Diefem fteht die Borberathung zu; erklären fich aber auch nur gehn Stimmen für einen Gefegvorschlag, muß er ben Graffchaften zugefandt werden: - ober auch, nach Belieben bes Senats, ben Dbrigfeiten ber Grafichaften. Der Senat hat bas Recht, Senatoren auf ein Sahr lang aus feiner Mitte zu verweifen. Gie mablen, burch ein verwickeltes Berfahren, einen Staatsbeschüter, und aus ihrer Mitte Rathe für Sandel, Finangen, Rrieg u. f. w.; aber jedesmal nur fur Gin Sahr. Diefe Rathe oder Rathsbehörden muffen alle ihre Befchluffe und Berfügungen vorher bem Senate mittheilen. Der Senat ift zugleich höchftes Appellationsgericht. Das erfte Sahr jedes Sahrhunderts ift bestimmt alle Mangel abzustellen. welche fich im Laufe ber Zeit eingefunden haben und bemerkt worden find. Bur Unterftugung biefer, von mir fehr abgefürzten Vorschläge fagt Sume: -

A. Ihr Auszug genügt zum Beweise, daß auch biese Enfindungen weit hinter Dem zurückbleiben, mas bereits als geschichtlich gegeben, nugbar und ausführbar dastand. Wundern muß man sich nur daß ein so klarer Kopf und gründlicher Geschichtsforscher in Grillen hineingerieth

wie sie später der Abt Siènes in großer Zahl zu beliebiger Auswahl darbot. Diese sind jedoch schon insofern nicht ohne Wichtigkeit, als die Verwirklichung mancher seiner Gedanken wenigstens versucht wurde.

- B. Nachdem wir in Bezug auf gefellige Berhältniffe, bas Allgemeine und bas angeblich Ideelle einer Betrachetung und Prüfung unterworfen haben, werden wir von neuem zu Dem hingebrängt, was während bes 18. Jahr-hunderts, nicht ohne wesentlichen Zusammenhang mit jenem, wirklich geschah.
- A. Allerdings. Es ist indessen eine Menge von einzelnen Gegenständen, welche die geselligen Berhältnisse bilben und erläutern (z. B. Nechtspflege, Polizei, Krieg, Schulen u. f. w.) noch gar nicht von uns besprochen worden, sodaß die Frage entsteht, womit zu beginnen sei und was nachfolgen muffe.
- B. Auch hier kann und foll wol eine Freiheit der Wahl und Reihefolge zugestanden werden.
- A. Werde ich mit Unrecht heute an eine häufig auße gesprochene Behauptung erinnert: daß insbesondere durch politische Gespräche 20) nie eine Verständigung und Einigseit herbeigeführt werde; daß sie also völlig unnüß seien?
- B. Ich halte biese Behauptung für oberflächlich und unwahr. Sa, wenn es wahr ware, daß Niemand auf biesem Wege zu einer andern Ansicht bewogen werde, so müßte doch jener Austausch der Gedanken über die eigene Ansicht größeres Licht verbreiten, es müßten die Angriffe, auch die Mittel und die Geschicklichkeit der Bertheidigung erhöhen. Dies feige und faule Leugnen aller Einwirkung und Wechselwirkung der Geister ist

Hiftorisch-politische Gespräche, wie man fie hört und führt. 539

völlig verkehrt, da der Gesammtinhalt der Geschichte eine ununterbrochene Bewegung und Entwickelung nache weist. Und wenn Einzelne in eigensinniger Beharrlichefeit immerdar nur leugnen und die Versteinerung für ein ewiges Leben halten, so wenden sich doch ganze Völker und Zeiten größerm Lichte, — oder auch dunklerm Schatten zu. Lassen Sie und nicht müde werden nach Kräften jenes zu verstärken und diesen aufzuhellen.

## Unmerkungen.

- 1) Patriotische Phantafien, II, 187.
- 2) On government, S. 259, 260.
- 3) Oeuvres, I, 526.
- 4) Burfe von Goes, II, 36.
- 5) Sully, III, c. 7.
- 6) Bei Gustav Adolf's Regierungsantritt erhielten die Stände mehre neue Rechte, boch mußte der König versprechen sie nicht durch häusige Reichstage zu belästigen. Reichs, IV, 174. Bon der durch Honorius zu spät dargebotenen und verschmähten Berfassung Gibbon, V, 302.
  - 7) Ueber die frangösische Revolution, S. 8.
  - 8) Bonnin, Principes d'administration, I, 48.
  - 9) Sully, III, c. 10.
  - 10) Raumer, Recht und Staat, S. 223.
  - 11) Rechtstehre, S. 192.
  - 12) Berfe, VI, 359.
  - 13) Theory, II, 53.
- 14) Ludwig XIV. verkaufte im Jahre 1695 508 Abelsbriefe, das Stück zu 2000 Thaler. Auch ein Mittel zum Sturze bes Abels! Siècle de Louis XIV, 231.
  - 15) Raumer, Recht und Staat, S. 228.
  - 16) Essays, III, 260.
  - 17) Gbend., I, 159.
  - 18) Duclos, II, 27.
  - 19) Essays, II, 277.
- 20) Wenn religiöse Gespräche nicht zum Ziele führten, so lag bies hauptsächlich baran, daß jede Partei anmaßend im Namen Gottes sprach.

#### Die

# orientalische Frage

im zweiten Stadium ihrer Entwickelung.

Eine weitere geschichtliche Studie zur vergleichenden Politif.

Von

Johann Wilhelm Zinkeisen.



#### Der Uebergang und die Abgrenzung.

Wol noch zu keiner Zeit hat die orientalische Frage, solange sie überhaupt die christlich-europäische Welt berührte und bewegte, die Geister in eine größere Spannung versest, als in den ersten Octobertagen des Jahres unsers Heils 1854.

Sie hatte da in der That den höchften Gipfel brennender Erwartung erreicht, diese Spannung. Es war, als ob ein Stud Weltgeschichte, woran Hunderte von Geschlechtern seit undenklichen Zeiten vergeblich gearbeitet, nun auf einmal in vierundzwanzig Stunden zur Entscheidung, zum Abschluß kommen muffe.

Ein Tatarenpuff, beffen Ursprung, wie es scheint, ein weltgeschichtliches Geheimniß bleiben wird, hatte Europa im eigentlichsten Sinne des Wortes auf drei Tage "desorientirt". Man war wirklich einen Augenblick in dem Wahne befangen, daß, aller Erfahrung, der Geschichte von Jahrhunderten zum Troß, ein einziger großer Schlag in diesen orientalischen Dingen einen Umschwung hervorgebracht habe oder sicherlich hervorbringen werde, welcher die europäische Weltgeschichte überhaupt in eine neue Aera ihrer Entwickelung hineinwersen musse.

Ift Sewastopol gefallen? — Wird es fallen? — Das war bamals gewissermaßen ber Brennpunkt geworden, in welchem sich bie fo ersehnte Lösung ber orientalischen

Frage concentrirte. Daran hing, so schien es fast, die ganze Zukunft der europäischen Politik; damit follte in diesem großen weltgeschichtlichen Streite das lette Wort gesagt sein; da theilten sich jest die Hoffnungen und Befürchtungen der Geister und Parteien, um aufs neue gegeneinander in die Schranken zu treten zu neuen Kämpfen.

Man fann nicht leugnen, die allgemeine Meinung Europas war damals, in diesem Momente außerfter Spannung, von einem nicht unrichtigen Gefühle beherricht. Man fühlte fehr wohl: Semaftopol mußte mit einem entscheibenden Schlage fallen, ober - - - : diefes "Dber" gibt uns die Geschichte der legten fieben Monate mit ihren Soffnungen und Erwartungen, mit ihren Weben und Nachweben, mit allen Schrecken eines an großartigen Momenten glanzender Tapferfeit und helbenmuthiger Ausbauer vielleicht einzigen Rampfes, eines Rampfes, in welchem brei ber machtigften Staaten ihre besten Rrafte aufbieten und ein vierter, ben man retten will, fich vielleicht bis zur Dhnmacht erschöpft, mit allen diefen Windungen und Mühfeligkeiten einer unfrucht= baren Diplomatie, mit jenem peinlichen und unerquicklichen parlamentarischen Saber jenseit des Ranals, von bem die erftaunte Welt monatelang Beuge mar.

Gine Waffenthat, die in der Weltgeschichte ihres Gleischen sucht, hat nun, während wir diese Zeilen niederschreisben (September 1855) allerdings endlich über das nächste Schicksal Sewastopols entschieden. Wird es, in Trümmer zerfallen, auch noch fernerhin die große europäische Verslegenheit bleiben, oder soll mit seinem Ruin eine neue Phase für die Lösung der orientalischen Frage und die Gestaltung der von ihr bedingten Weltverhältnisse beginnen?

Noch unlängst ist vergebens Alles aufgeboten worden, was diplomatischer Scharfsinn und politische Gewandtheit nur je vermocht, um ben Stein der Weisen aufzusinden, den man für die Lösung der orientalischen Frage schon seit Sahrhunderten gesucht hat.

Wir haben da blos wieder gesehen, wie tief sie in alle Verhältnisse und Interessen eingreift, welche das politische und geistige Leben unserer Staaten und ihre Beziehungen zueinander bedingen, sobald man nur ernstelich an ihre Lösung denkt, wie verwickelt und schwierig die letztere mit der Zeit geworden ist und auch noch in Zukunft bleiben wird. Denn es liegen hier in der That Verhältnisse vor, deren dauernde und befriedigende Auszeleichung fast in das Gebiet des Unmöglichen gehört. Nur soviel sieht fest, daß auch hier, wie in allen großen Momenten weltgeschichtlicher Entwickelung, am Ende doch mehr mit der Gewalt des Schwertes wie mit der Macht des Wortes erreicht werden mag.

Aber sollte es beshalb wirklich andem sein, daß sich die Entscheidung der europäischen Geschicke jest an diese unwirthlichen Felsenuser des taurischen Chersones gestüchtet, wo seit Jahrtausenden nur Stürme heulen und sich der Aufruhr wilder Wogen bricht? Sollten sie sich hier wirklich solange festslammern, dis die Frage gelöst ist, ob die Wagschale, in welcher die Schicksale Europas für die nächsten funfzig Jahre — es wäre Vermessenheit, noch weiter in die Zukunft hineingreisen zu wollen — abgewogen werden sollen, sich nach Westen oder nach Norden neigen mag, wer sie fortan beherrschen soll, und ob die Wiedergeburt, die Erhaltung des osmanischen Reiches, im Interesse europässcher Weltentwickelung, eine

546 Die oriental. Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung.

Wahrheit werden kann, oder auch noch fernerhin eine Chimare bleiben wird?

Die ungeheuern Anstrengungen, welche man seit mehr denn zwei Jahren im Felde und im Nathe gemacht hat, um diese Frage der thatsächlichen Entscheidung näherzu-rücken, haben noch nicht einmal das Nesultat einer einigermaßen bestimmten Hoffnung ergeben. Sewastopol mag nun immerhin das Thermophlä, das Marathon oder Salamis sein, wozu es eine vielleicht etwas zu voreilige Begeisterung machen wollte. Wir sehen dort ringsumher nur ein weites Leichenfeld, über welchen die Geister der Gesalenen und hülflos Dahingesunkenen Nechenschaft sodern über die Bergangenheit und furchtbar an die Zukunft mahnen.

Wessessen ist nun die Schuld, daß es so gekommen ist und nicht anders? — Wer wollte es wagen, darüber jest schon ein Urtheil zu fällen, während es die großartigen Verhältnisse, welche dabei ins Spiel kommen, es noch zur Pflicht machen, die weitere Entwickelung der Dinge erst ruhig bis zur Reise bestimmter Resultate zu versolgen? — Das Recht freizusprechen oder zu verdammen, wird auch hier das Erbtheil einer Nachwelt bleiben, welche vielleicht die Weisheit Derer bewundern wird, welche in der Lage waren und die Macht hatten, Manches von Dem, was geschehen ist, abzuwenden oder zu vershindern, und es nicht thaten.

Gewiß wird biefer ichwere Rampf, welcher ichon manchen wunden Fleck in dem europäischen Staatenleben aufgedeckt hat, nicht ohne den Gewinn theuer erkaufter Erfahrungen vorübergehen, wenn auch die nächste Bustunft die Lösung der in alle Staatenverhaltniffe so tief

eingreifenden orientalischen Frage noch nicht als eine vollendete Thatsache bringen follte.

Bir fonnen uns barüber am besten mit einem ernften Blick in die Bergangenheit troften. Denn wie oft ichon wurde die Losung biefer orientalischen Frage mit großartigen Planen, Mitteln und Erwartungen versucht, ohne daß irgendetwas Entsprechendes erreicht worden mare. Wir haben bereits gefehen, wie muhfelig fich biefelbe durch die Zeit ihrer Rindheit hindurch gewunden hat; wir haben gezeigt, wie lau und unbestimmt ba die allgemeinern Stimmungen in der driftlich = europaifchen Belt blieben, welche die Entscheidung berfelben mit bedingen follten, wie wenig felbst die gewichtigften moralischen und materiellen Intereffen, welche babei ins Spiel famen, Gewalt gewinnen fonnten über die Macht der Berhalt= niffe, die man zu befämpfen hatte, und wie schwankend und zweideutig die Saltung ber Grofmächte blieb, welche durch ihre Weltstellung berufen waren, damals in diefem Rampfe mit Wort und Waffen ben Ausschlag zu geben. 1)

Wir wollen es jest versuchen, die orientalische Frage burch das zweite Stadium ihrer weltgeschichtlichen Entwickelung hindurchzuführen, um wenigstens die Hauptmomente herauszuheben, welche dabei in Betracht zu ziehen sind. Auch hier handelt es sich vorzüglich wieder darum, sie im Verhältniß zu den allgemeinern Stimmungen, den bedingenden Interessen und der Haltung der Großmächte etwas schärfer aufzusaffen, als es bisher geschehen ist.

Waren die Stimmungen und Unsichten über die Be-

548 Die oriental. Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung.

Reiche bei Fürsten und Bölkern überhaupt klarer, gediegener, bestimmter geworden?

Von welchen Interessen wurde jest die orientalische Politik Europas bedingt; waren die Gedanken, welche sie beherrschten, mehr zur Reife gediehen; wußte man, was man wollte und was man zu erreichen hoffte?

Welches waren die Großmächte, die nun den Ausschlag geben sollten, welche Haltung beobachteten sie, und
was waren ihre Pläne und ihr endliches Ziel?

Das find die Fragen, welche auch in diesem zweiten Stadium der orientalischen Frage sogleich in den Bordergrund treten und eine thatsächliche Beantwortung verslangen.

Sie wird uns indessen noch lange nicht bis zu bem Beitpunkte führen, wo fehr kluge Leute erft ben "Anfang der orientalischen Frage" gefunden zu haben glauben. 2) Bon den Friedensschlüffen mit Ungarn und der Republik Benedig zu Anfange des 16. Jahrhunderts, womit die orientalische Frage gleichsam aus ihrer Rindheit heraustrat, bis jum Frieden von Rudichut-Rainardichi im Sahre 1774, hinter welchen unfere Diplomaten und Publiciften nicht leicht zuruckgeben wollen, wenn fie von Diefen orientalischen Berwickelungen sprechen, ift ein Beitraum von mehr benn 270 Sahren verfloffen, in welchem die orientalische Frage, unter dem Ginfluß der europais fchen Geschicke überhaupt, die merkwürdigften Ummandelungen erfahren hat. Sie hat auch in dieser Zeit ihre eigene Geschichte, welche sich in ziemlich scharf und beffimmt charafterifirte Epochen zerschlagen läßt.

Als eine folche, als bas zweite Stadium ihrer Entwickelung überhaupt, möchten wir eben bie für die Gestaltung ber Beziehungen der europäischen Staatenwelt zu dem osmanischen Neiche so wichtige Zeit des 16. Jahr-hunderts betrachten, welche durch die Schlacht bei Lepanto und den venetianischen Frieden vom Jahre 1573 einen sehr bezeichnenden Abschluß erhält.

Lag es in der Natur der osmanischen Machtentwickelung, daß sich in diesem Zeitraume ihr Schwerpunkt noch überwiegend nach Westen neigte, und folglich auch der rückwirkende Einfluß der Westmächte auf die Stellung des osmanischen Neichs in Europa der vorherrschende, der entscheidende blieb, so griffen dagegen von da an die nordischen Staatenverhältnisse immer tiefer in die Schicksale des europäischen Drients ein, von denen die Entwicklung und die Lösung der orientalischen Frage bestingt war.

Die polnische Königswahl nach dem Aussterben des Hauses der Jagellonen im Jahre 1572 und das gleichzeitige immer bestimmtere Hervortreten der Macht des "Moskowiters" sind in dieser Hinsicht als bedeutende Momente in der Geschichte der orientalischen Frage zubezeichnen. Denn von da an traten die Interessen dieser nordischen Mächte, Polens und Rußlands, mit denen des westlichen Europa bei der Lösung der orientalischen Frage immer kühner in die Schranken, während auf der andern Seite auch die Stellung der Westmächte zur Pforte, namentlich durch den bedeutenden Einfluß, den sich erst von jest an England auf die orientalischen Vershältnisse zu verschaffen wußte, eine sehr wesentliche Umwandlung ersuhr.

Beitere Andeutungen hierüber murden jener dritten Phase ber orientalischen Frage angehören, welche mit

dem Frieden zu Carlowiß, zu Anfang des 18. Jahrhunderts, ihren Endpunkt erreichte. Für jest wollen wir aber bei ihrem zweiten Stadium stehen bleiben, um zunächst die Frage zu beantworten: Welches waren im Laufe des 16. Jahrhunderts die allgemeinern Stimmungen des christlichen Europa in Bezug auf das osmanische Neich und die orientalische Frage?

#### II.

### Die Stimmungen.

Es war jedenfalls eine der unglückseligsten Täusschungen, mit der Europa die Schwelle des 16. Jahrshunderts betrat, daß die in den Jahren 1502 und 1503 zwischen der Signorie von Benedig und König Wladisslaus von Ungarn auf der einen, und Sultan Bajesid II. auf der andern Seite abgeschlossenen Friedensverträge dazu gemacht seien, der christlichen Welt von daher für lange Zeit Ruhe zu verschaffen und die fernern Beziehungen der europäischen Staaten zu dem osmanischen Reiche auf gesicherter Basis für die Zukunft zu regeln.

Denn namentlich follte ber mit König Bladislaus abgeschlossene Friede nicht blos Ungarn und seine Grenz-länder, Böhmen, Schlessen, die Lausis, Dalmatien, Kroatien, Slavonien u. f. w., dann ferner seine nächsten Bundesgenossen, den König von Polen, sowie die Woi-woden der Moldau und von Siebenbürgen umfassen, auch die ganze übrige christliche Welt sollte daran theil haben, der Papst, die Könige von Frankreich, Spanien,

Portugal, England, Neapel, und überhaupt alle Fürsten Italiens, die Signorie von Benedig und der Freistaat Nagusa, endlich selbst der Großmeister der Johanniter auf Rhodos und die Nectoren der genuesischen Colonie auf Chios. Nur wurde es Jedem, der sich an diesem allgemeinen Friedenswerke betheiligen sollte, freigelassen, sich erst nachträglich, binnen Jahressrift, darüber zu erstären, ob es in seinem Sinne sei, dazu wirklich seine Justimmung zu geben oder nicht. Wo nicht, so wurde angenommen, daß er sich davon ausgeschlossen wissen wolle.

Leider fehlen uns nun die bestimmtern Nachrichten darüber, bis wie weit außer Ungarn die übrigen Mächte mit ben Bebingungen diefes Friedens einverftanden maren und nachträglich ihren Beitritt erflärten. Es fcheint inbeffen, daß man fich damit feineswegs beeilte. Ginmal gab es damals noch Mächte genug, welche, unter bem Einfluß der fortdauernden Mahnungen des Papfilichen Stuhles, jeden Frieden mit dem Erbfeinde bes chriftlichen Namens als eine Berfundigung an der Sache bes Beile betrachteten, und zweitens lag Bielen die gange Angelegenheit noch zu fern. Man hielt zum guten Theile die Gefahren, welche die machfende Macht ber Domanen Europa bringen konne, felbst jest doch noch nicht für fo groß und fo bringend, wie fie die Noth ber bavon gunächst bedrängten Länder machen wollte; und am wenigsten mochte man geneigt fein, ben gebotenen Frieben, mit hintansetzung befonderer Intereffen, gur Grundlage einer gemeinschaftlichen Politik in Bezug auf bas osmanische Reich zu machen. Dazu waren bamals bie europäischen Staatenverhaltniffe viel zu getheilt und gerfallen, die Eifersucht, welche die bedeutendern Mächte voneinander trennte, war zu groß, und Jeder nur darauf bedacht, seinen Vortheil wahrzunehmen und seine eigenen Zwecke zu verfolgen.

Ueberdies wurde diese Selbstsucht der Lenker der europäischen Geschicke von der Lauheit der öffentlichen Stimmung in Betreff der orientalischen Angelegenheiten und der eigenthümlichen Wendung, welche damals die osmanischen Dinge nahmen, nur zu sehr unterstüßt. Denn es ist bekannt, daß sich in den ersten 20 Jahren des 16. Jahrhunderts der Schwerpunkt osmanischer Machtentwickelung mit überwiegender Gewalt wieder nach Assen neigte, und daß daher nach dem ungarischen Frieden für Europa von dieser Seite eine lange Zeit der Ruhe eintrat, welche die Geister erschlaffte und die Sache des heiligen Kampses gegen die Ungläubigen gar sehr in Vergessenheit brachte, obgleich es auch in dieser Zeit an vielsachen Anregungen dazu keineswegs fehlte.

Die Bewegungen, welche damals unter den, den Demanen feindlichen Mächten in Asien stattfanden, konnten wenigstens nicht ganz ohne rückwirkenden Einfluß auf die Haltung und die Stimmungen der europäischen Staaten bleiben. So sinden wir, daß z. B. Schah Jömail, der Beherrscher des neupersischen Neichs aus dem alten Geschlechte der Ssafsi oder Ssos, der Scheiche von Edebil, bereits im Jahre 1508, also zu einer Zeit, wo die sehr gespannten Verhältnisse zwischen ihm und Sultan Bajasid II. noch nicht einmal zu einem förmlichen Bruch geführt hatten, den Versuch machte, die Signorie von Venedig zu einem Wassenbündniß gegen den gemeinschaftlichen Feind zu vermögen. Er stützte sich dabei vorzüglich auf die alte Freundschaft, die vor Zeiten zwischen der Republik und dem mächtigen Turkomanenfürsten, Usunhasan, als dessen Nachfolger er sich betrachtete, bestanden habe, und verlangte außerdem, daß er um einige geschickte Stückgießer bat, zunächst weiter nichts als die vorläusige Zusage, daß die Signorie, im Fall eines Krieges mit ihrer Flotte das osmanische Neich zu derselben Zeit zur See angreise und beunruhige, wo er selbst zu Lande mit seinen Truppen ganz Anatolien einnehmen werde; dann habe ja die Nepublik die beste Gelegenheit (bellissima occasione), alle die Pläge wiederzuerobern, welche sie in dem lesten Kriege mit den Dsmanen, namentlich in Griechenland, verloren hätten. 4)

Allein die Signorie mar zu flug und hielt überhaupt viel zu fest an ihrer im Berhaltniß zu dem osmanischen Reiche einmal befolgten Friedenspolitif, als daß fie fich fo aufe Ungewiffe bin in ein folches Bundnig hatte einlaffen mogen. Die alte Freundschaft und bas Bundnig, in welchen fie mit ben Konigen ber Perfer geftanden, antwortete ber Doge Leonardo Loredano in ihrem Namen Schah Ismail, habe fie noch feineswegs vergeffen; umfomehr fei fie erfreut, bag er, ber neue Perferfonig, ber Keind ber Türken fei, und mit ihr in Waffengemeinfchaft treten wolle. "Sedoch", heißt es bann weiter, "bringt es ber Wechsel ber Dinge nun einmal fo mit fich, daß, wie die Perfertonige gur Beit, als Bajefid noch in Europa beschäftigt war, ruhig daheimfagen und nichts thun zu muffen glaubten, fo wir in einer viel schlimmern und schwerern Beit Das nicht leiften fonnen, was wir möchten und fehnlich wunschen, weil wir ben por funf Sahren mit Bajefid abgeschloffenen Frieden

keineswegs brechen wollen.... Du wirst übrigens überzeugt sein, daß wir, wenn es die Umstände erlauben, uns angelegen sein lassen werden, dir zu zeigen, daß uns nichts mehr am Herzen liegt als die Freundschaft der Perser, und uns nichts Angenehmeres geschehen könnte, als die Türken, diese Feinde des christlichen Namens, benen auch du immer verhaßt warst, gemeinschaftlich mit Rath und That zu bekämpfen." 5)

So wenig sich also auch die Signorie zu einer bestimmten Jusage bewogen gefunden hatte, so wurde ihr boch dieser freundschaftliche Berkehr mit dem Perserschah von Sultan Bajesid noch übel genug gedeutet. Er verslangte zunächst von dem Sultan von Aegypten, Kanssu Ghawri, Rechenschaft darüber, daß er den Gesandten seines gefährlichsten Feindes in Asien freien Durchzug durch sein Land gestattet habe; und dieser glaubte nun sich nicht besser rechtsertigen zu können als dadurch, daß er sämmtliche venetianische Kausseute in seinem Reiche, namentlich zu Tripolis, Aleppo, Beirut, Alexandrien u. s. w., ja selbst den venetianischen Consul Zeno zu Damaskus, verhaften und nach Kairo bringen ließ, wo sie ein volles Jahr in harter Gefangenschaft zurücksgehalten wurden.

Nichtsdestoweniger setzte man in Europa noch immer nicht geringe Hoffnungen auf die Hülfe des Perserschahs in dem Kampfe gegen den Sultan der Domanen. Borzüglich scheint Papst Julius II., welcher sich die Sache des Türkenkriegs wirklich zu Herzen nahm und die christliche Welt mit allen ihm zugebote stehenden Mitteln geistlicher Gewalt wieder einmal zu thätigerer Theilnahme an demselben aufzuregen bemüht war, darauf besonderes

Gewicht gelegt zu haben. "Gott felbst", schrieb er bereits im Jahre 1507 einmal in biesem Sinne an König Emanuel von Portugal, "Gott, bessen Sache wir führen, scheint uns eine Gelegenheit bieten zu wollen, gegen bie verruchten Türken etwas Großes ausführen zu können; benn ber Ssosi, der Perserkönig, hat, wie wir aus vielen an uns ergangenen Zuschriften ersehen, ihre Kräfte schon sehr geschwächt und schwächt sie noch täglich mehr." 6)

Aber leider gerieth die papfiliche Politik, die in ihrer Ohnmacht so schon kaum mehr Gewalt gewinnen konnte über die Herzen der Gläubigen, auch hier sogleich wieder auf Abwege, die nicht zum Ziele führen konnten. Sowie vor Zeiten Ueneas Sylvius, als Papst Pius II., in heiligen Eifer den eitlen Versuch gemacht hatte, Mohammed II. zum Christenthum zu bekehren, so dachte jetzt Julius II. alles Ernstes daran, Schah Ismail, wie er sich selbst ausdrückt, "zum Licht des wahren Glaubens zurückzuführen", wozu ihm namentlich König Wlabislaus von Ungarn hülfreiche Hand bieten sollte. 7)

Damit war aber sicherlich ebenso wenig etwas zu erreichen, wie mit den Hinweis auf die Vertreibung der Mauern aus Granada, welche dieser Papst als eine Aufsoderung mehr betrachtet wissen wollte, nun auch der Herrschaft der Osmanen in Europa ein Ende zu machen. "Sest", schrieb er unter Anderm darüber an König Ferdinand von Aragonien, "muß es unsere und deiner Majestät vorzüglichste Sorge sein, daß auch die Fürsten des Nordens, vor allem der Kaiser und der König von Frankreich, welche durch die Gnade Gottes die mächtigsten sind und die stärksten Heere besißen, alle ihre Kräfte gegen den ruchlosen Türken kehren, damit, sowie im

Occident die Sache der Christenheit durch deine Majestät und den König von Portugal geschütt und gefördert worden ist, so ihn auch im Oriente durch die Bestegung der gottlosen Türken derselbe Schutz und dieselbe Förederung zutheil werde. "8)

Das waren aber die Mittel nicht, womit damals die fast gänzlich erloschene Begeisterung für den heiligen Kampf wieder einigermaßen hätte angefacht werden können. Selbst Ungarn und Benedig, die beiden Mächte, welche am ersten berufen gewesen wären, den Krieg gegen die Ungläubigen noch mit einigem Nachdruck fortzuführen, gaben jest den Mahnungen des Heiligen Baters kein Gehör. Sie fanden es im Gegentheil ihren Interessen angemessener, jede feindliche Berührung mit dem Sultan der Osmanen für jest forgfältig zu vermeiden.

Benedig glaubte die Erhaltung feines Friedens fogar mit mancher empfindlichen Demuthigung nicht zu theuer au erkaufen, und hielt es durchaus nicht fur Berrath an ber Sache ber Chriftenheit, wenn es fich mit Bajefid II. in Unterhandlungen barüber einließ, bag er es in feinen Rriegen gegen feine driftlichen Feinde, namentlich ben Papft felbft, mit Subsidien unterftugen folle. Der Sag ber bem papftlichen Stuhle feindlichen Partei im Rathe ber Pregadi mar ja damale, im Jahre 1509, in ber That so hoch gestiegen, daß sich Lorenzo Loredano, feiner faum mehr mächtig, ju ber entfehlichen Meugerung binreißen ließ: "Warum schicken wir nicht fogleich Gefandte an ben Gultan, ber fich uns angeboten bat, um feine Sulfe nicht gegen den Papft, nein, gegen biefen mit aller Graufamkeit ausgestatteten Benker zu erbitten!"9) Rur die blutigen Sandel, in welche Gultan Bajefid in

den letten Sahren seiner Regierung mit feinen eigenen Söhnen verwickelt wurde, waren der Grund, daß die deshalb zu Abrianopel wirklich eingeleiteten Berhand-lungen ohne Erfolg blieben.

Indeffen anderte bies nichts in den friedlichen Beziehungen der Signorie zur Pforte, welche fie unter Selim I., im Intereffe ihres Levantehandels, noch ba= burch zu befestigen fuchte, daß sie nicht nur fofort die alten Capitulationen erneuerte, fondern fich auch, nach der Eroberung von Aegypten, im Jahre 1517, beeilte, ben Tribut von 8,000 Dufaten, welchen fie bis dabin fur ben Befit ber Infel Enpern an ben Gultan von Aegypten entrichtet hatte, fernerhin an die Pforte gu gablen. Sie erhielt sich badurch die bedeutenden Privilegien und Freiheiten, welche fie in ben vornehmften Sandelsplägen Spriens und Aegyptens, zu Saleb, Da= mastus, Beirut, Tripolis, Alexandrien u. f. w. feit un= denklichen Zeiten befeffen hatte, und fümmerte fich übrigens fehr wenig barum, ob baburch bie Sache ber Chriftenheit gefordert werde oder nicht. 10)

War, bei ber nun einmal herrschenden Lauheit der Fürsten und Bölker, in dieser Hinsicht jest noch etwas zu erlangen, so mußte der Anstoß dazu von andern Seiten kommen. König Wladislaus, welcher, ungeachtet des noch bestehenden und wiederholt erneuerten Waffenstüllstandes, sein Neich am meisten bedroht sah und nicht im Stande war, den fortwährenden, zum Theil sehr blutigen Händeln zwischen den Demanen und seinen Basallen in den Grenzländern Einhalt zu thun, rechnete dafür abermals vorzüglich auf die geistliche Macht des päpstlichen Stuhles. Kaum hatte der Medicaer Leo X.,

im März 1513, benfelben bestiegen, als ber König durch Sendschreiben und Gesandte seine Hulfe in zwiefacher Hinsicht in Anspruch nahm: einmal verlangte er von ihm Subsidien, um, im Fall ber Noth, den Krieg allein mit Erfolg fortführen zu können, und zweitens sprach er die zuversichtliche Hoffnung aus, daß es ihm endlich gelingen werde, den Frieden und die Eintracht unter den Mächten der Christenheit soweit herzustellen, daß sie sich mit vereinten Kräften zu gemeinschaftlicher Bekämpfung ihres Erbseindes verstehen möchten.

Allein zu dem Erstern fehlte es bem papftlichen Schape an ben nöthigen Mitteln; und mas bas 3meite betraf, fo scheint Leo X., obgleich er nicht ermangelte, alle Triebfebern feines geiftlichen Beltregiments, Gend-Schreiben und Gefandtichaften an die Fürsten, Ermahnungen und Verheißungen an die Völker, in Bewegung ju feben, wenigstens vorerft felbft feinen rechten Glauben an das Gelingen feiner barauf abzielenden Bemühungen gehabt zu haben. Er vertroftete ben Konig barauf, daß, wenn nur einmal der Friede in der Chriftenheit hergeftellt fei, er, wie feine Borganger, eine allgemeine Turten= fteuer ausschreiben werbe, geftand ihm aber zugleich auch gang offen ein, daß er von der thatigen Mitwirfung ber Fürsten und Bolker für den Augenblick fo gut wie gar nichts erwarte. "Wenn wir jest", schrieb er ihm, "ben Rrieg beginnen wollten, fo murbe bie Lage ber Dinge alle unfere Bemühungen ichon an fich vereiteln und qu= nichte machen. Denn wer wird fich noch bazu verfteben, Bolfer, die ihm fo fern liegen, mit Geld und Truppen ju unterftugen, folange er fur bas eigene Baterland bie Baffen ergreifen und ben Feind am eigenen Berbe

bekampfen muß?.... Und felbst wenn die Bölker wollten, so wurden doch die Fürsten, bei der jetigen Berwirrung aller Berhältniffe, nicht zugeben, daß Truppen aus ihren Landen gehen, Steuern ausgeschrieben, und Waffen oder andere Kriegsbedurfniffe ausgeführt werden. Könnten wir aber auch vielleicht selbst und mit eigenen Kräften ein so großes Werk beginnen, so wurden wir doch außer Stande sein, es bis zum Ziele durchzuführen." 11)

Um jedoch wenigstens etwas zu thun, wodurch er feinen guten Willen an ben Tag lege, lief Leo X. bereits im Jahre 1514 in Ungarn burch feinen Cardinallegaten bas Rreuz predigen, ein Schritt, welcher nur zu beutlich zeigte, was damals noch mit diesen längst verbrauchten Mitteln geiftlicher Gewalt zu erzielen mar, und wie es eigentlich mit der Begeifterung fur den beiligen Rampf in ben Maffen ftand. Es fanben fich ba allerdings in furgem gange Schaaren folder neuen Rreugfahrer zusammen, vorzüglich unter bem Landvolke. Bom Rriege wider die Turken wollte aber diefes undisciplinirte Gefindel nichts wiffen; es rottete fich, von ber niedern Beiftlichkeit, Die fich diefes gefährlichen Clements gu bemeiftern gewußt hatte, aufgehett, zusammen, und erklärte bem ihm verhaften Abel und feinen Schlöffern und Palaften ben Bernichtungefrieg. Langer ale ein Sahr ging diefer Aufruhr, unter bem Panier bes Kreuzes, wie ein entfetliches Berhängniß burch bas ungluckliche Land, überall mit Feuer und Schwert Tod und Bernichtung verbreitend. Wer mare im Stande gemefen, Ungarn bamale zu retten, wenn Sultan Selim feine fiegreichen Baffen nicht gegen Sprien und Aegypten, fondern nach Weften und Norden gewendet hatte! 12)

Gerade darauf legte aber Papft Leo bei feinen mei= tern Planen fur die Bernichtung der Macht der Demanen gang befonderes Gewicht. Er hielt die Feldzuge Selim's in Ufien und Afrika unter allen Umftanden für ben geeigneten Zeitpunkt gegen bas osmanische Reich etwas Großes und Entscheidendes zu unternehmen. Denn entweder - das fuchte er namentlich den Benetianern einzureden, um fie, als man über ben Ausgang ber erften Feldzüge Selim's in Uffen noch in 3meifel war, wieder zu thätigerer Theilnahme an bem beiligen Rriege zu bewegen - habe ber Gultan gefiegt, und bann muffe man umsomehr barauf bebacht fein, feiner Macht ein Ziel zu fegen; oder aber er fei geschlagen worden, fo fei bies eben ber gunftigfte Zeitpunkt fchnell zu handeln und die Domanen endlich aus Europa hinaus= zuwerfen. Die vorsichtige und kalt berechnende Politik ber Signorie ließ fich indeffen auch durch bergleichen Borftellungen, welche ber Papft ihr in einer besondern Denkschrift auf die eindringlichste Beife machte 13), nicht von dem fichern Wege abbringen, ben fie nun einmal für ben ihren Intereffen am meiften entsprechenden hielt.

Mehr Anklang fand dagegen der Heilige Vater bei den beiden Fürsten, welche er ihrer Macht und ihrer Stellung nach am meisten für berufen erachtete, sich den Ruhm der Vorkämpfer in diesen heiligen Kriege zu erwerben: Kaiser Maximilian I. und König Franz I. von Frankreich. Hatte sich Leo X. vergeblich bemüht, König Ludwig XII. vorzüglich durch die begeisterte und phantasiereiche Zusprache seines bevollmächtigten Legaten, des Cardinalbischofs von Carpentras, Jakob Sadolet, von der Nothwendigkeit und Verdienstlichkeit eines Kreuzzugs

zu überzeugen, bessen Führung nur ihm gebühre 14), so griff bagegen Franz I. diese Idee, welche seiner Eitelkeit schmeichelte, sogleich mit desto größern Feuereiser auf. Wir ersehen aus den ersten mündlichen und schriftlichen Berhandlungen, welche deshalb zwischen ihm und dem Papste bereits in der ersten Hälfte des Decembers 1515 bei Gelegenheit der Zusammenkunft zu Bologna stattsanden, daß der junge ruhmbegierige König anfangs zu sedem Opfer bereit war, um dem "brennenden Berlangen" und dem heiligen Eiser des Papstes zu entsprechen, "das Heilige Land, sowie die übrigen von den Ungläubigen besesten Reiche, zur Ehre Zesu Christi und zur Erweiterung und Verherrlichung seines Glaubens wieder unter die Botsmäßigkeit der Christen zu bringen".

"Denn seit der Stunde, wo ich durch die Gnade Gottes zur Krone Frankreichs gelangt bin", schrieb er damals an den König von Navarra, Ferdinand den Katholischen, "und schon vorher, ist meine aufrichtige und natürliche Neigung gewesen, wie sie es noch jest ist, ohne Falsch und Heuchelei meine Kraft und meine Jugend zur Ehre und Andetung Gottes, umsers Heilands, dem Kriege gegen die Feinde unsers Glaubens zu widmen. Ich bin bereit durch die That zu beweisen, daß mein ganzes Herz, meine Neigung und mein aufrichtiger Wunsch den Krieg gegen die Ungläubigen begehrt, zur Ehre und zum Lobe unserer Erlösung und zur Erweiterung und Verherrlichung des christlichen Glaubens." 15)

Was nun Franz I. damals im Drange jugendlicher Begeisterung so im Allgemeinen hin versprach, wurde schwerlich hingereicht haben, den Heiligen Bater über die Stimmungen und Borfage bes jungen Königs zu be-

ruhigen, wenn nicht die gleichzeitigen Berficherungen feines Ranglers, Antoine Duprat, benfelben fogleich ein gewiffes thatfächliches Gewicht verlieben hatten. Denn biefer erklärte noch nachträglich in einer an bas unter bem Borfige Leo's X. verfammelte Carbinalscollegium gerichteten Ansprache, und zwar in Gegenwart bes Ronigs felbft, geradezu, daß derfelbe wirklich entschloffen fei, bas beilige Wert mit feiner gangen Macht, mit allen feinen Schiffen, Truppen und fonftigen Rriegsmitteln, nach Rraften zu fordern. Dies Alles folle der Papft wie fein Gigenthum betrachten, um darüber nach Gutdunken jum 3mede bes heiligen Rrieges zu verfügen. "Gebrauche nur immerhin, Beiliger Bater", fchlof er feine fo vielverheißende Rede, "die ftandhafte Armee bes Allerchriftlichen Königs zu jedwedem Beerzuge der fatholischen Chriftenheit, bediene dich Frankreichs siegreicher Truppen, Frankreichs Fahnen; nimm, tapferfter Leo, den tapferften Frang, der huldreichste Bater ben gehorfamften Sohn bei bir auf! Empfange alle Gallier als beine ergebenften Sohne, welche mit einer und berfelben Gefinnung Geift und Rorper beiner Beiligkeit weihen, mit welcher sie sich freudevoll beeilen, dich als ihren Sirten anzuerkennen; alle ihre Krafte, ihre gange Sabe legen fie ohne Bogern an bem Schemel beiner Rufe nieder." 16)

Sätte nach folden Zusagen Papft Leo in die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit der Gesinnungen und Entschlusse des jungen Königs noch die geringsten Zweifel segen durfen? Und wäre nicht zu erwarten gewesen, daß der ernste Wille und das glanzende Beispiel dieses soviel versprechenden Monarchen, der seine siegreichen Waffen bamals ichon nach Italien getragen hatte, auch auf die Stimmungen bes Bolfes in höhern und niedern Schichten, wenigstens in Frankreich, den mächtigsten, den fruchtbringenoften Ginfluß hätte gewinnen muffen?

Dem war nun aber ganz und gar nicht fo. Der Heilige Bater fah sich in seinen Erwartungen bitter getäuscht. Nicht einmal die geringe Unterstühung, welche er im Jahre 1516 von König Franz für den hart bedrängten König Wladislaus von Ungarn erbat — sie sollte vorerst nicht mehr als 15,000 Dukaten Subsidien betragen —, war, ungeachtet wiederholter bringender Zusschriften und Ermahnungen, zu erlangen; und als Leo, zur Förderung des heiligen Werkes, noch in demselben Jahre in ganz Frankreich abermals das Kreuz predigen ließ, fand er dort eben weiter nichts als taube Ohren, verstockte Herzen und verschlossen Beutel.

Leider hatte der wankelmuthige Sinn und die immerhin etwas leichtfertige und phantastische Politik Franz I., auch in Bezug auf die orientalischen Dinge, schon eine ganz andere Wendung genommen, welche auch auf die allgemeinern Stimmungen in den ihn näher oder ferner stehenden Kreisen nicht ohne rückwirkende Kraft bleiben konnte. Er ließ es freilich auch jest, namentlich als ihm Leo X., nach der Eroberung Spriens und Aeghptens durch Sultan Selim I. (1517), dringend ans Herz legte, daß nun die Stunde des Handelns, der Thaten gekommen sei, wenn er seinen in heiliger Begeisterung gesprochenen Worten gerecht werden wolle, er ließ es auch da noch keineswegs an den seurigsten Betheuerungen seiner Hingebung an die Sache des Heils sehr eine orientalische Politik war nun doch schon von ganz andern,

weit weltlichern Intereffen beherrscht als für bie erften überwiegend religiofen Regungen feines jugendlichen Gemuths mafgebend gewesen waren. 17)

Das zeigte fich nur zu deutlich in dem merkwürdigen Berabredungen, welche, mahrscheinlich vorzüglich auf Unregung Frang I., wegen Groberung und eventueller Theilung bes osmanischen Reichs auf bem Congresse gu Cambrai, gleich zu Anfange bes Jahres 1517, zwischen ihm, Raifer Maximilian I. und Ferdinand dem Ratholischen ftattgefunden hatten. Er hatte feinen Bevoll= mächtigten, herrn von Boifn, ausbrücklich dahin inftruirt, daß er bort die orientalische Frage in biefem Ginne zur Sprache bringen folle, und zwar ohne Wiffen und Sinzuziehung der übrigen Machte der Chriftenheit, namentlich bes Papftes. Das Geheimnig - benn ein folches follte ber gange Plan zunächst bleiben - wurde aber bem Beiligen Bater nur zu fchnell burch Raifer Maximilian felbft verrathen, und fo fah er fich, faft wider Willen, nur um die Sache in diefem entscheiben= ben Augenblicke nicht gang aus den Sanden zu geben, gu Schritten getrieben, welche bas Biel verfehlen mußten, weil fie ohne gehörige Berücksichtigung ber herrschenden Stimmungen und der ihr Gelingen bedingenden Berhältniffe gethan murben. 18)

Dereits am 16. März 1517 verkundete Leo X. der ganzen Christenheit den fünfjährigen Waffenstillstand und den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen, und noch vor Ausgang deffelben Jahres legte er seinen Feldzugsplan den Mächten Europas, namentlich König Franz und Kaifer Maximilian, in jener merkwürdigen Denkschrift vor, welche wir als eins der interessantesten Actenstücke

gur Gefchichte der orientalischen Frage anderwärts bereits ausführlicher besprochen und beleuchtet haben.

Der König und ber Kaiser konnten allerdings nicht umhin, auf die Ansichten und Pläne des Papstes einzugehen; sie würdigten seine Vorschläge einer ernstlichen Prüfung und gaben ihre Meinung darüber ebenfalls in zwei nicht minder beachtenswerthen Denkschriften kund. 19) Zu weitern ersprießlichen und thatsächlichen Resultaten führte aber die Sache gar nicht, so sehr sich auch Leo X. abmühete, die vortrefflichen Zusagen und Versicherungen, die er von allen Seiten erhalten hatte — denn auch fast alle übrigen Fürsten der Christenheit hatten ihre thätige Theilnahme an dem gemeinsamen Werke des Heils verssprochen — endlich zu Handlungen zu machen.

Der von ihm am 13. Juni 1518 feierlich vollzogene Act, wodurch er nochmals den heiligen Krieg perfönlich verfündete, und die überschwengliche Beredsamkeit, womit bei dieser Gelegenheit wieder der begeisterte Cardinal Jakob Sadolet die schon sehr erkalteten Gemüther der Gläubigen etwas zu erwärmen suchte, waren ebenso eitel und erfolglos, wie die unablässigen Mahnungen der päpstlichen Legaten bei den Fürsten, besonders König Kranz I.

Hier lief Alles zulest nur auf jene fast lächerliche politische Komödie hinaus, wo der König, zu Ende des Jahres 1518, dem papstlichen Legaten, Cardinal Bibieha, in Gegenwart des versammelten Hofstaats, seiner Generale, Rathe und der Prasidenten des Parlaments von Paris, die heilige Versicherung wiederholte, daß er seinem Namen des Allerchristlichsten Königs durch die Eroberung des Heiligen Landes und die Vertreibung der

Ungläubigen aus Europa gerecht zu werden fest entschlossen sei; er wolle selbst an die Spige eines Heeres treten, welches 40,000 Mann Fusvolk, 6000 Mann leichte und 3000 Mann schwere Reiterei, mit einem entsprechenden Artilleripark, stark sein sollte; auch für die ersoderlichen Geldmittel werde er sorgen; in vier die setzgen solle der Ansang damit gemacht werden, Alles in Bereitschaft zu segen. Er weigerte sich selbst nicht, diese seine Versprechungen auch schriftlich zu wiederholen, und legte noch einen besondern Nachdruck darauf, daß er im Stande sein werde, in seinen eigenen Lande so weit die Gelder auszubringen, daß er die zu stellenden Truppen allein volle drei Jahre erhalten könne.

Es ift mehr als mahrscheinlich, daß König Frang I. es mit biefen und ähnlichen Berheißungen nicht blos auf eine leichtfertige Täuschung abgesehen hatte; er trieb mit ber Leichtaläubigkeit und der unzeitigen Begeifferung bes Beiligen Baters und feiner nächsten Umgebungen ein arges Spiel, dem die tiefer liegenden Motive nicht fehlten. Er brauchte ben Beiftand Leo's X. bei feinen Ab= fichten auf die deutsche Raiserkrone, und glaubte fich feine Gunft und feinen Ginfluß in biefer Angelegenheit eben burch nichts leichter und sicherer zu verschaffen, als durch die Willfährigkeit, womit er auf die Plane des Papftes binfichtlich ber Vernichtung ber Macht ber Demanen in Europa einzugehen schien. In der That war auch Leo X. gar nicht abgeneigt, ihm bazu die Sand zu bieten, weil er wirklich die Meinung hegte, daß er ber Fürst fei, welcher, einmal an der Spige Deutschlands, mehr wie jeder Andere, die Macht besiten werde, ben Demanen mit Erfolg tropzubieten.

Merkwürdig genug gab es selbst auf dem Neichstage zu Frankfurt im Sahre 1519 bei der Kaiserwahl eine ziemlich starke Partei, welche in diesem Sinne die Anssichten und Wünsche des Papstes theilte und vertrat. Und wenn sich Franz I. am Ende doch noch dazu versstand, ein kleines Geschwader von 20 Dreituderern, die kaum 4000 Mann Truppen am Bord hatten, gegen die maurischen Seeräuber kreuzen zu lassen, welche damals die Küsten Italiens beunruhigten, so hatte daran die Hoffnung, daß er sich dadurch den Einfluß des Papstes und die Stimmen der Kurfürsten bei der Kaiserwahl sichern könne, nicht geringen Antheil.

Aber der Berlauf und der Ausgang der Kaiserwahl täuschte bekanntlich die Erwartungen Franz I. in dieser Beziehung; und damit begann auch sofort seine orienztalische Politik, welche sich die dahin mehr nur in überschwänglichen Gefühlen und der Befriedigung einer gewissen jugendlichen Citelkeit gefallen hatte, einen ganz andern Charakter. Sie ward ernster, aber auch gefährslicher, weil sie nicht blos mehr von Stimmungen und Gefühlen beherrscht, sondern von Interessen bedingt wurde, welche mit der Entwickelung der europäischen Berzhältnisse überhaupt im genauesten Zusammenhange stanzben, und auf die wir weiterhin zurücksommen werden. 20)

Es läßt sich nicht leugnen, daß Kaiser Maximilian I. die Sache des heiligen Kriegs, sobald nur einmal der Anstoß dazu von Seiten des papstlichen Stuhles gegeben war, mit weit mehr Ernst auffaste als König Franz I. Den Reichstag, welchen er noch im Jahre 1518, also kurz vor seinem Ende, nach Augsburg berief, und auf welchem auch die papstlichen Legaten, der Erzbischof von

Salzburg, Mathias Lange, und ber Carbinal von San-Siffo, Thomas Cajetan (be Bio), fich einfanden, hatte vorzüglich ben 3med, die Fürften Deutschlande, im Sinne bes Papftes, endlich zu thätigerer Theilnahme an dem Rrieg gegen die Turken aufzufodern und zu bewegen. In einer fehr verständigen und eindringlichen Ansprache an die wider Erwarten zahlreich verfammelten Reichsftande entwickelte er felbft, mas jest noththue, indem er namentlich auf die Gefahren hinwies, die Deutschland bevorfteben, wenn der machfenden Macht der Domanen nicht mit vereinten Rraften Ginhalt gethan werde. Noch fei freilich Deutschland von ihnen nicht angegriffen worden, fie haben nur erft Rrain und Rarnten mit ihren Streifzügen beimgesucht; wenn aber einmal Ungarn verloren fei, was werde ihnen bann wol näher liegen als auch gang Deutschland und Stalien ihrer herrschaft zu unterwerfen?

"Denn die Türken, glaubt mir nur", bemerkte da der Raiser sehr richtig, "kämpsen nicht nur tapfer, sondern sie führen auch ihre Kriege mit großer Einsicht (magno consilio belligerantur); sie wissen alle Gelegenheiten wahrzunehmen, und wollen nicht Alles zu gleicher Zeit in Besig nehmen, sondern erst wenn sie irgendeine Burg erobert haben, greifen sie nach und nach die zunächst liegenden Orte an. Dazu kommt jene Beharrlichkeit, wodurch Reiche vorzüglich groß geworden sind. Wo sie einmal ihren Fuß hingesest haben, da werden sie nicht leicht wieder vertrieben; erst wenn sie die von ihnen eroberten Orte gehörig befestigt haben, tragen sie ihre siegreichen Wassen weiter." Deshalb sei es jest die höchste Zeit, vor allem Ungarn zu Huse zu eilen; denn

die Türken haben es nicht blos auf Ungarn, fondern vorzüglich auf Deutschland abgesehen.

"Schon seit vielen Jahren ist durch die Tapferkeit der Ungarn diese Barbarei von uns fern gehalten worden; wir sind mithin einer Nation, die sich um uns so sehr verdient gemacht hat, Huste zu leisten schuldig. Die Geister der tapfersten Männer, welche im Kampfe für die gemeinschaftliche Freiheit gefallen sind, verlangen, daß wir jest ihrem Baterlande denselben Dienst erweisen, obgleich in der That uns nicht weniger Gefahr droht, wie Ungarn selbst."

Darauf hin fprach bann ber Raifer auch fogleich von den Leiftungen der einzelnen Reichsfürsten an Truppen und Geld, sowie von dem Feldzugeplan, wie ihn der Papft im Befentlichen in feiner oben berührten Dentfchrift vorgezeichnet hatte. "Deshalb", fchloß er, "ift vorzüglich diefer Reichstag einberufen worden. Ihr werbet weder Roften, noch Mühen, noch Gefahren fcheuen, wenn Ihr bedenft, daß Ihr es Gott fculbig feid, diefen Rrieg mit bem größten Gifer zu unternehmen. Chriftus wird am Jungften Gericht Rechenschaft von uns barüber fodern, ob wir, mahrend die hochfte Reichsmurde in unfern Sanden mar, die übrigen Nationen verlaffen haben und die Bertheidigung der Chriftenheit nicht unternehmen wollten. 3ch verspreche einen glücklichen Ausgang bes Rriegs, weil Gott frommen und gerechten Rathschlägen seine Gunft nicht verfagt, und ficherlich feine Kirche schützen und erhalten wird." 21)

Die ergreifende Rebe des Raisers fand damals in ben Gemuthern der Reichsstände wenigstens feinen ganz unfruchtbaren Boben. Die Stimmungen des Augen= blicks waren, in Betracht der drohenden Gefahren, den Absichten und Vorschlägen des Kaisers und des papsteichen Stuhles in hohem Grade günstig. Der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, Albert, erhielt nach furzen Berathungen den Auftrag, dem Kaiser die Willfährigfeit sämmtlicher Neichsstände zu erkennen zu geben. Man war nicht nur bereit, die verlangten Truppen zu stellen, sondern wollte sich auch, obgleich einige Fürsten Bedenken dagegen erhoben und eine Neuerung dieser Art für die alten Freiheiten gefährlich erachteten, eine neue Türkensteuer zu ihrem Unterhalte gefallen lassen. Sie sollte für die Bischöse und den Klerus überhaupt den zehnten, für die weltlichen Fürsten den zwanzigsten Theil der Einkünste betragen. 22)

Unglücklicherweise wurde aber nun die Ausführung dieses Beschlusses von der Zustimmung der einzelnen Landesstände abhängig gemacht, und, wie immer, die weitere und definitive Anordnung des Ganzen auf einen neuen Neichstag verschoben, welcher, damit im kommenden Frühjahre Alles zum Ausbruch nach Ungarn in Bereitschaft sei, noch im Lause des Winters abgehalten werden sollte.

Ehe es nun aber dazu kam, starb Raiser Marimitian am 11. Jan. 1519, und die neue Raiserwahl nahm die Neichöstände ja viel zu sehr in Anspruch als daß sie für den Augenblick noch ernstlich an Türkennoth und Türkenhülse hätten denken können. Auch beruhigte man sich darüber einmal wieder mit der Wahrenehmung, daß Sultan Selim überhaupt nicht gesonnen scheine, seine Waffen für jest gegen Ungarn und Deutschland zu richten; höchstens wäre die Insel Rhodos das

nachfte Biel feiner Eroberungspolitik gemefen. Aber auch nicht einmal dies follte er erreichen. Er ftarb, nachdem er noch furg guvor die bestehenden Friedensvertrage mit den europäischen Nachbarftaaten erneuert hatte, namentlich mit Ungarn am 31. Mai 1519, am 21. Sept. 1520.

Warum hatte man fich aber nun gum 3mede bes Türkenkrieges noch besondere Opfer auferlegen follen, ba in ber gangen Chriftenheit bie merkwürdige Meinung herrichte, baf Gelim's Nachfolger, Guleiman, ein unerfahrener und friedliebender Jungling (giovine imperito e di quietissima natura), nichts sehnlicher munsche, als mit den Mächten des Abendlandes in Rube und Freund-Schaft zu verbleiben; dem wilden Lowen, horte man ba= male häufig außern, fei ein gahmes Lamm gefolgt. Gelbft Leo X., feiner nublofen Beftrebungen jum 3mede ber Befämpfung ber Ungläubigen langft mube, flieg menige Monate nachher, am 13. Dec. 1520, mit biefem befeligenden Bahne in die Gruft, und fein Rachfolger, Sadrian VI., fühlte fich durchaus nicht berufen, fich ohne Noth an die Spike ber Bewegung gegen bas osmani= fche Reich zu ftellen. 23)

Es war mithin in ber gangen Chriftenheit fo gut wie noch gar nichts geschehen, als im Frühjahre 1521 Sultan Suliman feine Beeresmacht gegen Belgrad bin in Bewegung feste. Nachdem Konig Ludwig von Ungarn beim Beiligen Stuhle und ber Signorie von Benedig vergebens Sulfe erfleht hatte, verhallte auch der Nothschrei ber ungarischen Gefandten auf bem Reichstage ju Worms, im April 1521, nublos unter bem Getümmel der Reformationsbewegung. Und bennoch wie einschneidend, wie ergreifend waren bamals die

Worte bes hieronymus Balbus', welcher, als Sprecher biefer ungarischen Botschaft die Noth feines Landes und die Gefahren, von denen Deutschland abermals bedroht sei, mit den lebendigften Farben schilderte.

"Nur durch der Chriften Lauheit und Feigheit", rief er aus, "ift bie Macht ber Turten fo gewachsen, daß, wenn Ihr, du großer Raifer, und Ihr, Fürsten bes friegerifden Deutschlands, nicht ichleunig Sulfe bringt, nicht nur nicht die Wiedereroberung von Konftantinopel noch ferner zu hoffen, fondern fogar ber Berluft von Rom zu fürchten ift. Denn ich weiß nicht, durch welches Berhangnif (quo sinistro fato) die Fürsten der Chriftenheit ichon fo lange Sahre theils die Geschoffe, welche fie für die Bertheidigung bes driftlichen Glaubens anwenden follen, mit mahrer Wuth gegen fich untereinanber felbst richten, und lieber wollen, daß die abscheuliche Sefte Mohammed's erftarte und die driftliche Religion geschwächt und vernichtet werde, als daß fie fich gegenfeitig irgend etwas nachgaben. . . . Ihr hochherzigen Fürsten, die Ihr zu Guerm Lobe, Gurer Burde, fur die Religion geboren feid, nehmt Euch endlich ben Schut bes driftlichen Gemeinwefens ju Bergen; aber langft, fcheint es, und ich fage Das, ohne Guch beleidigen gu wollen, wird jene alte, echte beutsche Rraft vermißt (pristinum illud Germanicum genuinumque robur desideratur); feid Ihr nicht mehr jene Germanen, welche an Kriegeruhm den Romern gleich ftanden, ja fie barin noch übertrafen, bei welchen friegerifche Tüchtigkeit immer in höchfter Blute mar?" 24)

Nicht einmal zu einer tröftlichen Busage für bie Bufunft kam es darauf hin für biefes mal! Man überließ Belgrad, welches noch in demfelben Sahre in die Gewalt der Demanen fiel, sowie gang Ungarn feinem Schickfale und fah ruhig zu, wie fich barauf Suleiman gegen Rhodos ruftete. Rhodos mare aber, fomie früher unter Mohammed II., auch vielleicht jest - bas war menigstens eine damals vielfach gehegte Ansicht - noch zu retten gemefen, wenn fich die Machte bes Abendlandes bazu verstanden hatten, ben tapfern Bertheidigern ber Feftung und ber Infel eine wenn auch nur geringe Sulfe zukommen zn laffen. 25)

Benedig, welches bazu am erften berufen gemefen mare, zog fein Beobachtungsgefchmaber, welches für alle Källe bei Cap Malea lag, fogleich wieder nach dem Golf guruck, als es fich verfichert hatte, bag Suleiman feine Flotte nicht gegen Enpern, fondern gegen Rhodos ausfchicke; Papft Sabrian IV., an bem fich bie Ritter noch im letten Augenblick wandten, entschuldigte fich mit der Armuth feines Schapes 26), und bie wenigen Galeeren, welche am Ende noch in Reapel und Sicilien aufgebracht wurden, hatten noch nicht einmal den Safen verlaffen, ale Rhodos ichon in der Gewalt der Demanen mar.

Nun war man freilich auch im Abendlande wieder einmal wie aus einem Traume gerüttelt. Die Berichte ber nach allen Seiten bin zerftreuten Ritter, welche ber Rataftrophe entgangen waren, erfüllten die ganze driftliche Welt mit der größten Beffurzung. Sest fonnte Sadrian VI., welcher wenige Monate vorher die Armuth bes heiligen Petrus als Deckmantel feiner Unthätigkeit gebraucht hatte, faum Worte genug finden, um Fürften und Bolfer zu Gintracht und Rreuzzug zu ermahnen;

vor allem sollten jest Kaiser Karl, König Heinrich VIII. von England und Franz I. Hulfe schaffen, ihre Streitigkeiten beiseite sesen und ihre vereinten Waffen gegen die Demanen kehren; sonst werde, wie Rhodos, bald auch ganz Ungarn, bann Sicilien, Italien, Deutschland, ganz Europa, in die Hände der Ungläubigen fallen.

Man braucht ja aber gar nicht einmal baran zu erinnern, wie es bamals in der politischen Welt stand, um begreislich zu machen, daß dergleichen Mahnungen gegen die mächtigen Interessen, welche die größten Staaten und ihre Lenker unter sich entzweiten, nichts vermochten. Selbst ein weit gewaltigeres Wort als das des Heiligen Vaters war, hätte um diese Zeit eine Aussöhnung zwischen Kaiser Karl und König Franz ebenso wenig bewirken können, wie es vermocht hätte, die Signorie von Venedig von ihrem System des bewassneten Friedens abzubringen, dem zusolge die Erhaltung der Freundschaft mit Sultan Suleiman für jest jede andere Mücksicht überwog, weil sie die sicherste Würzschaft für den Fortgenuß und die Erweiterung der bedeutenden Vortheile ihres einträglichen Levantehandels war. 27)

Je mehr aber in biesem bebeutenben Wendepunkte der Geschicke des osmanischen Neichs und seinen Beziehungen zu den Mächten Europas in den höhern Sphären wieder die Politik der Interessen in den Borzbergrund trat, desto charakteristischer ist es für die Stimmungen, welche sich gleichzeitig in den weitern und niedern Kreisen regten, daß nach dem Falle von Rhodos die Klostergeistlichkeit die Sache des heiligen Kampfes zu der ihrigen machen wollte. Nur einer solchen Regung verdankte jedenfalls der merkwürdige Plan der Minoris

ten, ober, wie sie bamals in beutschen Landen genannt murden, "ber mindern Bruder" seinen Ursprung, dem zufolge aus den Mitteln sammtlicher Klöster ein Heer ins Feld gestellt und unterhalten werden sollte, welches, wenn es wirklich zustande gekommen ware, allerdings eine statliche Streitmacht gegen die Turken gebildet haben murde.

Wir lernen diesen Plan aus einer Denkschrift kennen, welche im Juni 1523 von Seiten der Minoriten
oder Barfüßermönche den Papste Hadrian VI. und dem
Cardinalcollegium vorgelegt wurde, und, wie es scheint,
die Aufmerksamkeit der christlichen Welt damals vielfach
in Anspruch genommen hat. Denn, ursprünglich wahrscheinlich lateinisch abgefaßt, wurde sie, in mehre Sprachen übersegt, überall verbreitet. 28)

Ihr zufolge wollten fich die Minoriten verpflichten, aus ihren Klöftern, beren fie namentlich auch noch viele im Drient hatten, und die fie im Gangen auf 40,000 berechnen zu konnen glaubten, aber, um nicht zu viel zu fagen, bis auf 36,000 berabfesten, je Ginen Mann ober, wie es in der deutschen Bearbeitung wortlich heißt, "ein geraden jungen mynich" ju ftellen. Das hatte icon ein Beer von 36,000 Mann gegeben. Cbenfo viel, wird bann weiter berechnet, wurden bie brei andern Bettelorden, die Predigermonche, die Augustiner und die Rarmeliter, aus ihren Rlöftern ftellen fonnen, mahrend ein gleiches Contingent auch noch aus allen übrigen Rlöftern ber Bernhardiner, Benedictiner, Rarthaufer, Schotten, Pauliner, Teutschherren, Johannitter u. f. w. und endlich fogar aus allen Stiftern, Frauen und Jungfrauenflöftern aufzubringen fein murbe. Das ergabe alfo allein ichon eine Armee von 144,000 Mann. Run

könne man aber ferner auf jedes Klofter minbestens 10 Rirchspiele oder Pfarrkirchen rechnen, in Summa also 360,000 Pfarrkirchen, von denen wieder jede füglich ihren Mann stellen könne, sodaß man auf diese Weise mit leichter Mühe eine halbe Million (504,000) tüchstiger Streiter vor dem Herrn auf die Beine bringen wurde.

Auf ähnliche Beise follte dann auch das Geld zum Unterhalt dieser heiligen Heerschar aufgebracht werden; und man muß eingestehen, daß diese Mönche bei allen ihren sinanziellen Phantasien keine schlechten Nechenmeister waren. Denn sie verstanden es vortrefflich, aus Pfennigen Millionen von Dukaten zu machen. Es ist sicherlich nicht ohne Interesse, auch dabei noch einen Ausgenblick zu verweilen.

Sie nahmen vorerst an, daß sich in jedem Kloster mindestens 30 Personen befinden. Bon diesen sollte jede wöchentlich nur einen Pfennig Türkensteuer erlegen, was alle zehn Wochen einen ungarischen Gulben eingebracht haben wurde. Sämmtliche Klöster hätten mithin sede Woche 14,400 oder jährlich 748,800 ungarische Gulden, zu je 10 Schilling, in die Kriegskasse einzgezahlt.

Dann wird ferner angenommen, daß zu jeder Pfarrei mindestens 300 Menschen gehören, die das heilige Abendmahl nehmen; von diesen zahlt gleichfalls jeder wöchentlich einen Pfennig, was im Ganzen wöchentlich 306,000 und jährlich 8,720,000 ungarische Gulben, und im Berein mit obigem Beitrage der Klöster die stattliche jährliche Summe von 9,468,800 ungarischen Gulben (hier steht in der Quelle falsch 18 statt 9 Millionen) ergäbe.

Außerdem follten auch noch die Fürsten und Herren, die Juben und sogar die Dienstidten, diese letztern gleichfalls wöchentlich einen Pfennig, das Ihrige beisteuern, während man füglich endlich darauf rechnen könne, daß sich doch wenigstens 1000 Menschen finden würden, welche über ihren Wochenpfennig noch einen jährlichen Beitrag von 10 Gulden einzahlen könnten, und auch von jeder Pfarzfirche eine Summe von 5 Gulden jährlich erhoben werben dürste, welche abermals 1,800,000 Gulden abwerfen würden. 29)

Wenn man nun jedem Reiter zwei, jeden Fußgänger einen ungarischen Gulben wöchentlichen Sold außseße, so könne man leicht von jeder Gattung 124,800 Mann, im Ganzen also 249,600 Mann unterhalten. Für das nöthige Geschüß müßten die Fürsten und die Neichsftände sorgen. Man müsse da freilich, heißt es dann weiter, viel Geld daranseßen; allein man solle nur bedenken, daß durch vermehrten Verkehr und gesteigerte Zolleinnahme auch wieder viel gewonnen werden würde; eine Menge Handwerker würden Beschäftigung sinden, und am Ende dürfte man nicht vergessen, daß Alles, was man den Türken abnehmen würde, der ganzen Christenheit, "Gott dem Herrn zu Lob und Chr", so zugute käme, daß Seder wieder zu seinem Pfennig gelangen würde, den er beigesteuert.

Am Schluffe werben bann noch einige gute Regeln gegeben, wie man den Feldzug einrichten solle. Man solle bas ganze Heer in fünf Haufen zu je 50,000 Mann eintheilen, und bann nicht tollkühn darauf lostennen, sondern bedächtig vorwärts rücken, und lieber den Angriff der Türken abwarten. "Aber wenn man sie will Sistorisches Taschenbuch. Dritte F. VII.

überziehen", heißt es am Ende, "der maß als sie, so möcht man merklich groß schaden nemen. Darumb mit solchem sanssten Wesen und Ordnung hoffet ich zu Gotte, wir wollen in kurzen, jenen das henlig Grab und die Türkenhund unter uns bringen; auch wird uns Gott um christliches Glaubens willen sieg geben. Amen."

Man ersieht aus alledem, daß es diese unbeschubeten Klosterbrüder mit ihren friegerischen Phantasien wirklich sehr ernstlich meinten. Indessen fand ihr Plan doch, wie es scheint, keinen sonderlichen Beifall, weder diesseit noch jenseit der Alpen. Im Nathe der römischen Curie mochte man damals, wo man die Existenz und die Güter der Klöster so schon von allen Seiten gefährdet sah, einen solchen Schnitt in das eigene Fleisch nicht wohl vertragen; auch fühlte man sehr gut, daß die Zeiten der "ecclesia militans", selbst gegen die Ungläubigen, nun doch vorüber seien.

Und im Norden, namentlich in deutschen Landen, erregte dieses friegerische Gebahren unter der Mönchstutte schon deshalb Berdacht und Mistrauen, weil es damit offendar nicht blos auf die Türken, sondern auch auf andere "Feinde des christlichen Glaubens" abgesehen war, worunter vor allem die Bekenner und Beförderer der dem Klosterwesen so gefährlichen neuen Lehre, die Protestanten, gemeint sein mochten. Auch wollte man da von Türkensteuer, zumal unter dem Panier der Kirche, längst schon nichts mehr hören, weil sie, wie sich Hutten im Jahre 1520 in seinen Glossen zu der bekannten Bulle Leo's X. gegen Luther vom 24. Juni ausdrückte, "einem Jeden eine Betrügerei und Gelegensheit schien, durch diese Ersindung den Geiz des Papstes

du erfättigen". Und hatte nicht berfelbe hutten bereits ein Jahr früher angerathen, man folle doch endlich aufhören, "die mit Gelb beladenen Efel nach Rom du fchicken, und die Waffen, welche man gegen die Türken richten wolle, lieber nach Stalien tragen, wo der wahre Feind der Chriftenheit seinen Sig aufgeschlagen habe". 30)

Somit wird fcon hieraus flar, daß die Reformationsbewegung auf die allgemeinern Stimmungen, von benen die Turkenfache und der heilige Rrieg getragen werden follte, einen nichts weniger als gunftigen Ginfluß gewann. Der Plan der Minoriten war von Diefer Seite gewiffermagen ber lette eitle Berfuch, die erschlafften Beifter in diefer Richtung noch einmal aufzuregen. Der einzige freilich fehr misverftandene und treuloferweife von feinen Feinden ausgebeutete Sag Luther's: "Bider den Türken ftreiten ift ebenfo viel als Gott widerftreben, der mit folden Ruthen unfere Gunden heimfucht", wog allein alle fo flug ausgedachten und berechneten Rriegsplane diefer Monche auf. Er mußte fehr mohl, was er wollte und was nun in diesen orientalischen Dingen noththue, wenn er einige Sahre fpater (zu Unfang bes Sahres 1529), um allen weitern Frrungen und Misverftandniffen vorzubegen, wozu jener Sag in bem Munde "etlicher ungeschickter Prediger, die dem Pobel einbilden, man folle und muffe nicht wiber ben Turfen friegen", Beranlaffung gegeben, feine Schrift "Bom Rrieg wider den Türken" in die Welt fchickte, um die öffentliche Meinung auf den rechten Weg zu leiten.

Die Kraft seines Wortes wurde ba von feiner politischen Ginficht vortrefflich unterftust. Er hatte längst

erkannt, daß weder mit dem schwerfälligen Reichsregisment noch mit der Pfaffenherrschaft irgendetwas gegen die Türken auszurichten sei. Er wollte gesundere Elemente des Widerstandes; nicht mehr die verkommene geistliche Gewalt, sondern die frische weltliche Macht eines Fürsten sollte im heiligen Kriege Führer sein. Nur kein "Pfaffenheer" mehr! war seine Losung. "Wenn ich ein Kriegsmann wäre", ruft er aus, "und sähe zu Felde ein Pfaffen = oder Kreuzpanier, wenn's gleich ein Crucifir selbst wäre, da wollte ich davonlausen als jagt' mich der Teusel. Wenn Kaiser Karl's Panier oder eines Fürsten zu Felde ist, da laufe ein jeder frisch und fröhlich unter sein Panier, da er untergeschworen ist; ist aber ein Vischoss oder Cardinals oder Papstpanier da, so laufe davon und sprich: ich kenne der Münze nicht."

Auch follte, unter folcher Führung, fogleich ein ber Wichtigkeit ber Sache entsprechenbes Heer ins Feld geftellt werden, mindestens 50—60,000 Mann und eine gleich starke Nachhut. Dazu musse man den Krieg nicht mit vereinzelten, sondern mit vereinten Kräften führen; vor allem musse Kaiser Karl König Ferdinand mit aller seiner Macht unterstützen. "Man lasse nur nicht, wie bisher geschehen, einzelne Könige und Fürsten hinanziehen; gestern den König zu Hungarn, heute den König zu Polen, morgen den König zu Böheim, bis sie der Türke einen nach dem andern auffresse und nichts damit ausgerichtet würde, denn daß man unser Bolk verräth und auf die Fleischbank opfert und unnüglich Blut vergeußt." 31)

Gab es etwas, was die damals fo zerfallenen Geifter noch einigermaßen zusammenhalten und zu gemein-

samen Handeln bewegen konnte, so war es sicherlich diese burchschlagende Rede des großen Reformators. Ihr folgte eine der für die Geschichte der orientalischen Frage bedeutendsten und entscheibendsten Thaten fast auf dem Fuße. Im September desselben Jahres erschien Sultan Suleiman mit seiner ganzen ungeheuren Heeresmacht zum ersten male vor Wien, und mußte wenige Wochen nachher, um die Mitte October, unverrichteter Sache wieder abziehen. Welches wäre aber wol das Schicksal Deutschlands gewesen, wenn er damals seine Siegeszeischen auf den Jinnen Wiens aufgepflanzt und der St.-Stephansthurm das Schicksal der Agia Sophia geshabt hätte!

Aber felbst das gewaltige Wort eines Luther vermochte nicht die Stimmungen in Betreff der orientalischen Dinge auf die Dauer zu beherrschen. Die Reformationsbewegung behielt auch in dieser Beziehung im Laufe des 16. Jahrhunderts, in diesem zweiten Stadium der orientalischen Frage, ihre zersesende Kraft, nicht nur unter den Völkern germanischer Junge, sondern auch in den Ländern jenseit des Rheins und der Alpen.

Mußte man es nicht erleben, daß noch vor Ausgang diefes Zeitraums die französischen Hugenotten in ihrer Bedrängniß sehnsuchtsvoll ihre Blicke nach Konstantinopel wandten und einer ihrer unerschütterlichsten Helben, der Admiral Coligny, seine geheimen Agenten dorthin schiekte, um die Husse Sulfan Suleiman's in Anspruch zu nehmen? Die Sache führte freilich, da die Abgesandten Coligny's den Großherrn nur noch als Leiche unter den Mauern von Sigeth fanden, zu keinem Resultate. 32) Aber nichtsdestoweniger ist es erwiesen,

baß die Pforte vom Anfang an auf die religiöse Zwietracht, welche damals die europäische Welt entzweite und schwächte, nicht geringe Hoffnungen setze, und daher gar nicht abgeneigt war, den Aufreizungen und Einflüsterungen der Lutheraner und Hugenotten damals schon willig das Ohr zu leihen, wie sie sich, viel später noch, mit den böhmischen und ungarischen Nebellen, welche mit ihren Bundesgenossen in Mähren, der Lausitz und Desterreich als die "sieben vereinten Nationen" gegen Kaiser Ferdinand II. das Panier des Aufruhrs erhoben, in einen förmlichen Vertrag zu Schutz und Hülfe einließ. 33)

Es war nun überhaupt wieder ein Zeitpunkt eingetreten, mo die Macht der Intereffen über die allgemei= nern Stimmungen, welche die Beziehungen ber driftichen Welt zu bem osmanischen Reich bis dahin bedingt hatten und noch bedingten, entschieden die Vorherrschaft ge= wann, obgleich die Contrafte zwischen beiden noch fo ftark waren, daß fie eine Reihe von Conflicten und Widerfprüchen unvermeidlich machten, welche ber weitern Entwickelung der orientalischen Frage im 16. Jahrhundert einen ganz eigenthümlichen Charafter verlieh. Die Stimmung blieb bei allen Fürsten und Bolfern ber Chriftenheit — das läßt sich nicht leugnen — schon aus religiösen Gründen, noch fortwährend eine überwiegend feindliche gegen die islamitische Welt, und bennoch war fie nicht mehr fark genug, den Bersuchungen zu widerstehen, welche fie der Gewalt politischer Intereffen unterthan machten. Wir wollen jest sehen, welcher Art diese waren, und wie sich da= nach die Haltung der Großmächte bedingte, welche in diefem Stadium ber Frage in ben Vordergrund traten.

## III.

Die Interessen und die Haltung der Großmächte.

Fassen wir die orientalische Frage von ihrer rein politischen Seite auf, so waren es vorzüglich zwei weltzgeschichtliche Ereignisse, welche im Scheidepunkte des ersten Viertels des 16. Jahrhunderts auf ihre weitere Entwickelung den entscheidendsten und folgereichsten Einsluß gewannen: die Niederlage des Königs Franz I. von Frankzeich unter den Mauern von Pavia, am 24. Febr. 1525, und der Tod des Königs Ludwig von Ungarn in der unglücklichen Schlacht bei Mohacz, am 29. Aug. 1526.

Denn fie waren gemiffermagen ber Anfang, die Ausgangspunkte ber politischen Systeme, ober, wenn man will, der Verwickelungen, welche die Saltung und die Sandlungen berjenigen Mächte bedingten, welche nun in ben Beziehungen der europäisch-christlichen Welt zu dem osmanischen Drient bie bedeutenoffen wurden : Frankreich und Destreich. Und dabei war es fehr wesentlich und für diefe Epoche ber orientalischen Frage hochst charafteristisch, daß nicht sowol die allgemeinern Interessen, wie fie fich aus ber Lage und ber Weltstellung ber Länder ergaben, als vielmehr perfonliche Berhaltniffe und Rucksichten ins Spiel kamen und maßgebend wurden. Sowie bamals die Geschicke bes osmanischen Reichs von einer mächtigen Persönlichkeit, Suleiman I., beherrscht wurden, fo knupfte sich die orientalische Politik Europas an die zwei hervorragenden Ramen, welche ber Weltgeschichte bes 16. Jahrhunderts überhaupt fozusagen ihr eigen= thumliches Gepräge gaben: König Frang I. und Raifer

584 Die oriental. Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung.

Karl V., welchem sein Bruder König Ferdinand I. zur Seite stand.

Wir haben bereits angedeutet, daß die vereitelten Plane Frang' I. in Betreff ber beutschen Raiferfrone eins ber bedeutenoften Momente fur die fonderbare Wendung der orientalischen Politik dieses Königs wurden. Er trat hier, unter bem Ginflug widerwartiger Berhaltniffe, die er nicht überwinden konnte, zum ersten male mit fich felbit und ben begeistertften Regungen feiner Jugend, benen er gleichwol im Innersten feines Bergens niemals gang entfagen mochte, in offenbarem Widerspruch. Satte er noch zu Anfang des Jahres 1519 dem Papfte die heilige Verficherung erneuert, daß er Alles aufbieten werde, um den Erwartungen beffelben hinfichtlich bes Rriegs gegen die Ungläubigen zu entsprechen, hatte er ben bereits versprochenen 40,000 Mann Rugvolk fogar noch 10,000 Mann mehr hinzugefügt 34), fo fagte er fich nun, mahrscheinlich noch in bemfelben Sahre, aus Dismuth über die ungunftigen Resultate ber Raifermahl geradezu von aller Theilnahme an dem Werke bes Beils los. Er wolle mit diefer Türkenfache, foll er Leo X. ohne weiteres erklärt haben, nichts mehr zu ichaffen haben; nun möchten Diejenigen, welche ber Gefahr am nächsten waren, sich allein ihrer Saut wehren; murbe fein Land einmal bedrängt werden, bann werbe er ichon für beffen Bertheibigung Sorge tragen. 35)

Soweit war Franz I. damals freilich noch nicht gegangen, daß er daran gedacht hätte, sich im Falle der Noth der Husse des mächtigen Sultans der Osmanen gegen seine Feinde zu bedienen. Es war aber doch der erste Schritt auf der verhängnisvollen Bahn, welche ihn,

felbst wider Willen, nach und nach dahin führte. Wir fennen die Phafen nicht, unter welchen diefer Gedanke im Geifte Frang' I. feitbem allmälig gur Reife gedieb; er mochte ihn wol langft im Stillen gehegt haben, als das Misgeschick bei Pavia zunächst feine Mutter, Louife von Savonen, veranlagte, benfelben zu verwirklichen. "Mein Gohn, ber Ronig von Frankreich", fchrieb fie bamals in ber außerften Bergweiflung an Gultan Suleiman, "ift von Rarl, bem Konige von Spanien, gefangengenommen wurden; ich hoffte, daß er ihn auf liberale Beife (liberaliter) wieder freilaffen murbe. Das hat er jedoch nicht gethan, sondern er ift ungerecht mit ihm verfahren. Wir nehmen alfo zu dir, großer Raifer, unsere Buflucht, damit du uns beinen Edelmuth (liberalitatem) beweisest und meinem Sohne die Freiheit wieder verschaffest." 36)

Indessen versehlte dieses Schreiben insofern seinen 3weck, als es nicht unmittelbar in die Hände des Sultans gelangte. Denn der Gesandte, welcher es überbringen sollte, wurde nicht ohne Verdacht, daß man am Hose des Kaisers und des Königs Ferdinand davon unterrichtet gewesen, unterwegs in Bosnien aufgehoben und sammt seinen Leuten ermordet. Wahrscheinlich kam der Brief der Königin-Mutter später aber doch noch auf demselben Wege in die Hände Ibrahim's, auf welchem er sich in den Besit der Kleinodien zu sesen gewußt hatte, die jener Gesandte vielleicht als Ehrengeschenke für ihn und den Sultan bei sich geführt hatte. Wenigstens prahlte er später, im Jahre 1533, mit einem kostbaren Rubin, welchen König Franz in der Schlacht bei Pavia noch selbst getragen haben sollte und den er käusslich an

sich gebracht haben wollte, nicht wenig vor den Gefandten des Königs Ferdinand, die sich über das Berfahren des Kaisers gegen Franz I. gar berbe Dinge sagen laffen mußten. 37)

Schwebt über diefem erften Berfuche Frang' I., den Schutz und den Beiffand bes Gultans für fich zu ge= winnen, noch ein gewisses Dunkel, fo ift bagegen außer 3meifel, daß ein zweiter Schritt, welchen ber Konig zu bemfelben 3mede ichon mahrend feiner Gefangenschaft zu Madrid that, nicht ganz ohne Erfolg blieb, wenn er auch nicht fogleich zu einem bestimmten thatfächlichen Refultate führte. Noch vor Ausgang des Jahres 1525 finden wir nämlich Johann Frangipani, aus einer dem Rönige befreundeten ungarischen Grafenfamilie, als bevollmächtigten Unterhändler beffelben in Ronftantinopel; er follte dem Sultan, dahin lauteten feine mundlichen und ichriftlichen Inftructionen, infofern ein Schut - und Trugbundnig anbieten, als der König fich erbot, Spanien mit Rrieg zu überziehen, mährend Suleiman Ungarn angreifen follte. Der Gultan ging barauf menigftens soweit ein, daß er den mit Wohlwollen empfangenen Abgefandten des Ronigs, reich beschenft, mit der allgemeinen Busicherung entließ, daß er ftets kampfbereit dem bedrängten Fürsten seine Sulfe nicht vorenthalten wolle, ohne sich jedoch sogleich auf bestimmte Zusagen wegen gemeinschaftlicher Operationen einzulaffen. 38) Gein Plan, Ungarn anzugreifen, ftand damals ohnehin ichon feft und murbe auch ohne die Anreizungen des Königs Franz jedenfalls zur Ausführung gekommen fein.

Auf der andern Seite trat aber nun auch die schwan- fende und zweideutige Politik des Konigs, welche sicher-

lich nicht geeignet war, Sultan Suleiman besonderes Bertrauen einzuflößen, nur zu fehr zutage. Denn mahrend Frangipani noch zu Konftantinopel weilte, unterhandelte Frang I. zu Madrid mit Karl V. wegen feiner Freilaffung, und eine ber erften Bedingungen, welche ber Raifer als Preis von ihm dafür verlangte, mar ja die Berpflichtung von feiner Seite, nach Abschluß des Friebens "zur Bertheidigung bes Königreichs Ungarn und zur Vernichtung ber Sefte Mohammed's" ein Beer von 5000 Mann Reiterei und 15,000 Mann Kufvolk zu ftellen. Nicht genug aber, daß der König es fich gefallen ließ, daß diese Bestimmung formlich mit in ben am 14. San. 1526 zu Dadrid abgeschloffenen Friedensvertrag aufgenommen wurde, der ihm die Freiheit wieder verschaffte, wußte er darauf bin auch Papft Clemens VII. im nächsten Sahre, 1527, zu bewegen, daß er ihm abermals geftattete, in feinem gangen Reiche von Beiftlichen und Laien den Türkenzehent auszuschreiben, wobei ausdrücklich barauf hingewiesen murbe, daß diefe Steuer nur, wie es in den betreffenden Berordnungen des Königs wörtlich heißt, "zur Bertreibung bes Turken, bes Feindes unfers heiligen fatholischen Glaubens, und zur Wiedereroberung des Königreichs Ungarn" verwendet werden follte. 39)

Ware es Franz I. damit wirklich Ernst gewesen, hätte seine Begeisterung für die Sache der Christenheit seinen tiefeingewurzelten Saß gegen Karl V. überwinden mögen, so hätte er dies, wo nicht schon vorher, doch sicherlich nach dem Unglücke bei Mohacs beweisen und bethätigen können. Aber er war einmal mit seiner orientalischen Politik in eine schiefe Lage hineingedrängt worden, aus

welcher er sich unter den Wirren und Verwickelungen, wie sie nun eintraten, nicht leicht wieder herauswinden konnte.

Ungarn und seine Zukunft blieben von jest an ber Mittelpunkt dieser Verwickelungen, in welche auch die Politik des Kaisers und seines Bruders Ferdinand hineingezogen wurde. Was von dieser Seite für Deutschland und zunächst für die östreichischen Erblande zu erwarten und zu fürchten sei, das hatten beide schon seit dem Falle von Belgrad (1522) nur zu wohl erkannt. Die Rettung Ungarns war daher auch das vorzüglichste Augenmerk ihrer orientalischen Politik, das Ziel, auf welches die Gedanken und die Kräfte der gesammten Christenheit in ihrem Dienste und ihren Interesse hingelenkt werden sollten.

In diefen Sinne wurde die orientalische Frage feit= bem namentlich auf allen beutschen Reichstagen wieder mit mehr Nachdruck als Erfolg zur Sprache gebracht. Un Willfährigkeit fehlte es den Reichsftanden, welche die hereinbrechende Gefahr nicht verkennen fonnten, feines= megs; es murben, ungeachtet bes 3miefpaltes ber Meinungen, welche damals schon infolge der Reformationsbewegung die Beifter entzweiten, im Sahre 1522 gu Mürnberg und zwei Sahre später ebendaselbst die gewöhnlichen, freilich noch immer ziemlich fparlichen Bewilligun= gen an Truppen und Geld "zu enlender Sulf gegen ben Keind Chrifti" gemacht; allein zu thatfachlicher Ausführung der gefaßten Beschluffe fonnte man es jest, bei ber Schwerfälligfeit bes Reichsregiments, ebenfo wenig bringen als in frühern Zeiten. Richts burfte für biefe leibigen Buffande mehr charafteriftisch fein, ale bag noch zwei

Tage vor der Schlacht bei Mohacs, am 27. Aug. 1526, zu Speier jener troftlose Reichstagsabschied unterzeichnet wurde, welcher festsetze, daß, "damit die enlende Hülf besto fruchtbarlicher angelegt und geleistet werden mög", vorerst eine Botschaft an den König von Ungarn abgefertigt werden solle, "welche dem Ersherzogen Ferdinand Statthalter Kundschaft bringe, wie es allenthalben mit des Türcken Handlung und Fürnemmen, auch der Gegenwehr der Hungarn gestellt sei". 40)

Eine folche Botschaft hatte sich aber noch nicht einmal auf den Weg gemacht, als die Schreckenskunde eintraf, daß das ungarische Heer bei Mohacs fast gänzlich aufgerieben worden sei, daß König Ludwig seinen Helbenmuth mit dem Leben bezahlt habe und Sultan Suleiman mit seiner ganzen Macht vor Dfen siehe. Nun nahmen die Dinge freilich eine ganz unerwartete Wendung.

Es ist bekannt, daß König Ferdinand, als Schmager des gefallenen Königs, sofort seine Ansprüche auf die Krone Ungarns geltend machte, während Sultan Suleiman, welcher sich damals in Ungarn noch nicht festschen wollte oder konnte, die Sache des von seiner Partei zum Gegenkönig erwählten und bereits am 10. Nov. auch wirklich gekrönten Woiwoden von Siebenbürgen, Johann Zapolya, zu der seinigen machte, um für seine weitern Pläne bei diesen ungarischen Wirren desto bequemer die Hände im Spiele zu behalten. Und dies war ihm ja um so leichter, da beide Theile seine Freundschaft und seine Hülfe auf gleiche Weise in Anspruch nahmen. Denn auch bei König Ferdinand, und selbst bei dem Kaiser, überwog, in Betracht der mislichen Umstände, in welchen sich um biese Zeit ihre Staaten und die politische Lage Europas

überhaupt befand, das Verlangen, wo möglich durch einen friedlichen Vergleich mit dem mächtigen Sultan das erwünschte Ziel zu erreichen, bei weitem die Lust, sich mit ihm auf einen weitaussehenden koftspieligen Krieg in Interesse der gesammten Christenheit einzulassen.

"Uebrigens", schrieb ber Raiser gleich in feinem erften Briefe, ben er nach ber Schlacht bei Mohacs an den König richtete und worin er namentlich über bruckende Geldnoth flagte, "rathe und bitte ich Euch, Euch nicht fo auf das Gerathewohl hin gegen die Turfen zu versuchen (que ne vous hazardez point contre les dicts Turcgs), sondern Euch lieber auf der Defensive zu halten, fodaß Ihr nur Das erhaltet und vertheidigt, was zu erhalten möglich ift, bis ich Guch die große Bulfe schicken kann, welche ich vorbereite; und dies foll fo bald wie möglich gefchehen. Bas Ihr mir aber über den mit den Turken abzuschließenden Waffenftillftand schreibt, fo febe ich wohl ein, daß Ihr beffen fehr nöthig habt, obgleich ich ficher glaube, daß Ihr Guch nur im außersten Kalle und wenn Ihr durch große und dringende Gefahren bagu gezwungen feid, barauf einlaffen merbet." 41)

Die ersten Schritte, welche König Ferdinand darauf hin that, um mit der Pforte zu weitern Verhandlungen in ein freundschaftliches Verhältniß zu treten, gehören in das erste Viertel des Jahres 1527. Das von dem Sultan damals für die Gefandten des Königs, die sich nach Konstantinopel begeben sollten, um zunächst wegen eines dreijährigen Waffenstillstandes zu unterhandeln, erbetene sichere Geleit wurde ohne Schwierigkeiten gewährt. Noch ehe jedoch der König davon Gebrauch machte, hatte

auch Zapolya, nachbem er von Ferdinand aus Dfen vertrieben und bei Tokan geschlagen worden war, die Hülfe und den Schuß des Sultans nachgesucht, und zwar mit dem besten Erfolge. Denn sein Unterhändler, der Pole Hieronymus Laszth, ein um diese Zeit viel genannter und namentlich mit den orientalischen Verhältnissen sehr vertrauter diplomatischer Agent, hatte, obgleich er sich nicht gerade des günstigsten Empfangs in Konstantinopel zu erfreuen gehabt, bereits im Februar 1528 ein förmliches Schuß- und Trußbundniß zwischen König Johann, wie sich Zapolya nannte, und dem Sultan zustande gebracht, welches natürlich gegen Niemand anders gerichtet sein konnte, als gegen König Ferdinand und den Kaiser.

Das anderte freilich die Lage der Dinge gewaltig. Die Gefandten, welche ber Ronig nun nach Ronftantinopel zu schicken sich beeilte, um soviel wie möglich den weitern Wirfungen jenes Bundniffes entgegenzutreten und feine Unsprüche auf ben ungeschmälerten Befit von Ungarn gehörig geltend zu machen, wurden zwar mit allen Ehren empfangen und zur feierlichen Audienz bes Großherrn zugelaffen; in der Sauptfache aber erlangten fie nichts. Denn anstatt die Rechte des Ronigs auf Ungarn anzuerkennen und fich zur Buruckgabe ber von den Domanen dort bereits besetzten Orte verstehen zu wollen, verlangte der ftolze, auf die Macht feines Berrn tropende Grofvegier Ibrahim im Gegentheil die fofortige Räumung des gangen Königreichs. "Will bein Berr Friede und gute Rachbarfchaft", blieb fein lettes Wort an den befturzten Gefandten Johann Soberdanacz, "fo fenne ich nur einen Weg bagu : er raume Buda und Ungarn, bann wollen wir mit ihm bes Weitern unterhandeln." Und diesem Bescheide fügte Suleiman in der dem Gesandten ertheilten Abschiedsaudienz selbst noch die untröstliche Drohung hinzu, er werde demnächst mit seiner ganzen Macht nach Ungarn kommen, um dem Könige die Festungen, welche er verlange, persönlich zu übersliesern; sinde er ihn nicht in Buda, so werde er ihn in Wien aufsuchen.  $^{42}$ )

Unglücklicherweise hatte damals schon König Ferdinand in der Nähe der Pforte auch unter den übrigen christlichen Mächten einflußreiche Gegner. Die Venetianer z. B. wußten es dahin zu bringen, daß seine Gesandten, nachdem sie bereits vom Sultan förmlich entlassen worden waren, noch volle fünf Monate zu Konstantinopel in strenger Haft zurückgehalten wurden; ein polnischer Gesandter führte bittere Veschwerden über die seindlichen Absichten des Königs gegen Polen; und auch König Franz I. hatte man, nicht ohne Grund, in Verdacht, daß er den Frieden zwischen Ferdinand und der Pforte auf jede Weise hintertrieben habe.

Wenigstens hielt es der Lettere für nöthig, sich gegen dergleichen Beschuldigungen in einer eigenen an die im Frühjahre 1528 zu Speier versammelten deutschen Reichstände gerichteten Denkschrift zu rechtsertigen. Man gebe ihm schuld, heißt es da, daß er die Ursache sei, daß der Friede zwischen König Ferdinand und dem Sultan nicht zustande gekommen, weil er darauf bestanden habe, mit in denselben eingeschlossen zu werden; König Ferdinand habe aber darauf nicht eingehen wollen, weil der Kaiser sich noch immer weigere, die sehr annehmbaren Bedingungen, welche er ihm für die Freilassung seiner als Geißeln zurückbehaltenen Söhne geboten, gutzuheißen;

man könne nicht leugnen, daß da der Sultan, welcher für einen heidnischen Fürsten gelte, in der That mehr Menschlichkeit bewiesen habe als der Kaiser, welcher ein christlicher Fürst sein wolle; im Uebrigen sei er noch immer bereit, mit den Ständen in Gemeinschaft gegen die Türsten auszuziehen; er werde, wenn es noththue, in Person an der Spiße seines Heeres im Felde erscheinen, welches mindestens 50,000 Mann Fusvolk und 2000 schwere Reiter zählen solle, ohne seine nicht unbeträchtliche Leibsgarde. 43)

Bis wie weit es Franz I. damit wirklich redlich meinte, ergibt sich am besten daraus, daß er gleichzeitig auch mit Zapolya in Unterhandlungen getreten war, welche noch in demselben Jahre, im October 1528, zum Abschluß jenes merkwürdigen Vertrags zwischen Beiden führte, dem zusolge Franz I. dem Woiwoden Schuß und Hülfe unter der Bedingung zusagte, daß seinem zweiten Sohne Heinrich, Herzog von Orleans, die Nachsolge auf dem Thron von Ungarn gesichert sein sollte, falls "König Johann" ohne männliche Nachkommen sterben würde. 44)

Auch zeigte es sich sogleich, was Europa und die Christenheit von dieser Seite zu erwarten habe, als der nuglückliche Ausgang der ersten Gesandtschaft König Ferdinand's die seindliche Stellung Destreichs und des Deutschen Neichs zur Pforte auf alle Zeiten entschieden hatte. Franz I. war niemals gesonnen und konnte es nicht sein, die Ansprüche des Hauses Destreich, nach welcher Seite hin sie auch gerichtet sein mochten, unter den Vorwande der Interessen der Christenheit im Allsgemeinen zu unterstüßen. Er theilte in dieser Hinsicht übrigens nur die Ansichten und Gesinnungen, welche in

biesem für die Gestaltung ber orientalischen Frage wichtigen Momente auch die Politik der übrigen Mächte beherrschten.

Bas that z. B. Benedig in diefer Beit ber Bedrangniß, wo man feiner Sulfe mehr wie je bedurft hatte? Es trieb, wie es Luther in feiner berben Beife geradezu nennt, in Konftantinopel "Berratherei", b. h. es ließ bem Sultan, mahrend er bereits wieder in Ungarn eingebrungen und gegen Wien im Anzuge mar, burch ben vertrauten Rathgeber des Grofveziers Ibrahim, den von der Signorie bestochenen Baftarben Luigi Gritti, Die Berficherung erneuern, daß ihr nichts mehr am Bergen liege, als mit ihm für immer in Frieden und Freundschaft gu leben; benn wie hatte die Signorie mit dem Grofheren brechen mogen, ba fich, wie Gasparo Contarini, ber venetianische Gefandte bei der Conferenz zu Bologna, im December 1529, gegen Papft Clemens VII. außerte, damals ichon ihr ganger Staat und das Befisthum ihrer Unterthanen, fogufagen, im Rachen beffelben befand. 45)

Und ebenso wenig war von der Husse bes Papstes etwas zu erwarten, welchem der Kaiser selbst, als Suleiman schon wieder an der Grenze von Ungarn stand, die Sache der Christenheit dringend empfahl. Aber es sehlte dem päpstlichen Stuhle damals sowol die materielle wie die moralische Macht, thätiger in die Bewegung Europas gegen die Feinde des christlichen Namens einzugreisen; Clemens VII. hatte weder Geld und Truppen, noch besaß er den Glauben und das Vertrauen der christlichen Welt in dem Grade, daß er im Stande gewesen wäre, auf die Richtung der Geister und den Verlauf der Dinge entscheidenden Einfluß zu gewinnen. 46)

König Ferbinand und der Kaiser sahen sich daher für jest nur wieder auf ihre eigenen Kräfte und, im äußersten Falle, auf die leidige Reichshülfe verwiesen. Inwieweit aber auf die letztere zu zählen war, haben wir bereits angedeutet; und wenn sich auch auf den Reichstagen der letzten Jahre, zu Eslingen (1526), Regensburg (1527) und Speier (1529), bei wachsenden Gefahren ein ernsterer Wille für die Türkensache zeigte, so war doch im Grunde noch immer wenig darauf zu rechnen, daß er sich im entscheidenden Momente auch durch die That bewähren werde.

Das mochte wol mit ber Sauptgrund fein, warum Ronig Ferdinand, mit feinem Bruder barüber einverftanden, im letten Augenblicke noch ben eitlen Berfuch machte, ben Frieden von dem gewaltigen Feinde felbft um ben Preis wenig ehrenvoller Bedingungen zu erkaufen. Damit begann jenes beillofe Suftem ber Bugeftanbniffe und ber Gelbfidemuthigung, welches Deffreich feitdem fo theuer zu stehen gekommen ift, weil es, indem es fortwährend feine Schwäche verrieth, ihm felbft in ben Augen feines barbarifchen Gegners alle politische Achtung benahm. In ben bem Gefandten bes Königs Ferbinand, Nikolaus Burischitsch, um die Mitte bes Jahres 1529 ertheilten Instructionen, womit er nach Konstantinopel eilen follte, um Gultan Guleiman von ben Grengen Deffreichs abzuhalten und zur Räumung Ungarns zu bewegen, finden wir baffelbe ichon vollständig entwickelt.

Den Waffenftillstand auf längere ober fürzere Frist wollte man in jedem Falle haben; ware er nicht mit Worten und Borstellungen zu erreichen, so follte Geld geboten werden; man wollte dem Großherrn felbst eine

"jährliche Pension" von 20,000 bis zu 100,000 Dukaten bieten, mogegen man im außerften Falle gar nicht abge= neigt war, auf die Burudgabe ber in Ungarn von ben Domanen befehten Restungen ganglich zu verzichten; baf man dabei den Berfuch machen wollte, auch ben Großvezier und die übrigen einflugreichen Burdentrager ber Pforte durch Geld zu gewinnen, mar naturlich und wenigstens consequent; erft wenn man damit nichts erreichen wurde, follte ber Gefandte ben Sultan burch Drohungen mit ber Macht bes Ronigs, bes Raifers und anderer driftlicher Fürften, namentlich des Königs von Frankreich, einzuschüchtern und fügfamer zu machen fuchen. 47) Bare aber auch bamals auf biefem Bege wirklich noch etwas zu erreichen gewesen, fo war es bamit nun boch zu fpat. Guleiman war mit feinem Beere ichon wieder bis Mohacs gelangt, als Jurischitsch noch nicht einmal die ungarische Grenze überschritten hatte. Nur die fehr bemuthig gehaltenen Briefe bes Ronigs an ben Gultan und ben Groffvezier, welche ber Gefandte bei fich führte, gelangten mahrscheinlich in ihre Sande, waren jedoch in keinem Kalle bazu gemacht, Suleiman aufzuhalten oder in feinem Entschluffe mankend zu machen. 48)

Nachdem Dfen am 8. Sept. 1529 nach kurzem erfolglosen Widerstande zum zweiten mal in seine Gewalt
gefallen war, stand seinem Zuge nach Wien nichts mehr
im Wege. Um 26. Sept. war die ganze Stadt von
allen Seiten von den Osmanen eingeschlossen, und Tags
darauf schlug Suleiman selbst seine Zelte auf den Höhen
bei dem Dorfe Simmering auf. So weit, scheint es,
mußte es kommen, ehe wenigstens die zunächstgelegenen

und am meisten bedrohten Länder wieder einmal an ernstliche Abwehr bachten. Böhmen brachte 30,000 Mann Fußvolk und 2000 Mann Neiterei, Mähren an 25,000 Mann auf, und auch die Neichstruppen blieben dieses mal wenigstens nicht ganz auß; 20,000 Mann Kerntruppen, unter dem Oberbefehle des Pfalzgrafen Philipp, Herzogs in Baiern, dem Stellvertreter des Neichsseldhauptmanns Pfalzgrafen Friedrich, die von 2000 Neitern unterstützt wurden, bilbeten die Besatung von Wien.

Man fennt nun den Berlauf und bas Ende biefer merkwürdigen erften Belagerung von Wien burch die Domanen. Man weiß, mit welcher Spannung bamals Die gange driftliche Belt dabin ihre Blicke richtete und wie der Ausgang diefer glanzenden That Aller Erwartungen übertraf. Niemand hatte in biefem fritischen Momente, in welchem allerdings Alles auf bem Spiele fand, den Muth mehr verloren als Konig Ferdinand. Bis zur letten Stunde qualte ihn ber Bedanke, baß Wien nicht mehr zu retten fei und Suleiman bort feine Winterquartiere aufschlagen werde. Unaufhörlich bestürmte er ben Raifer mit Briefen, er moge ihn boch wenigftens in diefer außersten Bedrangnif nicht verlaffen und die längst versprochene Sulfe an Geld und Truppen nun fo beschleunigen, daß sie noch zu rechter Zeit eintreffe; Wien fei fchon fo gut wie verloren, der befte Theil von Deft= reich fei kaum mehr zu retten; aber es handle fich jest fcon gar nicht mehr allein um ihn und feine Lande, es gelte die Sache ber gangen Chriftenheit, beren Saupt und Stuge ber Raifer fei. Roch am 15. Det., alfo nachdem Suleiman die Belagerung von Wien aufgegeben hatte, schrieb der Konig an feine Schwester Maria, die

verwitwete Königin von Ungarn: "Die Nachrichten von Wien her sind keineswegs beruhigend; die Dinge befinden sich bort nicht im besten Zustande; benn der Türke beeilt sich nach Kräften sein Ziel zu erreichen, und ich fürchte sehr, daß die Besagung der bedrängten Stadt sich nicht so lange wird halten können, die die erwartete Hülfe wird eingetroffen sein; sie wird zu spät kommen." 49)

Nur die bohmifchen und beutschen Gulfstruppen erreichten Wien noch gerade Beit genug, um wenigftens an der Berfolgung der unter unfaglichen Muhfeligkeiten abziehenden Domanen theilzunehmen. Wien und Deutschland waren nun allerdings gerettet; aber wie noch gang anders hatten fich die Dinge geftalten muffen und welche Wendung wurde die orientalische Frage genom= men haben, wenn man den Augenblick eines Giege, wie ihn die driftliche Welt in ihren Rampfen gegen die Domanen in ähnlicher Beife kaum ein zweites mal erlebt hat, fogleich zu weitern Unternehmungen, zu ent= fcheibenden Schlägen in Diefer Richtung hatte benugen wollen oder können? Dazu war aber eben die damalige Weltlage und die Gefinnung Derer nicht gemacht, welche berufen waren, fie zu beherrichen, namentlich des Konigs Ferdinand und des Raifers Rarl V.

Die eigentlichen Triebfebern ber damaligen orientalischen Politif der beiden fürstlichen Brüder lernen wir am besten theils aus ihren eigenen Briefen, theils vorzüglich aus der geheimen und vertraulichen Correspondenz kennen, welche Kaiser Karl in dieser Zeit mit seinem sehr klugen und einflußreichen Beichtvater, dem Cardinal-Bischof von Doma und Siquenza, Don Garcia de Loapsa, führte. König Ferdinand, welcher die feste Ueberzeugung hegte,

daß Sultan Suleiman gesonnen sei, gleich im nächsten Jahre zum zweiten mal vor Wien zu erscheinen, war anfangs, gleich nach bem Abzug der Dsmanen von dieser seiner Hauptstadt, allerdings wol entschlossen, seine Rüstungen wo nicht zum Angriff, doch zu erfolgreicher Abwehr in entsprechender Weise fortzusetzen; allein drückende Geldnoth und die misgünstige Stimmung unter seinen Truppen, die schon während der Belagerung von Wien nicht gehörig bezahlt worden waren, hinderten ihn, seine guten Vorsätze in dieser Beziehung sogleich mit der nöthigen Energie zu verwirklichen. 50)

Und auch Raifer Rarl, welcher damals mit einem Rufe in Stalien, mit bem andern in Deutschland ftand und fur ben Schut feiner italienifchen Befigungen, namentlich Reapels und Siciliens, gegen die Angriffe ber Demanen ebenfo beforgt mar, wie fur die Rettung feiner beutschen Lander, fam, ba er fich außer Stande fah, feinen Bruder mit den von ihm bringend verlangten Geldmit= teln zu unterftügen, bald zu ber Ueberzeugung, daß ein einigermaßen glimpflicher Friede mit bem Gultan ben Gefahren eines foftspieligen und in feinen Resultaten jedenfalls fehr zweifelhaften Kriegs bei weitem vorzuziehen fei. Rur munichte er babei noch möglichft ben Schein einer unzeitigen Nachgiebigkeit gegen bie Pforte zu vermeiden und hatte es am liebften gefehen, wenn man nicht burch eine offene, vor ben Augen ber gangen Welt abzusendende Gefandtichaft, fondern auf dem Bege geheimer Berftandigung mit bem Gultan gu bem ermunich= ten Ziele gelangt mare. In diefem Sinne fchrieb er gleich zu Unfang bes Jahres 1530 an feinen Bruber.

Da andere Fürften, heißt es g. B. in einem feiner

Briefe, welcher unterm 11. Jan. von Bologna aus datirt ift, weder die Macht noch den guten Willen hatten, ihn, ben König, gehörig zu unterftugen, ihre beiberfeitigen Streitfrafte aber allein faum binreichen, einem fo mächtigen Reinde, wie der Gultan fei, mit Erfolg die Spige zu bieten, und es nicht nur fcmer, fondern auch gefährlich mare, zu diesem 3mede noch bedeutende außerordentliche Ausgaben zu machen 51), fo fei es allerdings rathfam, auf einen Frieden oder Waffenstillstand einzugeben. Auf der andern Seite muffe man aber bedenken, daß alle Diejenigen, welche nicht einmal den Willen gehabt, etwas zu thun, fagen murben, fie hatten Bunderdinge (merveilles) ausführen wollen, und er, der König, habe nur Frieden gefchloffen, weil ihm die Gefahr am nachften fei; auch fonne es in ben Augen bes Gultans leicht als Schwäche gelten, wenn man ihm jest, wo er genöthigt gemefen, fich zurudzuziehen, Baffenftillftand biete; er werde glauben, man fei in großer Roth, neuen Muth bekommen und fogleich wieder zu ben Waffen greifen, mahrend es fonft feine Gewohnheit fei, nur alle drei Sahre gurudgufehren. Wenigftens murbe es gu empfehlen fein, fich damit nicht zu übereilen. Denn ber Papft fei eben im Begriff, einen Congreff von Bevollmächtigten der Fürsten abzuhalten, auf welchem er ihnen die Sache des heiligen Rrieges abermals bringend empfeh-Ien werde; man folle baher mindeftens abwarten, mas fie dafür zu thun entschloffen fein wurden, damit fie nicht etwa fagen konnten, auf ber einen Seite verlange man ihre Bulfe und auf der andern unterhandle man wegen des Friedens; auch wurde man bann etwas mehr Rlarheit darüber haben, wie sich die Dinge in Deutschland

gestalten burften. Am besten sei es baher, baß man bem Sultan, um keine Zeit zu verlieren, nur so unter ber Hand und ganz im Geheimen, nicht durch eine förmliche Botschaft, sondern mittels eines einfachen Agenten wissen lasse, der König wunsche aus freiem Antriebe und keines-wegs durch die Noth gezwungen (voluntairement plus que par force) seine Freundschaft, vorausgesest, daß er nichts verlange, was gegen die Christenheit oder einen ihrer Fürsten gerichtet sei. Eine solche geheime Sendung werde in keinem Falle irgendeinen Nachtheil bringen. 52)

König Ferdinand war aber darüber nun doch nicht ganz derselben Meinung mit dem Kaiser. Das koste nur wieder Zeit, ohne daß dadurch irgendetwas erreicht werden würde; man solle lieber sogleich eine förmliche Gesandtschaft abschicken, da wisse man wenigstens, woran man sei. 53) Darauf ging nun auch der Kaiser ein; und so wurde bereits im Februar 1530 beschlossen, den königlichen Nath Niklas Jurischitsch abermals als Friedensboten nach Konstantinopel zu schieken. Graf Joseph von Lamberg sollte ihm als Gehülse zur Seite stehen. Der beste Theil des Jahres verging aber, ehe diese Gesandten den Ort ihrer Bestimmung erreichten. Sie trasen erst am 17. Oct. in Konstantinopel ein.

Unterbeffen war auch Don Garcia, der Beichtvater, nicht mube geworden, dem Kaifer die Nothwendigkeit des Friedens mit den Türken einzureden, vorzüglich weil er der Meinung war, daß es dem Kaifer nur unter dieser Bedingung möglich sein werde, eine seiner Macht und Bürde entsprechende Stellung gegen die "Keger", die Protestanten, einzunehmen. Denn gegen diese "Geier" sei am Ende doch nur mit dem "Heilmittel der Gewalt" Sistorisches Taschenbuch. Dritte F. VII.

noch etwas auszurichten. "Eure Macht", schrieb er noch am 1. Det. an den Kaiser, "würde dazu ausreichen, wenn Ihr mit den Türken einen Vertrag und Frieden mit dem Woiwoden (Zapolya) schließen wolltet." Jedoch sollte dies auch nur auf eine Weise geschehen, daß die Ehre und das Ansehen des Königs und des Kaisers daburch nicht beeinträchtigt würden, namentlich durse man sich niemals und unter keiner Bedingung dazu verstehen, den Woiwoden als König von Ungarn anzuerkennen. 54)

Der ebenfo einfichtsvolle als leidenschaftliche Cardinal verfannte dabei aber feinesmegs die Schwierigfeit ber Lage, in welcher fich ber Raifer befand. Ginige Tage nach bem ebenerwähnten Briefe, am 8. Det., fchrieb er ihm, indem er ihm nachmals das "Seilmittel ber Gemalt" gegen die Lutheraner anempfahl: "Ich habe fie immer mit ben Communeros von Caftilien verglichen; fo lange wir ba ben Weg ber Milbe und mehr als gerechte Mittel versuchten, haben wir die Beit verloren ohne Frucht zu ernten, bis bag man bas gewiffe und beständige Mittel ergriff, welches ber Rrieg war. Dhne 3meifel hatte man auch in diefem Meere ber Schlechtigfeit nach diefem Pole hinfteuern muffen, aber die Umftanbe icheinen mir ichwierig; ein machtiger Feind, wie ber Turfe, und fein Diener, ber Woiwode, fteht an ber Thur; von dem Konige von Frankreich ift es nicht nur ungewiß, ob er Euch helfen, fondern ficher, daß er Guch entgegen fein wird, uneingebent aller Bermandtichaft und Berbruderung, und der Konig von England murbe bem Teufel gegen Gure Majeftat Sulfe leiften. Bei folden Sinderniffen weiß ich nicht, ob Ihr hinreichende Rraft haben werbet, um Leute ju guchtigen, welche fo bedeutend an Zahl und Stärke find, wie diese Lutheraner, benen außerdem noch sieben Schweizercantone, größere Reger als sie selber, ben Ruden beden." 55)

Bald fah fich aber biefer vertraute Rathgeber bes Raifers, ungeachtet feines Glaubenseifers, burch die Macht ber Berhaltniffe genothigt, in Betreff ber "Reger" weit gelindern und verfohnendern Unfichten Raum zu geben. Denn es maren, bas fah er fehr mohl ein, bei ber bamaligen Lage ber Dinge überhaupt nur zwei Källe moglich : entweder ein gesicherter und dauernder Friede mit ben Turfen, welcher ben Raifer in ben Stand fegen wurde, feine gange Macht gegen die Lutheraner zu richten, ober eine Ausfohnung mit den Lettern, um mit ihrer Bulfe Deftreich und Ungarn zu retten. Da aber jener, wie sich voraussehen ließ, eben nicht leicht zu er= warten und zu erzielen mar, fo wurde diefe eine politische Nothwendigkeit, welcher fich felbst die brennendsten religiofen Intereffen unterordnen mußten. Das mar ber Grundton, welchen Don Garcia bereits im Jahre 1530 bei allen feinen dem Raifer in Betreff ber orientalischen Frage ertheilten Rathschlägen beutlich genug hindurch= flingen ließ.

Schon im August wies er den Kaifer darauf hin, daß er vor Allem darauf bedacht sein musse, "ganz Deutschland dahinzubringen, daß sie Destreich und Ungarn gegen die Türken vertheidigen". Mit weit mehr Nachbruck kame er aber darauf zurück, als man gegen Ende des Jahres so ziemlich im Klaren darüber sein konnte, wie es mit den Verhandlungen in Konstantinopel stehe und welches ihr endliches Resultat sein werde. "Freislich", schrieb er da am 18. Nov. dem Kaiser, "wenn

Frieden mit ben Turken mare und ber Ronig von Frankreich thate, was er mußte, bann hatte Gure Majeftat feine Urfache, Diefen Regern zu gestatten, baf fie bie Furcht vor Euch verlieren, vielmehr fonntet Ihr ihnen Worte fagen, aus benen fie Guern gerechten Born und ben Unmuth entnehmen wurden, den Ihr gegen ihre Irthumer habt. Aber da der Turfe voller Macht ift und Die erften Staaten, die er angreifen wird, Guer und die Eures Bruders find, und nur Deutsche und feine andere Nation zum Widerstande genügen, ba ferner zu arg= wohnen ift, daß der König von Franfreich fich über alle Gure Muhen und Berlufte freue und Gure Bohlfahrt ihm Rummer mache, - aus biefen Grunden, wiederhole ich, moge fich Gure Majeftat mit gang Deutschland vertragen und fie leben laffen, wie fie wollen, ba Ihr fur Euch allein ihre Retereien nicht verbieten oder beilen fönnt."

Die Hauptsache sei, fügt er etwas später, im April 1531, indem er denselben Gegenstand berührte, hinzu, daß der Kaiser die Protesianten durch vernünftige Zugeständnisse für seine Zwecke zu gewinnen suche. "Inzwischen gewinnen sie Eure Majestät, mögen sie Reger oder Christen sein, zu Dienern; sie mögen erkennen, daß Eure Majestät ihnen, je nachdem sie Euch dienen, Gnaden erweist. Auf diese Art erhaltet Ihr Euch ihre Liebe und bringt sie dazu, Eurem Bruder zu dienen und sich dazu zu verstehen, im nächsten Jahre bei der Vertheidigung gegen die Türken zu helfen." 56)

Es liegt auf der Sand, daß diese weisen und verftändigen Rathschläge, welchen selbst der Papft seine Buftimmung nicht versagt zu haben scheint 57), zum guten

Theil eine natürliche Folge ber mislichen Wendung waren, welche die orientalischen Angelegenheiten abermals für den Ronig und ben Raifer zu nehmen brohten. Die Gefandtichaft vom Sahre 1530 hatte, obgleich fie, in Betracht bes Misgeschicks Guleiman's vor Wien, in Ronftantinopel mit etwas mehr Selbftvertrauen aufgetreten war und eine entschiedenere, fogar etwas brobende Sprache geführt hatte, ihren 3med ebenfo fehr verfehlt wie die frühern. Die Behauptung, daß jest alle Mächte ber Chriftenheit bereit feien, dem Ronige im Nothfall mit ansehnlicher Sulfe beizustehen, um, wie es in ben ben Gefandten ertheilten Inftructionen hieß, mit vereinten Rraften bie Schmach und ben Schaben zu rachen, Die fie feit fo langen Jahren von Seiten ber Domanen erbuldet, war zu wenig auf thatfächliche Wahrheit gegrunbet, um die Pforte irgendwie einschüchtern zu fonnen ober nachgiebiger zu machen; und auch die Borftellung, baß Ungarn bem Könige "nach göttlichen und menfch= lichen Rechten, fowie von wegen ber Sippfchaft und jure successionis" zufomme, mußte ohne alle Wirfung bleiben, weil Suleiman nun einmal biefes Reich nach bem Rechte des Rriegs und islamitifcher Befigergreifung als das feinige betrachtete und anerkannt wiffen wollte.

Das war ber Punkt, an welchem auch dieses mal alle Bemühungen der Gesandten scheiterten. Sie mußten sich überdies nur um so derbere und empfindlichere Wahrsheiten sagen lassen, da sie am Ende, als Alles schon verloren war, noch die Taktlosigkeit begingen, wieder mit ihren Geldanerbietungen herauszurücken, welche dem übersmüthigen Großvezier nur Gelegenheit gaben, der unermeßlichen Geldmacht des Sultans eine um so pomphaftere

Schilberung zu widmen. Auch blieb er dabei, daß es weder dem Kaiser noch dem König wirklich ernstlich um ben Frieden zu thun sei. Wäre dies der Fall, so würden Beide nicht ihre Rüftungen ungehindert fortsehen; der Kaiser solle nur erst wieder nach Spanien zurückkehren; denn solange er, des Sultans ärgster Feind, in des Königs Nähe weile, sei auch an einen guten und ehrlichen Frieden gar nicht zu denken. Er ging in seinem Uebermuthe sogar so weit, daß er die Gesandten, welche ihm nochmals von den bedeutenden Streitkräften des Kaisers sprachen, mit der Drohung entließ, er, der Kaiser, werde keinen langen Weg zu machen brauchen, um den Sultan aufzusuchen; denn dieser werde bald bei ihm sein, um ihm zu zeigen, wem eigentlich die Kaiserkrone gebühre. 58)

Die Runde von biefem unerfreulichen Ausgang einer Mission, von der man sich anfangs nicht wenig verfprochen zu haben icheint, mar fur Raifer und Konig freilich nur um fo entmuthigender, ba unterbeffen auch bie Berfuche, die der Konig gemacht hatte, feine Rechte auf Ungarn mit den Waffen in der Sand burchzuseben, nichts weniger als gludlich gewesen waren. Dfen war im December 1530 mehre Wochen vergeblich berannt worden, und um fich nur einigermaßen Rube zu ver-Schaffen, mußte ber Ronig fich um Diefelbe Beit gum Abfchluß eines einjährigen Baffenftillstandes mit Zapolna verstehen, welcher diesem den ruhigen Besit aller von ihm befesten Orte und Gebietstheile in Ungarn und Giebenburgen gewährleiftete. Auch war ber Raifer noch befonders von Luigi Grilti fchon vor Ausgang bes Jahres bavon in Renntniß gefest worden, bag ber Gultan feine

Müftungen zu Land und zu Wasser für ben nächsten Feldzug nach Ungarn in einem Umfange betreibe, wie man nie zuvor gesehen habe; er, ber Kaiser, solle daher das Unheil, welches abermals über die Christenheit hereinzubrechen brohe, dadurch abzuwenden suchen, daß er König Johann, dessen Sache der Sultan inun einmal zu der seinigen gemacht habe, im ungestörten Besitz von Ungarn belasse. 59)

König Ferdinand gerieth barüber in die außerfte Berzweiflung, welcher er in feinen Briefen an feinen faiferlichen Bruder aus diefer Zeit den lebendigften Ausdruck gab. Bas fei benn überhaupt noch für die Chriften= beit zu hoffen, wenn einmal Ungarn verloren fei, fchrieb er ihm noch im Marg 1531; bann feien gewiß auch bie Nachbarlander, Böhmen, Mähren, Schleffen, gang Deutschland und am Ende auch Stalien faum mehr gu retten; wie fei er im Stande, mit feinen fcmachen Streitfraften und feinem erschöpften Schape folder Gefahr allein bie Spige zu bieten, zumal ba bei der immer tiefer eindringenden Kirchenspaltung auch von der Reichshülfe nicht viel zu erwarten fei; nur burch bie Bereinigung aller Fürsten ber Chriftenheit zu gemeinschaftlicher Sulfe fei ba noch Rettung möglich; bem Raifer fomme es vor Allen zu, in diesem Sinne und zu diesem 3wecke feinen mächtigen Ginfluß geltend zu machen. 60)

Mit der Neichshülfe stand es aber jest allerdings noch nicht viel besser als in den frühern Jahren. Nach dem Plane, welchen der Neichskriegsrath im Jahre 1530 zu Augsburg entworfen hatte, wären zu einer dauernden und nachdrücklichen Türkenhülfe nicht weniger als 90,000 Mann, darunter 10,000 Mann schwere und

20,000 Mann leichte Reiterei, erfoderlich gewesen. Der Kaiser verlangte jest, um seine Foderungen nicht zu hoch zu stellen, nur 60,000 Mann, konnte aber nicht mehr erreichen als 40,000 Mann zu Fuß und 8000 Mann zu Pferd. Die zu Schmalkalben versammelten protestantischen Stände, welche der Kaiser noch besonders zur Türkenhülfe aufgesodert hatte, wollten sich ohnehin nicht eher zu irgendeiner Bewilligung verstehen, als bis ihnen wegen der schon wiederholt verlangten Sicherheit gegen die Angriffe des Reichösiscals in Glaubenssachen ein befriedigender Bescheid ertheilt worden sei. 61)

Natürlich richteten die beiden fürstlichen Bruder unter biefen Umftanden ihre Blicke wieder mehr wie je nach dem Auslande, vor Allem nach Frankreich. Un= geachtet alles innern Biderftrebens hielt ber Raifer und auch fein Beichtvater eine Berftandigung mit Konig Frang I. wegen des gemeinschaftlich zu führenden Türkenfrieges noch immer fur möglich. Bereits im Februar 1531, hatte er in diefer Soffnung Berrn de Praet in einer außerordentlichen Miffion an den König, den Auftrag ertheilt, in feinem Ramen die Sulfe beffelben gu diesem Zwede in Unspruch zu nehmen; er follte Gelb, Truppen oder Schiffe geben, jedoch die lettern nur unter der Bedingung, daß fie unter die Botmäßigkeit und bem Dberbefehle des Raifers fteben follten, wobei ihm wol nicht undeutlich zu verfteben gegeben worden fein mag, daß eine bloge Geldleiftung dem Raifer, welcher fich mit frangöfischem Rriegsvolk nicht gern etwas zu schaffen machen wollte, am angenehmsten fein werbe. 62)

Diese Zumuthung verdarb aber gleich vonvornherein die ganze Sache, weil Franz I., bei allem Bankel-

muth ein ritterlicher Charafter, es gewaltig übelnahm, daß man ihm dabei eine fo untergeordnete Rolle juge= bacht habe. Er trug fein Bedenken, fich gleich bamals in einem Schreiben, welches er an feinen Gefandten beim papftlichen Stuhle, Berrn be Dinteville, richtete, barüber bitter zu beflagen. Es fei fcon fonderbar genug, daß der Raiser und der Konig von Ungarn, hieß es darin, alle Schuld ber Unternehmungen bes Gultans gegen die Chriftenheit andern Fürsten aufburden wollten, mahrend es doch erwiesen fei, daß fie es nicht beffer hatten anfangen fonnen, ben Turten ins Land ju gieben als badurch, daß fie König Johann, welcher vom Papft und Raifer nur Recht verlangt habe, in ben Bann gethan und mit den Waffen in der Sand verfolgt hatten. Noch viel sonderbarer fande er es aber, daß man von ihm nur Geld und feine Truppen haben wolle; als ob es nicht hinlänglich bekannt fei, daß er und feine Borfahren ftets gewohnt gewesen, in Person und mit an= fehnlicher Beeresmacht im Felde zu erscheinen, fo oft es fich um den Kampf gegen die Ungläubigen zum Seile der Chriftenheit gehandelt habe. Er fei auch jest noch bereit, wenn es nöthig fein follte und ber Papft es wünsche, perfonlich mit 30,000 Mann zu Fuß, 3000 Mann Reiterei und dem erfoderlichen Geschüt in Stalien zu erscheinen; aber wegen ben Privatzanfereien Anderer, zumal Derer, welche die Urfache feien, daß fie herbeige= gezogen worden, mit ben Türken Rrieg anfangen zu wollen, dies fomme ihm gar nicht in ben Ginn. Wenn aber der Raifer blos deshalb fo große Furcht vor den Türken habe, weil er beforge, das Königreich Reapel zu verlieren, fo fei er bereit, daffelbe gang allein und auf

26\*\*

feine Kosten vier Jahre lang zu vertheidigen, sobald ihm ber Kaiser die Schuld erlassen wolle, die er ihm noch zu zahlen habe. Durch einen verständigen Vergleich mit König Johann, wozu er gern die Hand bieten wolle, könne ja übrigens der Kaiser und der König alle Gefahr abwenden, die abermals die Christenheit bedrohe. Wie er, der König aber zu antworten pflege, wenn man seine Ehre angreise, das wisse die ganze Welt. Für alle Fälle ersuche er jedoch den Papst, ihm abermals zur Bestreitung der Kosten der verlangten Hülfe, gleich andern Fürsten, die Erhebung einer Türkensteuer zu gesstatten. 63)

Den Raiser selbst würdigte damals Franz I., wie es Scheint, nicht einmal einer Antwort in Betreff ber Turfenfache. Denn in einem Schreiben an feinen Bruber vom 3. April 1531 flagt Jener bitter barüber, bag ber König fowol in Religionsfachen wie in Betreff bes Zurfenfrieges nur Lauheit und bofen Willen an den Tag lege und ihm beshalb noch nicht einmal bas Wort gegonnt habe. 64) Er ließ fich indeffen baburch nicht gang abschrecken, fondern wiederholte fogleich im Frühling des nächsten Sahres, 1532, als die Turkengefahr immer bringender wurde, ben Berfuch, Frang I. gu thatiger Theilnahme an bem heiligen Rriege zu bewegen. Er fei entschloffen, ließ er ihm diefes mal burch feinen Gefandten, herrn de Balancon, vorstellen, ben Rrieg gegen bie Ungläubigen mit allen ihm zugebote ftebenden Mitteln gu führen; bereits feien Reapel und Sicilien in guten Bertheidigungezustand verfest, feine Flotte mit 25,000 Mann Landtruppen am Bord liege für alle Falle bereit, und auch für eine tüchtige Landarmee fei vorzüglich burch bie zu gewärtigende Reichshülfe gesorgt; er wolle aber dieses große Werk nicht ohne seine, des Königs, Hülfe unternehmen; er rechne darauf, daß es auch von seiner Seite mit seinen Galeeren, einem angemessenen Truppencorps oder den boch wenigstens einem guten Stück Geld (quelque bonne pièce d'argent) unterstüßt werden würde; wolle der König persönlich an der Spise seiner Truppen erscheinen, so werde ihm dies nur angenehm sein; vor allem erwarte er aber eine bestimmte und schnelle Antwort. 65)

Darauf ließ Frang I. ben Raifer diefes mal nicht eben lange marten. Bon ber Landseite, gegen Deutsch= land bin, erflärte er fofort herrn be Balancon, fei nach feiner Meinung überhaupt wenig zu fürchten, weil diefes Land allein eine fo ftarte Macht aufbringen fonne, baß ber Türke, wenn er feine Baffen babin fehren wolle, nur Schmach und Schande bavon tragen werbe (que, si le Turcq y prend son chemin, il n'en pourra rapporter que honte et dommaige); jur See fonne er aber den Raifer nicht unterftugen, weil er feine Galeeren felbft brauche, um die Provence und Languedoc gegen die jeden Augenblick zu befürchtenden Angriffe Barbaroffa's zu becken; nichts bestoweniger sei er bagegen bereit, mit feiner gangen Macht, 3000 Mann feiner ftebenden Trup= pen, feinen Leibwachen und 50,000 Mann Miethvolfern, barunter 30,000 Deutschen und 20,000 Frangofen und Stalienern, nach Stalien zu kommen, fobald bie Türken dort einfallen wurden; bann wolle er auch einige Schiffe ftellen, und feine eigene Perfon zum Beile ber Chriftenheit gern preisgeben; niemals aber merbe er es geftatten, daß bei einem Unternehmen von folder Bichtigkeit fein Panier unter ben Befehlen eines Andern

siehe; da wolle er sowol von den Vortheilen wie von den zu etwartenden Rachtheilen nicht ausgeschlossen sein, und wo er und der Kaiser einmal ihre Heere zu gemeinschaftlichen Zwecken vereinigen würden, da werde wol jeder von ihnen wissen, welcher Plat ihm gebühre; im Uebrigen sei er völlig entschlossen, zum Heile der Christenheit Alles zu thun, was in seinen Kräften siehe, sowol persönlich als mit Hüsse seiner Freunde.

Es bedarf faum der Ermahnung, bag ber Raifer mit diefer Antwort des Königs nichts weniger als zufrieden war. Denn wenn Frang I. fich weigerte, ihm in Deutschland beizustehen, fo war ihm fein Anerbieten, feine Truppen nach Stalien schicken zu wollen, um fo verdächtiger, weil er darin nur einen Vorwand erblickte, fich abermals in Italien einzuschleichen, bort Unruben anzustiften und fich vielleicht Genuas und Mailands gu bemächtigen. Der Raifer mar bavon fo fest überzeugt, daß er bereits im Mai feinen Gefandten in der Schweis ben formlichen Auftrag ertheilte, er folle bei ber Tagfatung dahin zu wirfen suchen, daß fie die damals von bem Könige in ihrem Lande angeblich zum Zwecke bes Türkenkrieges betriebenen Werbungen nicht geftatte. Denn weit entfernt, diefe Truppen gegen die Ungläubigen gebrauchen zu wollen, führe er damit weiter nichts im Schilde, als fich abermals der Berrichaft Staliens gu bemächtigen, welches feiner Sulfe gegen die Turfen ohne= hin gar nicht bedürfe, ba, wie man auch dem Ronige fcon zu verfteben gegeben habe, Die Streitfrafte bes Papftes und ber übrigen Fürsten Staliens vollkommen ausreichen, diefes Land gegen bie Turfen gu fcugen und zu vertheidigen. 67)

Merkwürdigerweise maren ber Papft Clemens VII. und bas Cardinalscollegium in diefem Puntte mit bem Raifer gang Gines Sinnes. Denn in einer Sigung ber Cardinale, am 16. Mai 1532, in welcher die von Ronig Frang gebotene Sulfe gur Sprache gebracht murbe, fam man nach längern Berhandlungen barüber endlich gu bem Befchluffe, bag es aus benfelben Grunden, welche den Kaifer bestimmten, sie wo möglich abzulehnen, febr rathfam fei, fie lieber gurudgumeifen; im gunftigften Falle folle man fich barauf beschränken, ben Ronig ju veranlaffen, bag er nur einige feiner Galeeren ju bem papftlichen Geschwader ftogen laffe; benn bann habe man den doppelten Bortheil, daß die Seemacht gegen Die Turken um foviel ftarker werde, und man nichts mehr fur Genua zu fürchten habe, welches bes Schubes ber Flotte weiter nicht bedurfe. Der Cardinal von Doma, einer ber erbittertften Gegner bes Ronigs Frang, welcher diefer Sigung beiwohnte, beeilte fich, bem Raifer fogleich am folgenden Tage in einem Schreiben barüber Bericht zu erstatten, aus welchem wir diefe fur ben da= maligen Stand ber orientalischen Frage fo intereffanten Dinge am besten fennen lernen. 68)

Ging man nun barin, baß man glaubte, ber König von Frankreich sei mit Sultan Suleiman über einen gemeinschaftlichen und gleichzeitigen Angriff auf Italien schon völlig einverstanden, vielleicht zu weit 69), so ist es boch eine erwiesene Thatsache, daß er damals mit der Pforte in sehr freundschaftlichem Verkehr stand und seinen Einfluß in Konstantinopel vorzüglich dazu zu benugen suchte, den bereits beschlossenen Feldzug des Sultans gegen Ungarn und Deutschland, wo möglich, wie-

der ruckgängig zu machen, nicht sowol um die Waffen besselben nach Italien zu lenken, sondern weil er die sonderbare Meinung gesaßt zu haben scheint, der Kaiser wolle den Turkenkrieg vorzüglich als Mittel gebrauchen, die Protestanten auf seine Seite zu ziehen, während er eine solche Vermehrung seiner Macht und seines Einsstuffes auf sebe Weise zu verhindern wünschte.

Das war ber hauptzweck ber geheimen Senbung, womit er zu Anfang bes Jahres 1532 ben Spanier Untonio Rincon beauftragte. Rincon erreichte aber Ronftantinopel gar nicht mehr, fondern traf ben Gultan bereits auf dem Marsche nach Ungarn in feinem Lager bei Belgrad. Go gern er nun, erflarte ihm hier Guleiman, auch dem Bunfche des Königs entsprechen möchte, fo fei es bazu boch fchon zu fpat; benn wenn er jest noch umkehren wurde, konnte man ihm leicht nachfagen, er habe fich nur aus Furcht vor ber Dacht bes Konigs von Spanien, wie er ben Raifer nannte, zu diefem Ruckzug entschloffen, welcher eb enfo fehr feiner Chre wie feinem Intereffe zuwider fein murbe. Mit biefem Bescheibe mußte sich alfo Frang I., welcher furz vorher, im Jahre 1528, die Bestätigung ber alten Privilegien und Freiheiten ber frangofischen Raufleute in Megnpten und die erften Begunftigungen der Chriften in Berufalem erlangt hatte, biefes mal begnugen. Er verhielt sich, infolge beffelben, ruhig und Sultan Suleiman zog ohne Aufenthalt weiter nach Ungarn. 70)

Nicht glücklicher wie mit Frankreich, waren ber Raifer und ber Papft bei ihren Bemühungen, die Signorie von Benedig wieder einmal zu thätiger Theilnahme an bem Kriege gegen die Turken zu bewegen. Die Signorie, deren berechnende Politif der fluge Beichtvater bes Raifers um biefe Beit einmal fehr treffend baburch charafterifirt, daß er meint, fie habe nur immer das caftilifche Sprichwort vor Augen: "a rio vuelto ganancia de piscadores" 71) (wenn bas Baffer unruhig ift, gewinnen bie Fifcher), ober mit andern Worten, ihre Staatstunft beftebe eben barin, im Truben gu fifchen, die Signorie gab zwar ben Borftellungen bes Papftes und Raifers Gehör, wußte aber noch immer triftige Grunde aufzufinden, welche ihr die einmal befolgte Friebenspolitif jum Gefete machen. Noch herriche unter ben Mächten der Chriftenheit zu viel Zwietracht, als daß an eine gemeinschaftliche erfolgreiche Unternehmung berfelben gegen die Ungläubigen zu benfen fein fonne; fie allein aber fei viel zu schwach, um etwas gegen Diefen gewaltigen Feind zu magen; ihr Intereffe gebiete ihr nun einmal, fich mit ihm auf einem friedlichen guß zu erhalten; gleichwol liege ihr, wie von jeher, fo auch jest noch bas Beil ber Chriftenheit am Bergen, und fobalb nur ber Raifer und ber Papft eine angemeffene Seemacht aufgebracht haben wurden, werde fie nicht abgeneigt fein, fich ihr mit ihren Schiffen anzuschließen.

Die Signorie hielt es also, unter diesen Umständen, für das Klügste, ihre Flotte für alle Fälle in Bereitsschaft zu setzen, sonst aber ruhig den weitern Verlauf der Dinge abzuwarten. Und als dann im Sommer 1532 die kaiserliche Flotte, 40 Galeeren und eine Anzahl armirter Schiffe, sich unter dem Befehle des Seezhelben Andrea Doria, von Sicilien aus wirklich nach der Levante hin in Bewegung setzte, und der Kaiser die Signorie, welche ein Beobachtungsgeschwader von 60

Segeln bei Korfu liegen hatte, nochmals fragen ließ, ob sie etwa gesonnen sei, bei dem bevorstehenden Seefriege die Osmanen zu unterstüßen, erhielt er nur die kalte Antwort: Man sei fest entschlossen, mit ihm in Frieden und Freundschaft zu verbleiben, könne sich aber nicht veranlaßt sehen, um seinetwillen mit einem so mächtigen Feinde zu brechen, wie der Sultan sei. Auch schickte der venetianische Admiral, Vicenzo Capello, sofort eine seiner Galeeren nach Prevesa, wo damals die osmanische Flotte vor Anker lag, um ihrem Besehlshaber die Versicherung der Freundschaft der Republik zu erneuern und ihn um Schonung der Besitzungen ihrer Unterthanen zu bitten. 72)

Nichts war unter diefen Umftanden natürlicher, als daß die gange Laft des Landfrieges eigentlich nur wieder auf Konig Ferdinand guruckfiel. Denn felbft ber Raifer richtete jest fein Augenmerk fcon weit mehr auf ben Schut feiner Besitungen im Mittelmeere und eine nachbrudliche Führung bes Seefriegs, als bag er gefonnen gemefen mare, alle feine Streitfrafte gum Schute und zur Bertheidigung von Ungarn und Deutschland aufzubieten. Auch darin folgte er vorzüglich wieder dem Rathe feines Beichtvaters. Er durfe weder Muhe noch Roften fparen, fuchte ihn biefer fortwährend einzureben, um jest vor Allem Stalien zu fchuten; er muffe alle bedeutendern Safenplage in Reapel und Sicilien, wie namentlich Brindifi, in guten Bertheidigungezustand verfeben, in den dortigen Festungen farte Befahungen unterhalten und feine Flotte fo groß wie nur immer möglich machen; das fei das befte Mittel, die Turfen auch von Ungarn abzuhalten. 73)

In diefer lettern Beziehung taufchte fich ber in diefen verwickelten Berhältniffen fonft fehr hell febende Cardinal. Man war ichon in der zweiten Balfte bes Sahres 1531 gar nicht mehr im Zweifel, daß fich Gultan Guleiman burch bes Raifers Ruffungen gur Gee feinesmegs abhalten laffen werbe, feine Waffen abermals gegen Un= garn und Deutschland zu richten. Aber ebenfo fehr war man auch überzeugt, bag man faum im Stande fein werbe, ihm bort mit Erfolg entgegenzutreten. Der Raifer felbst theilte diese Beforgnif und billigte daher auch nur den Plan des Konigs, vorerft wieder einen Berfuch zu machen, die Gefahr burch friedlichen Bergleich mit bem Gultan abzuwenden. Er außerte fich in diefem Sinne namentlich in einem an ben König gerichteten Schreiben vom 25. Nov. 1531, das uns einen tiefen Blick in die Berhältniffe thun läßt, welche bamals die orientalische Polifif beider Monarchen bestimmte.

Er könne ben Plan des Königs, abermals Gefandte an den Sultan zu schicken, heißt es da, nur loben. Er halte es sogar für nöthig, daß dies so schnell wie mög-lich geschehe. Auch musse von den Gefandten Alles bis zur äußersten Grenze der Möglichkeit (jusqu'à l'extreme de possible), versucht werden, um einen friedlichen Bergleich zustande zu bringen, sobald nur das Interesse des rechten Glaubens und der gesammten Christenheit dadurch nicht beeinträchtigt werde. Denn auf der einen Seite sei die Person, die Berwegenheit (insolence) und die Macht des Gegners zu berücksichtigen, auf der andern musse man den Zustand bedenken, in welchem sich die Angelegenheiten der christlichen Welt

befinden. Nicht genug, daß man baran verzweifeln muffe, von Fürften und Gemeinschaften noch irgendeine Bulfe zu erhalten, habe man fogar zu befürchten, von ihnen angegriffen zu werben, mahrend ihre, bes Raifers und bes Königs, beiberfeitigen Angelegenheiten fo ichlimm beftellt feien, baß fie allein gar nicht im Stande fein wurden, den Rrieg gegen die Turken zu unternehmen und auszuhalten. Deshalb murbe es auch febr rathfam fein, fich mit ben Boiwoben zu verftandigen, wogu ber Konig von Stalien bereits feine Bermittelung angeboten habe. Denn nicht einmal von ben Fürften, welche etwas versprochen hatten, fei etwas zu erwar= ten; barüber fei man burch bie bereits gemachten Grfahrungen ichon gur Gnuge belehrt. Die Behnten g. B. wurden, wenn fie der Papft auch bewilligt habe, entweder den Fürsten verweigert oder zu ihren eigenen 3meden und Nußen (a leur particulier prossit ou a leur appetit) verwendet. Budem fei die gange Chriftenheit burch die ewigen Kriege und bie jungften Disernten ganglich verarmt und ausgefogen. Das Schlimmfte fei aber, daß die Burde und bas Ansehen bes Papftes fo ganglich gefunten fei, bag man völlig bamit Spott treibe, und überhaupt driftliche Liebe und Frommigfeit faum mehr zu finden feien. Er werde feinerfeits Alles thun, mas er zu thun im Stande fei, wenn es, nach vergeblichen Berfuchen, ben Frieden zu erhalten, wirklich gum Rriege fommen follte; boch burfe man fich nur im außerften Falle und bei unvermeiblicher Nothwendigkeit einer folden Gefahr aussehen, welche nicht nur ihnen und ihren Staaten, fondern ber gefammten Chriftenheit verhangnifivoll fein murbe, 74)

Leider fam diefer aute Rath des Raifers, welchen ber Ronig fich wohl zu Bergen nahm, nur etwas zu fpat. Die Gefandtichaft, welche ben Frieden guftande bringen und Guleiman in Konftantinopel gurudhalten follte, ber fonigliche Rammerer Graf Leonhard von Nogarola und der Bermalter bes Sofmarschallamts Joseph von Lamberg, verzögerte fich unbegreiflicherweife bis in ben Mai bes nachften Jahres (1532); fie hatte faum die Donau erreicht, als Guleiman an ber Spige feines Beeres, welches auf 200,000 Mann gefchätt murbe, fcon wieber bei Belgrad ftand! Die Gefandten mußten ihn alfo hier auffuchen. Aber welchen Empfang hatten fie ba gu gewärtigen! Bare es, felbft unter viel gunftigern Berhältniffen, jest wol noch möglich gewesen, Guleiman jum Abichluß eines einigermaßen erträglichen Friedens und infolge deffen zur Umtehr zu bewegen?

Und bennoch wollte man bieses mal in seinen Zugeständnissen wirklich, wie der Kaiser gerathen hatte, die zur äußersten Grenze des Möglichen gehen, namentlich in Betress des Hauptpunktes, der Abtretung von Ungarn. Wenn sie nicht mit Geld zu erlangen wäre — für ganz Ungarn bot man "eine Pension" von 100,000 Dukaten, die Hälfte für den Besitz der noch in den Händen des Königs befindlichen Städte und Landestheile —, so sollten die Gesandten ermächtigt sein, den Woiwoden für seine Lebenszeit und unter der Bedingung ihn als König von Ungarn anzuerkennen, daß er unverheirathet bleiben solle und nach seinem Ableden Alles, was zur Krone Ungarn gehöre, an das Haus Destreich zurücksalle, an welches auch die dahin die von Zapolya schon einmal gedotene Geldentschäbigung gezahlt werden sollte. 75)

Dergleichen Anerbietungen wurden indeffen fowol von dem Grofvegier wie von dem Sultan höchft ungnädig aufgenommen. Man wollte weder auf bas Gine noch auf das Andere eingehen. Richt einen Ruß durfe der Ronig, den namentlich ber Grofvezier "als ein flains Berl". wie es in dem Gefandtichaftsberichte heißt, wieder mit ber größten Geringschätzung behandelte, mehr in Ungarn haben, ehe überhaupt von einem Frieden die Rede fein fonne, und daß gar zwei Konige in Ungarn "haufen" follen, vielleicht ber eine zu Dfen, ber andere gu Gran, bas habe ebenfo wenig einen Ginn, wie bas Berlangen, daß der Woiwobe für eine Sache Entschädigung gablen folle, die gar nicht fein Eigenthum fei; benn Ungarn gehore nicht ihm, fondern bem Gultan. Ueberhaupt wollte man fich mit Konig Ferdinand, ben man faum als einen ebenbürtigen Reind betrachtet zu haben icheint, eigentlich gar nichts mehr zu schaffen machen; nur gegen den König von Spanien - anders nannte man ben Raifer noch nicht - follten die Waffen des Großheren gerichtet fein. Das gab Gultan Guleiman bem Ronige felbft in einem fehr fategorifchen Schreiben zu erkennen, womit er die Gefandten am 17. Juli in feinem Lager bei Effet entließ. "Längst schon", sagte er unter Anberm barin, "werben bie armen Chriften in Gurem Lande hintergangen, indem Ihr ihn einredet, fie follen wider die Türken ziehen; unter diefem Vorwandte entlockt Ihr ihnen alljährlich Geld; zu biefem 3mede werden oft Reichstage gehalten. Bift nun, daß ich beschloffen habe, nicht gegen Euch, fonbern gegen den Konig von Spanien zu ziehen. Er hat fich schon längst gerühmt, er wolle gegen die Turken ziehen; jest werde ich aber mit

Sottes Hulfe meine Heerscharen gegen ihn führen; hat er Muth, so wird er mich auf dem Schlachtfelbe erwarten, wo geschehen wird, was Gott wohlgefällig. Will er mich dort nicht erwarten, so schiede er meiner kaiserlichen Majestät Tribut. Euch dagegen verweigere ich den erbetenen Frieden, wenn Ihr es damit aufrichtig und redlich meint, soweit dies meine Ehre gestattet, nicht." 76)

Nichts war naturlicher als daß man, nach biefer Drohung, in dem Rriegsrathe bes Ronigs ber Meinung war, daß ber Sultan nun fogleich wieder auf Wien losgehen und bann von ba aus, wenn ber Schlag gegen diefe Sauptstadt gelungen, ohne weiteres in bas Berg Deutschlands eindringen werde. Dahin murde alfo Alles concentrirt, mas man schlagfertig ins Feld ftellen fonnte. Wien felbft mar von 12-15,000 Mann auß= erlefener Truppen vertheibigt, bas Reichsheer, welches fich im außersten Momente wider Erwarten gablreich eingefunden hatte, ftand nicht weit davon auf dem Zulmerfelbe, unter ben Befehlen bes Pfalzgrafen Friedrich, und auch der Raifer faumte nicht, feine Bulfstruppen aus Italien, Spanien und ben Niederlanden bagu ftogen zu laffen, fodaß man auf ein wohlgeruftetes Beer von mindeftens 80,000 Mann gablen fonnte, bei welchen fich diefes mal auch fcon eine von den Demanen am meiften gefürchtete ftattliche leichte Reiterei, 12-15,000 Mann Sufaren, befand. Bas hatte man bamit ausrichten fonnen, wenn man es verftanden hatte, die Bunft bes Augenblicks und das unerwartete Glück zu benuten, welches damals auf ben driftlichen Waffen ruhte!

Bis nach Wien, nicht einmal über bie Grenzen Ungarns, fam Suleiman gar nicht. Seine fo fehr gefürchtete Macht brach sich bekanntlich, bereits am 28. Aug., an ben Bollwerken ber kleinen Feste Güns, und ergoß sich dann in aufgelösten, aber nuglosen Verheerungszügen über die deutschen Nachbarländer, Destreich und Steiermark, wo Suleiman selbst sich noch vergeblich gegen Gräß versuchte. Anstatt nun da schnell vorzurücken, ihm einen empsindlichen Schlag zu versehen, und dann wenigstens Ungarn zu retten, was damals, wie König Ferdinand in einem Schreiben an seinen kaiserlichen Bruder vom 30. Oct. selbst eingesteht, so leicht gewesen wäre 77), ließ man es bei einigen nußlosen Plänkeleien mit der Nachhut der abziehenden Osmanen bewenden, und duldete es sogar, daß sie aus den Grenzsländern noch an die 30,000 Menschen als Sklaven hinwegschleppten.

Und warum? Weil man die schlecht, unregelmäßig ober gar nicht bezahlten Truppen nicht in feiner Gewalt hatte. Zuerft tumultuirten die Staliener, verfagten ben Dienft und liefen, unter felbftgemablten Sauptleuten, ohne Beiteres davon, eine entfesliche Geißel für alle Länder, welche fie in wilden Saufen burchzogen, um wieder nach Italien zu gelangen. Dann folgten die Reichstruppen, die unter feiner Bedingung über die ungarifche Grenze geben wollten. Bergeblich mandte fich ber Raifer felbft deshalb an ben Reichs-Dberfeldheren, ben Pfalzgrafen Friedrich. 78) Seine Sauptleute erflärten ihm geradezu, fie feien nicht gekommen, um Ungarn fur Ronig Ferdinand zu erobern, fondern um bie Turfen zu vertreiben und die Grenzen Deutschlands gu fchusen. Das fei nun erreicht; mas wolle man benn weiter? Geld, fie noch langer ju halten, hatte man

nicht; um daher noch ärgern Meutereien vorzubeugen, mußte man sie ruhig ziehen lassen. Der Raiser mußte froh sein, wenigstens die Spanier und etwa 5000 Deutsiche, welche feine Leibwache bildeten, noch länger bei sich behalten zu können. 79)

Batte bas faiferliche Gefchwaber nicht gleichzeitig einige Bortheile errungen, fo murbe man, unter biefen Umftanden, felbft jest faum von der Pforte einen glimpflichen Frieden erlangt haben. Aber bereits im Septem= ber, alfo furz nach bem Disgefchick Guleiman's vor Guns, nahm Andrea Doria fchnell nacheinander Roron, Patras und die beiden Felfenschlöffer am Gingange bes Meerbufens von Lepanto, wiegelte die driffliche Bevol= ferung in jenen Gegenden auf und verheerte bas Ruften= land namentlich in der Nahe von Korinth. Koron wollte nun zwar Suleiman - bas galt für einen Chrenpunkt - unter feiner Bedingung aufgeben, und es wurde auch, da es überhaupt schwer zu halten mar, bald geräumt; allein die Pforte zeigte fich bei bem gleich zu Un= fang bes Sahres 1553 eingeleiteten Friedensunterhand= lungen boch bei weitem fügfamer als früher.

Das für den Botschafter des Königs Hieronymus von Zara nöthige sichere Geleit wurde sofort gewährt, und auch wegen eines Waffenstillstandes, während welches der Friede verhandelt werden sollte, erhob man keine Schwierigkeiten. Ueber die Präliminarien dieses Friedens, zu deren Feststellung ein eigener osmanischer Bevollmächtigter nach Wien ging — überhaupt der erste, der dort erschien — wurde man bald einig. Der Streit um den Besit von Koron erschwerte nur einigermaßen den besinitiven Abschluß, weil die von Doria

dort zurückgelassene spanische Befatung ben Plat nicht gutwillig räumen wollte und es im Divan, wie gesagt, für eine Ehrensache galt, sich besselben wieder mit Waffengewalt zu bemächtigen. Noch ehe man jedoch dazu gelangte, war der Friede, vorzüglich durch Vermittelung des Luigi Gritti, des osmanischen Generalbevollmächtigten für Ungarn, wenigstens mit König Ferdinand zusstande gekommen.

Er follte nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt fein, fondern für immer, b. h. folange ihn namentlich Ronig Ferdinand beobachten wolle und werde, Gultigfeit haben; was der Ronig in Ungarn befige - bas war ein Sauptpunkt -, das folle er behalten, und fich im Uebrigen mit "König Johann" vergleichen, unter Bermittelung bes Luigi Gritti, welcher bagu mit ben nöthigen Vollmachten versehen werden wurde. Raifer Rarl wurde jedoch in den Frieden nicht mit aufgenommen, obgleich er feinen Geheimschreiber Cornelius Duplicius Schepper, noch besonders dahin inftruirt hatte, feine Intereffen in Ronftantinopel mahrzunehmen; es wurde diesem nur bedeutet, daß es dem Raifer unbenommen bleibe, wegen des mit ihm besonders abzuschließenden Friedens feine eigenen Gefandten nach Konftantinopel zu schicken ober beshalb mit Luigi Gritti in Unterhandlungen gu treten; bis bahin wolle man die Feindseligkeiten ruben laffen. Aber Koron wollte man auch nicht aufgeben. Es fiel, nachdem man es von Doria, wie man damals behaupten wollte, auf des Raifers Befehl, nur lau vertheibigt, furz nach dem Abschluffe des Friedens mit Ronig Ferbinand, in ber erften Salfte bes August, wieder in die Gewalt ber Demanen. 80)

Der Friede mit Deftreich vom Jahre 1533 bilbet, obaleich er keineswegs bazu gemacht mar, ihre Lösung bem Biele naherzubringen, boch in zweifacher Sinficht einen bedeutenden Moment in der Entwickelung der orientalischen Frage mahrend des 16. Sahrhunderts. Auf ber einen Seite gewann feitbem erft ber Seefrieg gegen Die Erweiterung der osmanischen Macht nach Beften hin an Umfang und nachhaltiger Wirkung, und auf ber andern trat die noch immerhin zweifelhafte und verdeckte orientalische Politik des Königs Frang I. nun doch offener zutage. Das Erfte hing genau mit ben Un= fichten und Planen zusammen, welche Raifer Rarl V. in Bezug auf die orientalischen Dinge und feine Stellung zum osmanischen Reiche hegte; bas Andere mar eine natürliche Kolge ber Art, wie der Raifer jene Anfichten und Plane geltend zu machen und zu verwirklichen suchte.

Mit dem Landkriege war es bem Kaifer bis dahin boch kein rechter Ernst gewesen. Der Schutz seiner Länder im Mittelmeere lag ihm mehr am Herzen wie die Nettung Ungarns, und ungeachtet der wiederholten Zussagen, daß er auch in dieser Nichtung die Sache der Christenheit nicht verlassen werde, hatte er seinen Bruder doch nur immer lau und spärlich unterstüßt. Er mußte sich darüber selbst von seinem Beichtvater derbe Dinge sagen lassen.

"Ich vermuthe", schrieb er ihm schon am Mittwoch nach Oftern 1532, als Suleiman im Anzuge gegen Ungarn war und die versprochene kaiserliche Hülfe noch immer auf sich warten ließ, "daß Gott Sistorisches Taichenbuch. Dritte & VII.

Gurer Majeftat jest Schlaf gibt, um auf bem furgeften Wege durch die Sand bes ungläubigen Inrannen die Gunden bes gangen driftlichen Bolts zu ftrafen. Diefe Bermuthung martert mich bis jum Tode; benn ich erinnere mich, bag wenn Gure Majestät eine menschliche Leidenschaft gehabt hat, fie feine andere mar, als ein zu lebhafter Bunich, Euch mit ben Turfen handgemein gu feben, und bei diefen fo fcwierigen Berke die Rraft Eures Muthes, fowie Eure Glaubenstugend und ben Dank zu zeigen, ben Ihr fur die vielen von Gott empfangenen Gnaden gegen ihn hegt. Wie ich nun febe, daß die Nachrichten von dem Ginfalle biefes gemeinfamen Feindes täglich an Rraft gewinnen, und man mir fagt, daß Eure Majeftat fich gar nicht zur Bertheidi= gung rufte, und thue, als wenn es hier in der Welt gar feine Türken gabe (que V. Md. ni hace aparejo de defensa ni demostracion de que hay Turcos en el mundo de aqui), da, gnäbiger Berr, beginne ich ju fürchten, daß wir den Simmel fo febr beleidiget haben, baf anzunehmen ift, es fomme Gure Sorglofiafeit und Eure Nichtachtung Deffen, woran fo vielgelegen ift, von oben. Ich flehe zu Gott, er moge Gurer Majeftat die Mugen öffnen, damit Ihr die Gefahr fehet, in der wir und alle befinden, er moge unfere Schuld vergeffen, da= mit burch Gure Dienstleiftung und Gure Tugend Die Christenheit gesichert und vertheidigt bleibe. " 81)

Und als nun boch bas Unerwartete gefchehen war und Gott die Sunden ber Welt nicht angesehen hatte, sondern mit seiner hulfe die Macht des Erbseindes vor Guns gebrochen worden war, da beeilte sich ber um den Ruhm und das Seelenheil des Kaifers so besorgte Die oriental. Frage im zweiten Statium ihrer Entwickelung. 627

Beichtvater, ihm nochmals die Sache der Christenheit auf das wärmste ans Herz zu legen.

"Man darf hoffen", fchrieb er ihm bereits am 5. Dct., "baß wenn Gure Majeftat in Wien mit einem Seere ift, fo groß wie unfere Borfahren niemals eins gefeben, daß Ihr bann baran benten werbet, etwas zu thun, wodurch die Chriftenheit für einige Sahre Frieden und ber König, Guer Bruder, Ruhe erhalte; barin wird bie Größe und der Edelfinn Gures Bergens hervorleuchten; benn wer Guch liebt, barf nach meinem Urtheil fich barüber nicht freuen, daß der Turke friedlich nach Saufe gurudgefehrt ift, nachbem er einen großen Theil Gures Eigenthums nach Belieben geplündert und verbrannt, und darin fo viele Monate geftanden hat, ohne daß ihm Jemand ein bofes Wort gefagt. Der Papft hat mich beauftragt, ich moge Gurer Majeftat in feinem Ramen fcreiben, Ihr durftet Euch nach feinem Urtheile nicht von bem Beere trennen, bis Ihr wenigftens Buda (Dfen) genommen; wenn bas gefchehen, murbe Siebenburgen gang Guer fein, und auf diefe Art murbe, wenn auch ber Turfe gurudfehrte, Gurer Majeftat ber Ruhm verbleiben, und der Feind mit Schanden guruckgeben. 3ch halte Gure Majeftat für fo weise und groffinnig, daß Ihr nicht zu thun unterlaffen werdet, mas zu Gurer Chre erfprieflich ift, wenn es auch fo theuer mare, baß Ihr barum eins Gurer Reiche verfaufen mußtet." 82)

Ganz besonders aber führte er ihm etwas später noch bas Schicksal Ungarns zu Gemuthe. "Ich bitte Eure Majestät", schrieb er ihm am 10. Dec., "schäßet die Lage Ungarns nicht gering; ein guter Erfolg dort ift

für Euer eigenes Neich von großem Nugen, und es ift flar, daß Eurem guten Bruder kein Fürst außer Eurer Majestät hilft. Denn wenn hier (zu Nom, wo der Beichtvater zurückgeblieben war, während der Kaiser in Deutschland verweilte) 20,000 Dukaten aufgetrieben werden sollen, so kostet das den Gesandten 20,000 Mühen. Das Gute aber ist, daß mit Dem, was Eure Majestät bei solchen Unternehmungen ausgibt, nicht nur Euer Name und zeitlicher Ruf wächst, sondern daß er auch Zinsen und Wucher bringt; denn es ist gewiß, daß Ihr für Eins das Tausendfache an Ruhm und Freuden im Himmel gewinnt und auch in dieser Welt centuplum accipietis." 83)

Wenn man nun die orientalische Politik, welche ber Raifer in Gemeinschaft mit feinem fonialichen Bruder nach dem Frieden vom Sahre 1533 befolgte, etwas fcharfer ins Auge faßt, durfte man freilich faum ju bem Schluffe berechtigt fein, daß diefe eindringlichen Borftellungen des Cardinal-Bifchofs von Doma in bem Geifte beffelben tiefer Burgel gefchlagen und am Ende die ermunschten Fruchte getragen haben. Denn die fürst= lichen Bruder maren jest um nichts mehr beforgt, als den allerdings noch fehr schwankenden und zweideutigen Bedingungen des Friedens durch eine befinitive Anordnung der betreffenden Berhaltniffe mehr fichere Gewähr und Saltbarteit fur die Butunft zu verschaffen, weit entfernt, dabei ihre Rechte und Ansprüche im Fall ber Noth auch mit ben Waffen geltend machen und burch= feben zu wollen.

Das war offenbar ber 3med ber gemeinschaftlichen Gefandtichaft, welche fogleich zu Anfange des Sahres

1534 nach Ronftantinopel abgefertigt murbe. Gie murbe abermals bem faiferlichen Geheimschreiber Cornelius Duplicius Schepper anvertraut, welcher von dem Raifer im Intereffe des für ihn besonders abzuschliegenden Friebens mit speciellen Inftructionen verfeben mar. Er glaubte da vorzüglich durch die Räumung von Koron viel gewonnen zu haben, gab fich große Duhe, fich megen bes Berfahrens gegen Konig Frang I. und ben Papft, welches ihm bei ber Pforte noch immer fehr übel angerechnet wurde, zu rechtfertigen, und legte befondern Nachdruck barauf, daß einmal der Gultan fich verpflichte, in feiner Beife die Lutheraner und fonfti= gen Reger zu unterftugen, und zweitens fich von Barbaroffa ganglich losfage, ober ihn wenigstens bei feinen Seeraubereien nicht mehr mit Schiffen, Mannschaften und Rriegsbedürfniffen unterftuge. Darauf hin wollte er fich zunächst zu einem einjährigen Waffenftillstand verfteben, mahrend beffen dann ein Friede auf Lebenszeit der Contrabenten mit einjähriger Rundigung, die inbeffen nicht in ben brei erften Sahren erfolgen burfe, abgeschloffen werden folle, und zwar unter Bermittelung bes Luigi Gritti, welcher auch zu biefem 3mede feine Sendung nach Ungarn möglichft befchleunigen möge.

König Ferdinand war in seiner Instruction im Wefentlichen mit diesen Punkten einverstanden, und legte für sich nur noch einiges Gewicht darauf, daß der Sultan weiter keine Hindernisse in den Weg legen wolle, wenn sich Zapolya doch noch herbeiließe, Ungarn freiwillig auf dem Wege des Vertrags abzutreten. 84)

Cornelius Schepper fand dieses mal in Ronftantinopel — er traf zu Ende April 1534 ein — ein sehr ungunftiges Terrain und wenig guten Willen. Gritti, an bessen Hullen Bulfe er bei seinen Verhandlungen besonders verwiesen war, hatte, von einer mächtigen Partei, an deren Spise der Pfortendolmetsch Junisbeg stand, verseindet und versolgt, fast allen Credit verloren; Ibrahim-Pascha war mit dem Heere in Persien, und Ajas-Pascha, welcher anstatt seiner die diplomatischen Geschäfte führte, glaubte durch schroffes, unlenksames Wesen nur seine Unfähigkeit zu bemänteln, welche ihn ohnehin zum Werkzeug der Parteien und einflusreichen Persönlichkeiten machte, eines Barbarossa, Junisbeg oder Mahmud Tschelehn, des Defterdars.

Much war Suleiman perfonlich im voraus gegen die gange Friedensunterhandlung eingenommen. In Bezug auf Ungarn war er hartnäckiger wie je zuvor; er wollte fein Saar breit von feinem früher ichon aufgeftellten Sage abweichen, daß biefes Reich fein Gigenthum und "Janus Rral" (Zapolya) nur fein Bermalter, fein Stlave fei, an bem fich Ferdinand nicht vergreifen durfe. Roron habe fur ihn gar feinen Werth, zumal da ber Raifer bas Gefchut und die Ginwohner hinweggeführt habe; dergleichen Caftelle habe er zu Taufenden; daß er fich aber in Bewegung auf Barbaroffa zu einer Zeit, wo er ihn ganglich in feine Dienste zog und an die Spige feiner Seemacht ftellte (zu Ende bes Jahres 1533) auf nichts einlaffen wollte und fonnte, versteht sich von felbst; von den Lutheranern und Regern war gar feine Rede.

Bubem kam Schepper, welcher sich aus Saß gegen Barbarossa zu bem eines kaiserlichen Bevollmächtigten sicherlich wenig würdigen Bubenftuck verleiten ließ, daß

er für einige Dukaten einen Meuchelmörder dang, welcher diesen großherrlichen Admiral fammt seiner Galeere in die Luft sprengen sollte, noch dadurch in eine schiefe Lage, daß er nicht mit hinlänglichen Bollmachten versehen war, oder auch nicht den Muth hatte, davon zum Nachtheile seines Herrn Gebrauch zu machen. Genug er richtete weiter nichts aus, als daß man ihm die Berssicherung ertheilte, Gritti werde nun unverzüglich nach Ungarn kommen, um die dort noch streitigen Verhältnisse zu ordnen; wolle der Kaiser Frieden haben, so solle er seine Unterhändler nach Konstantinopel schicken, jedoch mit gehörigen Bollmachten versehen. 85)

So war Alles noch in einer höchst lästigen Spannung, als eine zwar nicht außer aller Berechnung liegende, aber doch unerwartete Ratastrophe den Dingen eine für das Interesse des Königs und des Kaisers äußerst verhängnißvolle Wendung gab.

Gritti folgte Schepper, welcher zu Ende Juli 1534 wieder in Prag eintraf, fast auf dem Fuße. Er hatte aber kaum die Grenze Siebenbürgens überschritten, als er, dem der Ruf vorherging, daß er die Streitigkeiten der Ungarn nicht als Friedensbote, sondern mit der Gewalt des Schwertes schlichten werde, von dem gegen ihn empörten Völkern dieses Landes, den Sachsen und Szeklern, überfallen und auf Befehl ihres Führers, des Grafen Stephan Mailath, niedergemacht wurde.

Wer trug nun die Schuld dieses Mordes? In ben Augen Suleiman's natürlich zunächst Niemand anders als König Ferdinand, welcher sich beeilte, sie in besondern Schreiben an den Sultan und den Großwezier von sich ab und auf Zapolha zu wälzen. Er

brachte es wenigstens damit so weit, daß Suleiman Befehl ertheilte, die Sache an Ort und Stelle zu unterfuchen, eine sehr delicate Mission, zu welcher der ärgste Feind des Ermordeten, der Pfortendolmetsch Junisbeg, außersehen wurde. Es scheint, daß König Ferdinand diesen Umstand noch möglichst zu seinem Vortheil zu benugen wußte. Denn Leonhard Graf Nogarola, welcher beauftragt wurde, sich mit Junisbeg, welcher auch gegen gutangebrachte Geschenke keineswegs unempsindelich war — man war willens, ihm 1000 — 3000 Dukaten zusseließen zu lassen —, in Vernehmen zu segen, fand denselben bei weitem fügsamer, als man wol hätte erwarten sollen.

Er ließ fich nicht nur willig finden, die anberaumten Conferenzen von Pefith, wo der Konig Reibungen mit den Unhangern Bapolya's, ben Johanniften, wie man fie nannte, befürchtete, nach Gran zu überfiedeln , fonbern legte auch bei ben Berhandlungen, welche in ber erften Balfte des Octobers 1535 ftattfanden, eine ent= schieden feindselige Gefinnung gegen Zapolna und eine befto größere Freundlichkeit für Ronig Ferdinand an ben Tag. Er nahm gar feinen Anftand, Bapolna geradezu für ben Mörder Gritti's zu erklaren und bagegen bie Unsprüche bes Königs auf ben unbeschränkten Besit von Ungarn ale völlig begründet anzuerkennen, ohne fich inbeffen, flugermeife, in diefer Beziehung im Namen der Pforte zu bestimmten Busagen zu verfteben, die dem Ronig mit voreiligen Soffnungen hatten erfullen mogen. Um beften, meinte er fchlieflich, murben biefe Dinge in Ronftantinopel felbit in Ordnung gebracht werben; ber Ronig follte zu diefem 3mede nur wieder einen Bevollmächtigten hinschicken, dem er, Junisbeg, im Intereffe beffelben, redlich zur Seite ftehen werde. 86)

Damit kam man im Grunde und in der Hauptsache aber doch nicht weiter. Dieses trügerische Spiel mit nutlosen Sendungen hin und her, diese diplomatische Musterreiterei, bei der niemals etwas herauskam oder zu gewinnen gewesen wäre, war nun nachgerade lange genug getrieben worden, um einzusehen, was man davon zu halten und zu erwarten habe. Aber König Ferdinand ließ sich nothgedrungen doch verleiten es noch fortzusehen. Er schiefte wirklich, bereits zu Anfange des Jahres 1536, dem Junisbeg einen neuen Unterhändler in der Person des Johann Maria von Barziza nach, bessen Sendung ebenso unerquicklich und fruchtlos war, wie alle frühern.

Insofern fand Bargiga die Bufage bes Pfortendol= metschers freilich gerechtfertigt, als man ihn bedeutete, daß man mit Zapolna keineswegs fehr zufrieden fei er war mit bem ihn auferlegten Tribut um mehr als eine Million Dukaten im Rückstande — und ihn auch von der Betheiligung an dem Morde Gritti's nicht freisprechen wollte. Im Uebrigen aber ließ sich ber neue Grofvezier Ajas-Pafcha - Ibrahim-Pafcha mar furz vor Bargiga's Ankunft, am 15. Marg 1536, ermordet worben - auf gar nichts ein, weber in Bezug auf bie fortbauernden Berletungen bes Friedens durch bie un= aufhörlichen Uebergriffe ber osmanischen Statthalter an ben Grengen, namentlich von Slawonien, Rrogtien und Rrain, worüber ber Ronig bittere Beschwerde führte. noch wegen der Rechte und Ansprüche beffelben auf den Befit von Ungarn. Der Sultan, lautete bas unum=

ftößliche Ultimatum, womit Barziza nach nur furzem Aufenthalte Konftantinopel im Juli wieder verließ, werde feinerseits einen Gesandten an den König schicken, um ihm seine weitere Willensmeinung kundthun zu lassen. 87)

Ein folder Abgefandter ließ aber vergeblich auf fich warten, mahrend boch die Berhaltniffe an ben Grengen immer gespannter und brobender wurden und ein Bruch jeden Augenblick zu befürchten war. Somit glaubte fich aber König Ferdinand doch noch, unbeschadet feiner Chre, herablaffen zu durfen, daß er einen letten Berfuch machte, einen folchen Bruch durch eine abermalige Gendung abzuwenden. Wenigstens hatte er diefes mal an bem Freiherrn Frang von Sprinzenstein bagu ben rechten Mann gefunden; nicht etwa als ob diefer charafterfeste, offene und fehr flar febende Diplomat im Stande gewefen ware, die Dinge jum erwunschten Biele ju fuhren, fondern weil er bie mahre Lage ber Sache fogleich richtig burchschaute und anstatt ben König noch längere Beit mit trügerischen Soffnungen binguhalten, Muth genug befaß, benfelben unverholen gehörig baruber aufzuflären, wie es mit ber orientalischen Frage ftehe und wie fie zu löfen fei.

Er erreichte Konftantinopel im April 1537, konnte jeboch seinen Vorstellungen ebenso wenig, wie Barziza, weder bei dem Großvezier noch bei dem Sultan selbst wirksamen Eingang verschaffen. Gegen Zapolya war man freilich noch nichts weniger als freundlich gesinnt, man wollte ihn aber doch nicht ganz fallen lassen, weil man sich seiner noch zu weitern Zwecken bedienen wollte. In Betreff Ungarns blieb man bei den frühern Erklä-

rungen stehen, und die erneuerten Beschwerden wegen der Reibungen an den Grenzen nahm Suleiman persönlich um so übler auf, da er in Erfahrung gebracht hatte, daß der König nun auch wieder für alle Fälle seine Truppen in Bereitschaft halte. "Entspricht das wol dem Frieden", ließ er Sprinzenstein an, "daß der König, während er dich hierher schiekt, um den Frieden zu besestigen, selbst zuerst den Frieden bricht? Was soll sein Heer in Ungarn? Was Kasianer (des Königs Feldshauptmann) an den Grenzen?"

Ein längeres Verbleiben in Konstantinopel wurde Sprinzenstein, welcher dem Willen des Königs gemäß dort als stehender Bevollmächtigter seinen Wohnsit nehmen sollte, gar nicht gestattet. Es wurde ihm nur die Wahl zwischen strenger Haft oder sofortiger Abreise gelassen, und die letztere ihm noch besonders anempsohlen, weil dies der einzige Weg sei, den König von Dem, was vorgegangen sei, in Kenntniß zu sesen. Nach einem Aufenthalt von wenigen Wochen, am 9. Mai, verließ daher Sprinzenstein die osmanische Hauptstadt unverrichteter Sache wieder, traf aber erst nach Verlauf von zwei Monaten in Wien ein.

Das Resultat seiner Sendung faßte er kurz und bündig am Ende seines Berichts an den König, eines der besten, welche wir aus dieser ältern Zeit von östreichischen Diplomaten besißen, in dem wohlgemeinten Rathe zusammen: "Wenn Eure Majestät in dieser meiner Darlegung die sich widersprechenden und sozusagen trockenen Antworten (contradictoria et sicca, ut ita dieam, responsa) der Türken sorgfältig erwogen haben wird, so werdet Ihr in Eurer Weisheit leicht einsehen

und es für klug halten, daß man fernerhin nicht mehr Gesandte zum Hohne, sondern Armeen zur Rache nach der Türkei schicken muß" (non oratores ad irrisionem sed exercitus ad ultionem in Turciam esse mittendos). 88)

Wenn man nur auch ben Muth und die Mittel bazu gehabt hatte, diefen Rath fogleich zu befolgen! Das war nun aber feit dem Frieden von 1533 für eine nachdrücklichere und erfolgreichere Führung des Turfenfriegs nach biefer Seite bin gefcheben? Eigentlich fo aut wie gar nichts. Bon dem Raifer, welcher alle feine Rrafte, wie wir fogleich feben werben, auf ben Geefrieg manbte, mar nicht einmal eine Gelbunterftugung zu erlangen gemefen, obgleich ihn fein Bevollmächtigter in Wien, der Erzbischof von Lunden, noch im October 1534 beutlich zu machen fuchte, daß mit einer Rleinigfeit da der gesammten Chriftenheit große Dienfte geleiftet werden konnten, und auch Reapel und Sicilien, für welche Rarl V. Die meiften Beforgniffe gehegt zu haben scheint, durch nichts beffer geschütt werden murben, als badurch, bag man bie Streitfrafte bes Sultans in Ungarn beschäftige. 89)

Ueberdies wurde auch, wie es scheint, mit den für den Türkenkrieg bestimmten Geldern schlecht hausge-halten. Wenigstens erklärten die Stände von Desterreich, Tirol, Steiermark, Kärnten u. s. w., die immer den besten Willen gezeigt hatten, um diese Zeit einmal geradezu, sie würden nur dann wieder etwas bewilligen, wenn sie die Truppen sähen, denen sie ihren Sold selbst auszahlen könnten; Geld, welches in die Taschen der Hosseluck esten siehen serfchleudert werde, seien sie durchaus nicht mehr zu geben gesonnen. 90)

Und wenn man auch Gelb hatte, so fehlte es an tüchtigen, wohlbisciplinirten Truppen. Namentlich stanben damals die deutschen Kriegsvölker im allerschlechtesten Ruse. Der venetianische Gesandte bei Karl V., Bernardo Novagro, kann noch einige Jahre später kaum Worte sinden, das zügellose, unbändige Wesen deutscher Seere gehörig zu schildern.

"Bon diefen", fagt er geradezu, nachdem er die verfchiebenen Beftandtheile ber Urmee bes Raifers, Flamander, Staliener, Spanier, aufgegahlt, "find die Deutichen die schlechteften zum Dienste. Ihre Ruchlosigkeit ift faum zu glauben. Sie laftern nicht nur Gott, unfern Berrn, fondern auch den Nachften in Worten und Thaten. 3ch habe in dem Rriege mit Frankreich mit eigenen Augen gefehen, wie fie die Rirchen zu Pferdeftällen gemacht und die Bilder unfers gefreuzigten Erlofers verbrannten. Sie find ungehorfam, anmagend, beftandig trunken, und mit Ginem Worte gu nichts Gutem gu gebrauchen. Den Tob fürchten Diefe Leute freilich nicht, aber fie verstehen es nicht, im Rampfe die Vortheile mahr zu nehmen und bei der Eroberung der feften Plage die Gelegenheit zu ergreifen, wo es große Entschloffenheit, unbesiegbaren Duth und bedeutende Gemandheit des Rorpers gilt. Genug es find die fchlech= teften Truppen die man haben kann (la peggior gente che possa darsi). Sie find lau beim Angriff, führen eine Menge Gepad mit fich und wollen weder Sunger noch Durft ertragen. Aber ihren Gold verlangen fie immer zu der festgesetten Beit; und babei wollen ihre Sauptleute nur eine einzige Mufterung leiden, obgleich fie immer auf berfelben Bezahlung bis zu Ende bes Rriegs bestehen, wenn auch nur wenige von ihren Leuten bei den Fahnen aushalten." 91)

Daß es aber mit ben italienischen ober spanischen Söldnern um biese Zeit viel besser gestanden, durste, andern glaubwürdigen Zeugnissen zufolge, gewiß Niemand behaupten wollen. Um wenigstens für eine bessere Grenzvertheidigung zu sorgen, waren der Raiser und der König längst schon mit dem Plane umgegangen, die aus Rhodos vertriebenen Johanniterritter an die ungarische und deutsche Grenze zu versesen. Allein diese Tapfern scheinen dazu ebenso wenig Lust gehabt zu haben, wie ihnen die Idee des Papstes zugesagt haben mag, ihnen die von Kaiser Karl eroberte Feste Koron als Vorhut gegen die Feinde des christlichen Namens einzuräumen. 92)

Bon diefem lettern Plane war auch in bem Bertrage die Rede, welchen der Raifer am 24. Febr. 1533 mit Papft Clemens VII. jum 3wecke ber Berftartung feiner Seemacht im Mittelmeere zu Bologna abichloß. Außerdem, daß fich der Raifer da verpflichtete, beftandig 11 Dreiruderer in Bereitschaft zu halten, und ber Papft fich anheischig machte, deren mindeftens brei zu ftellen, wollte der lettere auch die Rhodifer veranlaffen, eine ihren Mitteln entsprechende Angahl von Schiffen zu ruften, und die übrigen Fürften der Chriftenheit, namentlich die des Deutschen Reichs, gu "bauernder Bulfe" (auxilium durabile) antreiben. 93) Seitbem war ber Seefrieg, wie gefagt, bas Sauptaugenmert bes Raifers, bem babei fein tapferer Abmiral Andrea Doria, welcher schon eimal ben fühnen Gebanken gehabt hatte, geradezu nach Konftantinopel zu fegeln und dort die feindliche Flotte aufzusuchen 94), mader zur Seite ftand.

Zwei Rücksichten bestimmten vor allem Raifer Karl, in Betreff seiner Stellung zum osmanischen Neiche bas meiste Gewicht auf die Erweiterung seiner Seemacht zu legen; einmal das bedeutende Wachsthum und das fühenere Hervortreten der osmanischen Flotte seitdem Barbarossa an der Spige derselben stand, und zweitens der Wunsch des Raisers, seine Herrschaft auf der Küste von Nordafrika mehr zu befestigen und weiter anszudehnen.

War ihm die Reftsegung bes Geerauberhauptmanns Chaireddin Barbaroffa in Algier (feit 1518) fchon langft ein Dorn im Muge gewesen, fo mußte er fich freilich jest, wo diefer verwegene und gluckliche Seeheld über bie gefammte Seemacht bes Gultans gebieten fonnte, um fo mehr überzeugen, daß fur ihn ber Seckrieg und ber Schut feiner Lander im Mittelmeere eine unabweisbare Nothwendigfeit und weit nöthiger geworden fei, als ber Rrieg zu Lande und die Rettung Ungarns. Auch hatte er auf die Berftarfung feiner Flotte in ber letten Beit nicht geringe Sorgfalt und fehr bedeutende Roften verwendet. Rabe an 300 Schiffe jeder Große lagen fegelfertig und vortrefflich ausgeruftet im Safen von Barcelona, und wenigstens fonnte er mit Sicherheit barauf rechnen, daß ihm der Papft fein Gefchwader, welches auf 10 Galeeren gebracht worden war, im Fall ber Noth zur Berfügung ftellen werde.

Dagegen war auf Benedig, welches zwar nicht nur feine Ruftungen in ausgedehnter Beise fortsete, sonbern auch die Befestigung seiner Besitungen in der Lewante mit großen Eifer betrieb, aber von seinem System bewaffneter Reutralität nicht abgehen wollte, vorerst nicht

zu rechnen; und am allerwenigsten ware wol von ben Bemuhungen bes Raifers, selbst König Franz I. in eine Waffengemeinschaft zur See hineinzuziehen, noch irgend ein Erfolg zu erwarten gewesen.

Denn ber König machte um biefe Beit aus feiner orientalifchen Politit, welche im Wefentlichen barauf binauslief, mit Bulfe ber Macht bes Gultans ben politi= fchen Uebergriffen bes Raifers im Beften Grengen gu feten und feine verjährten Unfpruche auf Mailand und Genua mit erwunschtem Erfolge geltend zu machen, gar fein Sehl mehr. Er war wenigstens offen genug, fich Darüber mit einer politischen Raivetat, Die ihres Gleichen fucht, gegen den venetianischen Gefandten an feinem Soflager, Marino Giuftiniano, fehr beutlich auszusprechen. "Ich leugne nicht", erklärte er ihm geradezu, "daß ich nicht wünschen follte, der Turke möchte zu großer Macht gelangen, nicht etwa um feines Bortheils willen, benn er ift immer ber Ungläubige und wir find Chriften, fondern um dem Raifer bedeutende Ausgaben gu verurfachen und mittels eines fo gewaltigen Feindes feine Macht zu verkleinern und den übrigen Fürften befto größere Sicherheit zu verschaffen. " 95)

Und als er so sprach, war er nicht nur schon mit Chaireddin in Berbindung getreten, um sich seines Beistandes namentlich gegen Genua zu versichern, sondern er machte auch den Bersuch, den Sultan selbst, welcher sich damals in Persien befand, soweit in sein Interesse zu ziehen, daß dieser seine Nückkehr aus Usien möglichst beschleunige, damit er den Krieg in Europa, gegen den Kaiser, mit desto mehr Nachdruck wieder aufnehmen könne. Und wenn er dies nicht wolle, so solle er einen

allgemeinen Frieden zu vermitteln suchen, in welchen auch Raifer Rarl mit aufgenommen werben fonne, jeboch nur unter ber Bedingung, baf er bem Ronige Mailand und Genua, fowie die Souveranetat über Flanbern und Artois überlaffen und Johann Zapolya als Ronig von Ungarn anerkennen murbe. Bebe ber Raifer barauf nicht ein, fo bleibe freilich feine Bahl; bann muffe man fich jum Rriege entschließen, den Niemand beffer führen könne als er, ber Ronig. Aber es fehle ihm bagu nur an ben nöthigen Geldmitteln, ba fein Schat durch die bedeutenden Ruffungen zu Land und gur See und bas schwere Lofegeld, welches er bem Raifer für die Freilaffung feiner Gohne habe gablen muffen, icon ganglich erichopft fei. Der Gultan muffe ihn baber mit einer Million Dufaten unterftugen, einer Summe, die ihn, bei bem glangenden Buftande feiner Finangen, gewiß nicht beschwerlich fallen durfte und in feinem Falle beffer angewendet werden fonne, wenn man ben 3med bedenke, ber eben fein anderer fei, als bie Macht des Raifers zu brechen, welcher nach der Alleinherrschaft der Welt ftrebe. Während er bann zu Lande in Stalien einbrechen wurde, folle Chairedbin mit feinen Schiffen die Infeln Sicilien und Sardinien angreifen.

Das war im Wesentlichen der Sinn und Inhalt der Inftructionen, welche Franz I. bereits im Februar 1534 Herrn de La Forêt ertheilte, welchen er mit einer halb offenen, halb geheimen Mission an Barbarossa und ben Sultan betraute. 96) Sie entsprach nun zwar für ihre nächsten Zwecke, die wir hier angedeutet haben, den geshegten Erwartungen nicht — denn Suleiman, den La Forêt in Asien aufsuchen mußte, wollte sich weder zu einer so

fortigen Wiederaufnahme des Kriegs in Europa, noch zu einer Subsidienzahlung von einer Million Dukaten verftehen —, allein sie brachte Franz 1. doch insofern einen sehr wesentlichen Bortheil als La Forêt, ein sehr gewandter Diplomat, im Januar 1536 jenen merkwürdigen ersten förmlichen Bertrag zwischen Frankreich und der Pforte zustande brachte, welcher nicht nur die politische Stellung beider Mächte zueinander regelte, sondern auch den Unterthanen des Königs bei ihrem Berkehr mit dem osmanischen Reiche die ersprießlichsten materiellen Bortheile sicherte und überhaupt die Grundlage aller fernern Beziehungen zwischen dem französischen Hose und dem Divan des Großherrn geblieben ist. 97)

Von allen diefen geheimen Machinationen und offenen Schritten bes Konigs war man naturlich am Soflager des Raifers schon bei guter Zeit zu wohl unterrichtet, als daß man ba nicht Alles hatte versuchen follen, fie noch möglichft zu hintertreiben. Darauf gingen vorzuglich die Beisungen hinaus, welche Karl V., der über die Treulofigfeit Frang' I. die bitterften Rlagen führte, bereits im Laufe bes Jahres 1534 feinem Gefandten am frangofischen Sofe, bem Grafen von Raffau, ertheilte. Er follte vor allem dahin ftreben, den Konig von feiner Berbindung mit Barbaroffa abzubringen und ibn zu einem Friebensvertrage mit bem Raifer zu bewegen, in welchem er fich im Gegentheil verpflichten follte, feine Schiffe mit ber Flotte bes Raifers gegen Barbaroffa gu vereinigen; je bringender und brobender gerade von biefer Seite die Gefahr fei, befto offener, fchneller und bestimmter muffe er fich erklaren, ob er auf die Abfichten bes Raifers eingehen, wie viel er Galeeren ftellen

und was er überhaupt noch zum Heile ber Christenheit thun wolle? 98)

Dabei sollte ihm der Gesandte vorzüglich vorhalten, daß er sich mit Barbarossa und dem Sultan durch befondere Gesandtschaften zum größten Nachtheil der Christenheit in freundlichen Verkehr gesest. Allein damit gab ihm der Kaiser nur Waffen in die Hand, welche er sofort gegen ihn selbst kehren konnte. Denn, meinte Franz I. darauf, in jedem Falle stehe es ihm doch ebenso gut zu, seine Bevollmächtigten an Barbarossa und den Großherrn zu schicken, wie der Kaiser und König Ferdinand dies schon längst gethan, und zwar ohne dem Papste oder irgendeinem andern Fürsten der Christenheit darüber das Wort zu gönnen.

Der Raifer nahm diefen Borwurf fo boch auf, baß er es für nothig hielt, sich deshalb bei dem Konige formlich zu rechtfertigen. Es fei ja eine allbekannte Sache, ließ er ihm burch feinen Gefandten fagen, und eine Menge glaubwürdiger Beugen, namentlich mehre Carbinale, fonnen bafur einstehen, bag er niemals ohne des Papftes Einwilligung Gefandte nach Konftantinopel geschickt habe; und mas zumal die beiden letten Genbungen Schepper's betreffe, fo feien fie von dem Papfte nicht nur gutgeheißen, sondern, als nothwendig und zwedmäßig, auch besonders belobt worden, weil es sich babei gar nicht blos um bas Intereffe bes Raifers, fondern um die Sache ber gangen Chriftenheit gehandelt habe. 99) Indeffen habe er, fügte er in einer etwas spätern Depefche, in welcher er auf die Sache gurudfam, hingu, gegen bas Ginverftandnig bes Ronigs mit bem Turfen und andern Ungläubigen gar nichts, er

werbe ihm weber widersprechen, noch es hindern, fobald es nur nicht der Christenheit und ihm zum Nachtheil gereichen würde. 100)

Gleichwol hielt es der Raifer für angemeffen, bas Benehmen bes Konigs, welcher in feinem Kalle feine Galeeren unter die Befehle des faiferlichen Admirals Undreas Daria geftellt wiffen wollte und fortwährend ben Berbacht hegte, daß ber Raifer es auf einen Sandftreich gegen feine Befigungen im fublichen Frankreich, namentlich Marfeille, abgesehen habe 101), auch noch vor ben deutschen Reichoftanden, bei benen fich Frang I. in einer damals überall verbreiteten Schrift zu rechtfertigen gesucht hatte, in das gehörige Licht zu fegen. Er that dies in einer an feinen Bevollmächtigten bei bem beutfchen Reichstag, ben Grafen de Reur, gerichteten Depesche vom 19. April 1535, worin er nochmals bas gange Berhalten bes Konigs in ber orientalischen Sache einer strengen Beurtheilung unterwarf und fich vorzüglich gegen die von jenem erhobene Beschuldigung vertheibigte, daß er nach der Universalmonarchie strebe. 102)

Noch furz vor seinem Zuge nach Tunis machte der Kaiser einen legten Versuch, den König zur Theilnahme an dem beworstehenden Kampfe gegen die Ungläubigen zu bewegen. Franz I. antwortete ihm aber auf das deshalb an ihn persönlich gerichtete Schreiben kurz und kalt, daß vor allem erst die Sache mit Mailand in Ordnung gebracht werden müsse, für welches er im Interesse seiner Kinder wenigstens eine angemessene Entschädigung in Anspruch zu nehmen genöthigt sei. 103).

Als nun aber Tunis noch im Laufe bes Sommers, am 21. Juli 1535, wirklich in die Gewalt bes Raifers

gefallen war, so konnte dies für Franz I. nur eine Auffoberung mehr sein, sich desto enger an die Pforte anzuschließen und die mit Barbarossa und dem Sultan längst verabredete Baffengemeinschaft endlich zur Wahrheit zu machen. In diesem Sinne wirkte namentlich Jean de La Forêt in Konstantinopel, welcher dort als erster stehender Gesandter des Königs zurückgeblieben war. Er wußte es durchzuseßen, daß Suleiman sich verpstichtete, mit seiner ganzen Macht zu Lande und zu Wasser Neapel anzugreisen, während sich der König anheischig machte, gleichzeitig mit 50,000 Mann in die Lombardei einzufallen und mit seinem Geschwader zu der osmanischen Flotte unter den Besehlen Chaireddin's zu stoßen.

Man weiß nun, wie die Dinge weiter verliefen. Frang I., welcher fich gulent noch bereiterklart hatte, auf die Borfchlage des Raifers einzugehen, wenn er ihm das Herzogthum Mailand überlaffen und fich zu einer Theilung der etwa gemeinschaftlich gemachten Eroberungen im osmanischen Reiche im Berhaltniß zu bem von beiden aufgewendeten Roften verfteben wolle 104), Frang I. befaß, da er zugleich auch feine Streitkräfte in der Picardie und in der Provence verwenden mußte, die Mittel gar nicht, feinen Berpflichtungen gegen die Pforte nachzukommen. Alles, was er thun konnte, war, daß er erft im Fruhjahre 1537 ein fleines Gefchwader unter ben Befehlen feines Admirals des Baron von St. Blancard, welcher uns über diefe Rreugfahrt felbft die intereffanteften Dit= theilungen hinterlaffen hat, nach ben Gemäffern ber Levante auslaufen ließ, um Barbaroffa bei feinen Unternehmungen im Megaifchen Meere zu unterftugen.

Dagegen hatte Suleiman, welcher die Lauheit und

bas zweideutige Wesen des Königs sehr übel aufnahm 105), die Sache seinerseits sogleich mit vollem Ernst betrieben. Er selbst war zu Anfang des genannten Jahres mit 200,000 Mann gegen Albanien hin aufgebrochen, mährend Chaireddin schon im Jahre vorher seine Streifzüge bis zu den Inseln Majorca und Minorca erstreckt, Bisterta an der afrikanischen Küste besetzt, Calabrien und Apulien gebrandschaft und von dort 10,000 Menschen hinweggeschleppt hatte.

Eine weit größere Ausbehnung, einen weit gefährlichern Charafter bekam bann ber Seekrieg gleich im nächsten Jahre baburch, baß auch Benedig, beffen blos beobachtende Stellung nicht länger haltbar war, und beffen Seemacht Barbarossa gar zu gern ganz vernichtet hätte, mit hineingezogen wurde. Man kennt den Berlauf und die Resultate dieses verhängnißvollen dreijährigen venetianischen Krieges. Er kam der Signorie, welche durch ihre falsche Friedenspolitik Alles retten zu können geglaubt hatte, noch theurer zu stehen wie alle frühern.

Korfu, gegen welches sich Suleiman selbst vergeblich versuchte, wurde zwar gerettet, bagegen gingen aber in ben beiben ersten Jahren die besten Besitzungen der Signorie in den griechischen Gewässern, fast alle zum Theil noch sehr blühenden Inseln des Archipel verloren; und was man hier zusesen mußte, konnte durch die sehr laue und zweideutige Unterstützung der Seemacht der Heiligen Liga, welche die Republik endlich mit dem Papste und dem Kaiser abgeschlossen hatte, wahrhaftig nicht wieder gewonnen werden. Der Zwiespalt unter den Flottenführern der drei vereinten Mächte, Andrea Doria, Marco Grimani und Capello, war ja so groß, daß man

sich vergeblich gegen bas nur schwach vertheidigte Prevesa im Golf von Lepanto versuchte und nicht einmal Castel Nuovo in Dalmatien halten konnte.

Und sowol dort, wie in Morea, wurden auch in dem Landfriege mit ungeheuern Opfern nur schwere Berluste erkauft. Im Frieden vom Jahre 1540 mußten, außer einigen Plägen in Dalmatien und fämmtlichen Inseln des Archipel, auch die zwei letten hochwichtigen Bestügungen der Signorie in Morea, Napoli di Nomania und Monembasia, aufgegeben und dazu noch 300,000 Dufaten Kriegskoften an die Pforte gezahlt werden.

Die Art, wie sich König Franz während der Dauer des venetianischen Krieges verhalten hatte, war indessen wenig geeignet gewesen, ihm das volle Bertrauen der Pforte zu gewinnen. Er hatte allerdings, zum größten Aergerniß der gesammten Christenheit, als Bundesgenosse bes Sultans seine Galeeren nach den Gewässern der Levante geschickt; allein der Baron von St.-Blancard, sein Admiral, hatte sich, doch wahrscheinlich infolge der ihm ertheilten Instructionen, jeder thätigen Theilnahme an den Unternehmungen Barbarossa's gegen die venetianischen Besitzungen sorgfältig enthalten. 106)

Und wenn auch der König den Beitritt zur Heiligen Liga entschieden abgelehnt hatte, so war er doch durch den kurz darauf, am 18. Juni 1538, zu Nizza abgesschlossenen zehnjährigen Waffenstillstand und die Zusammenkunft mit dem Kaiser zu Aigued-Morted (Juli 1538) zu diesem wieder in ein ziemlich freundschaftliches Vershältniß getreten, welches nicht ganz ohne Grund zu Konsstantinopel vielsachen Anstoß erregte. 107) Denn dort war neben den Religionsangelegenheiten auch die Türkensache

zwischen den beiden Monarchen auf eine Weise zur Sprache gekommen, welche den Gegnern des Königs in der Nähe des Diwans wol Vorwand genug leihen konnte, seine Gesinnungen und Absichten zu verdächtigen und in ein zweiselhaftes Licht zu versesen. <sup>108</sup>) Sein damaliger Gesandter in Konstantinopel, Antonio Nincon, kam dadurch in eine so schlimme Lage, daß er noch im März 1539 den König dringend darum anging, er möge durch eine bestimmte Erklärung dahin wirken, das tief erschütterte Vertrauen der Pforte wieder einigermaßen zu besessigen und wenigstens seinen guten Willen an den Tag legen. Denn sonst werde seine, des Gesandten, Stellung bald ganz unhaltbar werden. <sup>109</sup>)

Anstatt nun aber in diesem Sinne entschiedene Schritte zu thun, lud er im Gegentheil noch in bemfelben Sahre den Raifer ein, den Weg bei feiner bevorftebenden Reife nach ben Riederlanden über Paris zu nehmen, eine Ginladung, welcher der Raifer um fo lieber folgte, da er fich bavon auch für die orientalische Sache mefentlichen Gewinn versprechen mochte. 110) Dbgleich fie nun auch bei biefer Bufammenkunft beiber Monarchen - Rarl V. traf am 1. Jan. 1540 in Paris ein - nur fehr leife und obenhin berührt wurde, fo machte diefer freundliche Berkehr zwischen ihnen doch in Konftantinopel ben allerübelften Gindruck. Der Gultan mar über biefe Treulofigfeit ,, feines beften Freundes" in der That fo emport, daß er in der erften Aufwallung feines Borns willens war, Rincon ohne weiteres hinrichten zu laffen, und diefer die größte Roth hatte, ihn eines Beffern gu belehren und fein Leben zu retten. 111)

Bahrend mithin die orientalische Frage nach diefer

Seite hin in einem ziemlich zweiselhaften und unbefriebigenden Zustand verblieb, wie stand es da unterdessen
um die Verhältnisse in Ungarn, wo König Ferdinand,
ganz auf sich allein verwiesen, die Dinge einer endlichen
Entscheidung zuführen sollte? Wir haben sie da verlassen, wo Sprinzenstein ihm den weisen Nath ertheilt
hatte, er müsse nicht mehr Gesandte zum Hohne, sondern Armeen zur Nache nach der Türkei schicken. Aber
wie hätte König Ferdinand dieselben jest befolgen können,
nachdem noch während Sprinzenstein in Konstantinopel
verweilte, Kahianer bei Valpo jene schmachvolle Niederlage erlitten hatte, welche den besten Truppen des Königs den Untergang brachte und ihn selbst, gleichviel ob
verdient oder unverdient, das Opfer seines Misgeschicks
werden ließ? 112)

Es blieb bem Könige, ba bie Dinge nun einmal bis babin gefommen waren, gar feine Dahl. Er mußte fein Beil abermals in einer Gefandtichaft fuchen, beren traurige Resultate auch ein wenig geubter biplomatischer Scharfblick leicht voraussehen fonnte. Sieronnmus Laszen, welcher fich als politischer Ueberläufer aus bem Lager Bpaolna's dazu erboten hatte, versprach sich davon freilich nicht geringe Erfolge. Allein er fah fich in feinen Ermartungen gewaltig betrogen. Unftatt auf bie Buruckgabe Ungarns, mozu Laszky fich und bem Ronige fehr ftarte Soffnung gemacht hatte, auch nur im entfernteften einzugehen, verlangte Suleiman jest geradezu Tribut für ben dem Könige zu überlaffenden Untheil bes Landes; und ale bann Laszen mit neuen Berhaltungsbefehlen beshalb erft im Berbft 1540 gum zweiten male in Ronftantinopel eintraf, hatte ber am 21. Juli b. 3. erfolgte Siftorifdes Tafdenbuch. Dritte &. VII. 28

Tod Zapolya's die Lage der Sache nur um so verwickelter und hoffnungsloser gemacht.

Bare freilich jest ber früher abgeschloffene Bertrag, dem zufolge nach dem Ableben Zapolna's Ungarn und Siebenburgen an bas Saus Deftreich guruckfallen follten, gur Ausführung gekommen, fo mare die Löfung ber Frage fehr einfach gewefen. Allein Zapolna hatte fich, den Bestimmungen diefes Bertrags zuwider, noch in feinen alten Tagen mit ber Tochter bes Ronigs Sigis= mund August von Polen, Sfabella, verheirathet, und hinterließ einen nur erft neun Tage alten Sohn, für den fich fofort eine ftarte Partei erhob, welche naturlich ihre Sauptstüge in Konftantinopel fuchte und fand. Denn fie hatte fich, unter ber Leitung bes schlauen Bischofs von Grofwardein, Georg Uljeschewitsch, bekannter unter bem Namen bes Bruders Georg ober Martinuggi, beeilt, die Sache des verwaiften Konigssohns, welcher fie qugleich ein nationales Intereffe zu leihen verstand, der Pforte anempfohlen, und daß sich diese nicht weigerte, fich feiner anzunehmen und feine Rechte gegen König Ferdinand zu vertreten, verfteht fich von felbft.

Was hatte aber, unter diesen Umständen, Laszky zu erwarten, als er wieder in Konstantinopel eintraf, wo die Gesandten Martinuzzi's schon völlig Meister des Terrains waren? Man wollte ihm kaum mehr Gehör geben, machte ihm barüber, daß der König rüste und es namentlich auf Dsen abgesehen habe, die bittersten Vorwürse, warf ihn, als er sich und den König rechtsertigen wollte, ins Gesängniß, und erklärte dem Lehtern ohne weiteres den Krieg. "Hast du deinem Herrn", suhr Suleiman selbst Laszky noch in seiner lehten Audienz an,

"nicht gesagt, daß Ungarn mein Neich ist? — Wozu schickt er da ein Heer in dieses mein Neich; was willst du noch hier, und wo ist deine Ehre? — Dein Herr will Waffenstillstand, damit er während des Winters desto bequemer rüften und mich dann angreisen könne; aber hüte dich, der Sommer wird wiederkommen!"

Noch vom Kerker aus bot Laszky Alles auf, den ergurnten Ginn bes Gultans jum Beffern zu fehren. Er erbot fich, wenn man einen Waffenstillstand auf zwanzig oder auch nur auf zehn Sahre gemähren wolle, felbft nach Wien gurudgueilen und ben Ronig gu veranlaffen, daß er fofort feine Truppen von Dfen und aus Ungarn guruckziehe. Alles vergebens; jeder Schritt, den Laszky noch that, um der Pforte entgegenzukommen, fteigerte nur ihre unmäßigen Anfprüche. Um Ende wollte fie nicht einmal mehr etwas von dem Tribut hören, momit fich Laszen bereiterklärte für den Ronig den Befit von Ungarn zu erkaufen. "Und wenn bein Konig", lautete noch im Mai 1541 bas Ultimatum bes Großwefirs Lutfi Pascha, "jest auch eine Million Dukaten Tribut gablen wollte, murde ihm der Gultan Dfen und gang Ungarn niemals und unter feiner Bedingung mehr geben." Diefer kategorischen Antwort folgte Die form= liche Kriegserklärung an König Ferdinand auf bem Fuße. Sie mar vom 7. Juni, und lautete - wir wiederholen fie hier, weil fie die Lage am besten charafterisirt - im Wesentlichen wie folgt:

"Aus Guern Briefen habe ich entnommen, daß es Guer Bunsch ist, mit meiner Pforte in Frieden und Eintracht zu leben; aber Gure Thaten und Handlungen entsprechen Guern Worten nicht..... Ungarn ift mein

Eigenthum; bas weiß alle Welt und ift fo flar wie die Sonne am himmel..... Ich begreife mithin nicht, mit welchem Rechte ihr bewaffnete Beere nach Ungarn schicken durft. Es scheint mir in der That Guer Wille zu fein, daß alle Länder und Reiche der Chriftenbeit bem Untergange zugeführt und vernichtet werben follen. Daher habe ich mich jest, nach ber unermeflichen Gnade des allmächtigen Gottes, und zufolge feiner geheimnißvollen Rathschläge, denen ich vertraue, erhoben und große Ruffungen gemacht, und werde mich mit meinen unabfehbaren und gewaltigen Seerscharen nach jenen Landern begeben, um biefen Feldzug mit der größten Buth (cum maximo furore) zu verfolgen. Wollt Ihr also Eure Sande von diefem Reiche nicht abziehen und ift es Guer Wille und Gure Absicht, bort zu herrschen, fo thun wir Euch zu miffen, daß Ihr Guch gur Erhaltung und Bertheidigung Gurer Reiche und Befigungen ruften mußt. Dann wird ber Bille bes höchften und vortrefflichften Gottes gefchehen, und mas da fein wird, wird man feben, und Alles wird zutage treten. " 113)

Was hatte nun aber König Ferdinand diesen Heerscharen, welche Suleiman gegen ihn ins Feld führen wollte, entgegenzuseßen? Damit stand es in der That schlimmer wie je. Auf dem Neichstage zu Negensburg, von dem er vor allem jest die "eilende Hülfe" erwartete, und auf dem "des Türken blutdürstig Vornehmen, das Königreich Hungarn zu verderben und zu erobern und seinen Fuß auf die teutsche Nation zu sesen", ergreifend genug geschildert worden war, war man noch nicht einmal über die gewöhnlichen Zänkereien wegen der Wahl des "Obersten-Hauptmanns" und der übrigen Neichs-

friegsbeamten hinausgekommen, als Suleiman an ber Spige feiner heere schon wieder den ungarischen Boden betreten hatte. 114)

Dazu kam nun noch die leidige Religionsspaltung. Die protestantischen Stände, namentlich die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, die Herzöge Moris und Johann Ernst von Sachsen und der Landgraf von Hessen, welche zu gleicher Zeit zu Naumburg tagten, erklärten sich zwar zu einer tüchtigen, dauernden Hüsse bereit (mindestens 8000 Mann schwere, 15,000 Mann leichte Reiterei und 40,000 Mann Fusvolk auf drei Jahre); allein sie machten ihre Bewilligungen von einer vorläusigen Zusicherung wegen des Religionsfriedens auf 20, 15 oder wenigstens 10 Jahre abhängig; nur der Kurfürst von Brandenburg machte sich schließlich anheischig, auch ohne eine solche Zusicherung sein Theil zur Reichsbülfe zu stellen. 115)

Und als man gleich zu Anfang bes nächsten Jahres, 1542, angesichts der immer drohender werdenden Türkengefahr, sich zu Speier wirklich einmal soweit ermannte, daß man das Doppelte einer gewöhnlichen Neichshülfe (40,000 Mann Kufvolf und 8000 Mann Neiterei) bewilligte, konnte man wieder lange Zeit nicht über die Wahl des Neichskeldherrn einig werden. Denn in keinem Falle sollten die Neichskruppen unter dem Befehle des Königs stehen, und in Betreff der Wahl des Feldherrn theilte man sich in zwei Lager: die Einen wollten den Markgrafen Joachim von Brandenburg, die Andern den Landgrafen Philipp von Hessen. Gegen den Lestern erklärte sich die kaiserliche Partei, weil sie fürchtete, er möchte diese bedeutende Macht dann zu seinen Zwecken

misbrauchen. Sie trug den Sieg davon und Markgraf Joachim ward gewählt, obgleich man ihm gar nicht die Fähigkeit zutraute, ein folches Heer zu führen. 116) Und wenn er sie auch besessen hätte, so sehlten ihm nun wieder die nöthigen Mittel, den Krieg sogleich mit Nachbruck und Erfolg zu unternehmen, namentlich das Geld, worüber erst noch einmal besonders im August zu Nürnsberg verhandelt werden mußte! 117)

So blieb es mit dieser Reichshülfe immer ein übles Ding: Mangel an Einheit und Mistrauen unter den Führern, ein zügelloses und auffäßiges Kriegsvolk, und fein Geld, um es noch wenigstens damit im Zaume zu halten! Man wundere sich daher nicht über den traurigen Berlauf auch dieses Türkenkriegs.

Gleich im ersten Jahre 1541 waren des Königs Truppen, unter der Führung des alten, unentschloffenen Freiherrn Wilhelm von Roggendorf, mit Schimpf und Schande von Dfen gurudgeschlagen worden; im zweiten mußte Markgraf Joachim mit feinem Reichsheer nicht minder schimpflich, weil er den deutschen Landsfnechten ben Sturmfold nicht gahlen konnte, unverrichteter Sache von Pefth abziehen. Im britten Sahre fielen bann, Schlag auf Schlag, Balpo, Fünffirchen, Siklos, Tata, und die beiden wichtigen Festungen Gran und Stuhlweißenburg in die Gewalt ber Domanen. Die beiben Lettern waren, nachdem Guleiman ichon abgezogen mar, burch einen schnellen Schlag vielleicht noch zu retten gewefen; aber nun verfagten wieder die Truppen ben Dienft. Die Böhmen erklärten geradezu, fie feien blos ausgezogen, um ihre Grenzen zu vertheibigen, um feinen Preis wurden fie bie bereits über die Donau geschlagene Brücke überschreiten; benn wie leicht könne man biese hinter ihnen abbrechen und sie bann wider Willen hinführen, wohin man wolle! 118) Mit einem solchen Heere war sicherlich nichts anzufangen; es löste sich von selbst auf.

Nicht besser erging es enblich im vierten Jahre bes heillosen Krieges (1544), wo erst ber alte prächtige Königssiß Wiszigrad, bann eine Menge einzelner Schlösser und Burgen, Neograd, Hatwan, Dombovar, ferner Velika in Slavonien, Monoslo in Kroatien u. f. w. fast ohne Schwertstreich genommen wurden, Verluste, für welche vereinzelte kleine Siege der königlichen Truppen wahrhaftig keinen Ersaß bieten konnten.

Und hatte nur wenigstens ber gleichzeitig fortgeführte Seefrieg gunftigere Refultate geliefert! Bereits im Jahre 1541 unternahm Raifer Rarl V. feinen verunglückten Bug gegen Algier, und im folgenden Sahre mußte man es nun doch erleben, daß König Frang I., welcher mit dem Raifer wieder ganglich gebrochen und ihm bereits im Mai formlich den Rrieg erklart hatte, Die osmanische Flotte, unter Barbaroffa, nach den Ruften der Provence lockte, um mit ihn in Gemeinschaft Nizza in Afche zu legen. Dbgleich nun Barbaroffa von da aus eigentlich nichts mehr unternahm, fondern noch über ein Sahr, ber gangen Chriftenheit zum Mergerniß und dem Könige, der ihn erft burch bedeutende Geldzahlungen wieder zum Abzug bewegen fonnte, eine schwere Laft, thatlos im Safen von Toulon liegen blieb 119), fo ging boch damale nur ein Schrei des Entfepens über folche Schmach burch alle Länder der europäischen Chriftenheit, welcher felbft auf bem damals zu Speier verfammelten Reichstage ben lebhafteften Widerhalt fand.

"Nach meiner Meinung", schrieb gleich zu Anfang des Jahres 1544 ber Rurfürft Joachim von Brandenburg an ben papftlichen Legaten, Cardinal Farnefe, "mußte ber Papft fogleich und vor allem bem Könige von Franfreich den Tittel des Allerchriftlichsten benehmen; benn als Bruder und Bundesgenoffe bes Turfen hat er ihn durch foviel unfagliche Berbrechen und feine mehr -als punische Treulosigkeit (avec tant d'esnormes crimes et plus que punicque desloiaulté) im reichsten Mage verscherzt; biefer Tittel mußte einem Undern gegeben werden, welcher ihn durch entsprechende Sandlungen verdient hatte. Seine Beiligkeit follte im Berein mit bem Raifer, dem Römischen König und andern driftlichen Ronigen und Fürften, fowie mit allen Stanben bes Beiligen Römischen Reichs, ohne Berzug ihr Möglichftes thun, daß der Ronig von Frankreich fowol fur feine Bundesgenoffenschaft mit den Türken als auch bafur, daß er den Rrieg fo ungerechterweise geführt hat, die verbiente Strafe erhalte. Wir erbieten uns freiwillig und ohne Falfch in diefem Ginne mit Gifer bas Unferige zu thun, fobald es an der Zeit fein wird. " 120)

Der König Franz hatte sich nun zwar schon im Juli 1542 durch ein Manifest, und dann im Januar 1543 durch ein an den Reichstag zu Nürnberg gerichtetes Schreiben, worin er alle Schuld des Zwiespalts auf den Kaiser warf und ihm namentlich auch die damals großes Aufsehen erregende Ermordung seiner Gesandten, Rincon und Kaspar Fregoso, in der Lombardei (3. Juli 1541) geradezu zur Last legte, zu rechtsertigen gesucht 121); allein der Reichstag zu Speier vom Jahre 1544 glaubte der allgemeinen Entrüssung über des Kö-

nigs Benehmen boch ben gebührenben Ausbruck geben zu muffen. Er ließ die Gesandten, die er zu seiner abermaligen Rechtfertigung nach Speier schickte, gar nicht zu und stellte ihn als "Feind gemeiner Christen-heit" mit bem Türken selbst auf gleiche Linie.

"Dieweil man öffentlich befunden hat", heißt es in biefem Sinne im Reichstagsabschiebe vom 10. Juni 1544, "daß der König von Frankreich fich nicht allein mit bemelbem Feind, dem Turden, in Bundnif eingelaffen, fonder auch demfelben bergeftalt anhängig gemacht, baß er ihn wider gemeine Chriftenheit bewegt hat, baraus dem Reich Teutscher Nation und gemeiner Christenheit noch mehr verderblicher und unwiderbringlicher Schad entstehen möcht, so achten wir auch gedachten König von Frankreich nicht weniger, bann ben Türcken, für einen gemeinen Keind ber Chriffenheit zu halten, und bermegen gegen ihn, gleichwie gegen ben Türcken, mit thätlicher Sandlung und Straff zu handeln, und umb fo viel befto mehr, daß barob andere driftliche Potentaten Urfach schöpffen mögen, sich fünfftiglich folcher unchrift= lichen Sandlung zu enthalten. Und bemnach haben fich Churfürften, Fürften und Stande und der Abmefenden Rathe und Bottschafter entschloffen, fich gegen gemelden Ronig von Frankreich, nit allein mit Worten, fondern auch mit der That zu erklären." 122)

Man muß eingestehen, baß König Franz I. mit seiner zweibeutigen orientalischen Politik gegen bas Ende seines Lebens in eine ziemlich schiefe, kaum mehr haltbare Lage gekommen war. Auf ber einen Seite war sein Berbältniß zur Pforte durch den nuglosen Seezug Barbarossa's nach der Provence, der beide Theile unbefriedigt

gelaffen hatte, eher gespannter als freundlicher geworben, und auf der andern hatte er dadurch nun doch auch die ganze christliche Welt gegen sich in den Harnisch gebracht. Barbarossa behauptete, obgleich er so bedeutende Summen mit hinweggeschleppt hatte, er sei nicht gehörig bezahlt worden, und Franz I. hielt es sogar für nöthig, seinen Admiral, den Prieur von Capua, Leon Strozzi, mit nach Konstantinopel zu schieken, um den nachtheiligen Sinssüfterungen Barbarossa's bei der Pforte durch angemessene Erläuterungen entgegenzuarbeiten. Aber er erreichte, wie es scheint, seinen Zweck doch nur sehr unvollsfommen. Sein Verhältniß zu Sultan Suleiman blieb kalt und gemessen.

"Mit dem Türken", fo charakterifirt es der venetianifche Gefandte am frangofifchen Sofe, Marino de Cavalli, um diefe Beit, "fteht der Ronig, wie ich gewiß weiß, weber in freundschaftlichen noch in vertrauten Begiehungen; allein ba ber eine wie ber andere einfieht, bag es ihnen zuviel Nachtheil bringen wurde, wenn fie Unbern ihre Misstimmung entbeden wollten, fo verhehlen fie fie möglichft; boch gebrauchen fie einander, wenn es thunlich ift, bei ihren Unterhandlungen. Aber beide miffen wohl, daß fie einander, wenn fich die Gelegenheit bazu bote, icone Dinge anthun wurden, ohne alle Rudficht auf die Freundschaft, welche auch in Bahrheit gar nicht zwischen ihnen besteht." 123) Umsomehr mußte Frang I. baran liegen, fich mit bem Raifer und ber chriftlichen Welt wieder auf einen einigermaßen verfohn= lichen Fuß zu fegen.

War bazu bereits im Frieden zu Crespy (18. Sept. 1544) insofern ein erfter Schritt geschehen, als babei

wenigstens wieder einmal von gemeinschaftlichen Unternehmungen gegen das osmanische Reich die Rede gewesen war, so glaubte jest Franz I. sich am leichtesten dadurch aus seiner schlimmen Lage herausziehen zu können, daß er zwischen den kriegführenden Mächten, dem Kaiser und der Pforte, eine vermittelnde Stellung einnähme. Er erbot sich, seine Bemühungen zum Zwecke der Herstellung des Friedens oder wenigstens eines längern Waffenstillstandes mit denen der Gesandten des Kaisers und des Königs Ferdinand in Konstantinopel zu vereinigen.

Denn der Lettere hatte gleich nach dem unglucklichen Berlaufe des Feldzugs vom Jahre 1544 feine Bevollmächtigten, Maria Malvezzi und Nifolaus Sicco, babin gefchickt, um den Frieden, wenn auch unter weniger gunftigen Bedingungen, ju erlangen. Er wollte mit bem gegenwärtigen Befigftande in Ungarn, b. h. mit bem Berlufte aller feit brei Sahren von Guleiman gemachten Groberungen, Bufrieden fein und überdies noch für Das, mas man ihm laffen wurde, ein "jährliches Gefchenf", mit andern Worten einen Tribut von 10,000 Dukaten an den Großherrn und 3000 Dukaten an den Grofwesir gablen, mahrend die übrigen Besire mit je 1000 Dufaten abgefunden werden follten. Die Foderungen ber Pforte gingen aber naturlich weit höher hinauf; und das machte eben diefe unerquicklichen Berhandlungen, welche Sicco zum größten Theile vom Ge= fangnig aus fuhren mußte (er nennt feine Saft felbit durissimum carcerem) fehr schwierig und langwierig. Sicco hatte es aber doch ichon wenigstens dahin gebracht, daß ein Waffenftillstand von anderthalb Sahren bewilligt worden war, als die beiden Abgefandten des Raifers und

des Königs Franz ber Nieberlander Gerhard Beltwyk und Jean de Montluc, erft zu Ende des Jahres 1545 in Konftantinopel eintrafen, um mit Sicco vereint das Friedenswerk vollends zu Ende zu führen.

Nun gingen aber die Dinge keineswegs nach Wunsche, vorzüglich auch weil sich zwischen den genannten Diplomaten selbst sehr bald ein Zwiespalt der Meinungen und Ansichten offenbarte, welcher ein gemeinsames entschiedenes und kräftiges Auftreten von ihrer Seite, der Pforte gegenüber, kaum zuließ. Namentlich kam es gleich von vornherein zwischen dem Vertreter des Kaisers und dem Bevollmächtigten des Königs Franz zu sehr erheblichen Differenzen, welche selbst einen persönlichen Charakter annahmen und zu höchst unerfreulichen und gereizten Auseinandersegungen führten, durch welche in der Hauptsache nichts erreicht und gefördert werden konnte. 124)

Die Hauptschwierigkeit aber war, daß Franz I. selbst nur zu bald wieder andern Sinnes wurde, und zwar infolge des bereits am 8. Sept. 1545 erfolgten Todes seines Sohnes, des Herzogs von Orleans, welchem im Frieden von Crespy Mailand zugesagt worden war, womit nun Karl V. seinen eigenen Sohn Philipp belehnte. Natürlich suchte da Franz nicht nur den bereits eingeleiteten Frieden zwischen dem Kaiser und dem Sultan auf jede Weise zu hintertreiben, sondern bot auch Alles auf, abermals ein Waffenbundniß mit dem Lettern zustande zu bringen und ihn zu einem erneueten Angriffe auf Deutschland und Ungarn zu bewegen, während er sich selbst wieder gegen Italien versuchen würde.

Allein ehe er damit zum Ziele fam, ereilte ihn ber Tob (3. März 1547); und wenn auch fein Rachfolger,

Heinrich II., auf der von ihm betretenen Bahn fortzugehen entschlossen war, so zeigte doch Sultan Suleiman umsoweniger Lust, auf die Pläne und Vorstellungen seiner Gesandten einzugehen, da sich die Dinge in Deutschland für den Kaiser und seinen Bruder, vorzüglich nach der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547), deren Wichtigkeit man in Konstantinopel wohl zu würdigen wußte, weit günstiger stellten, als seine Feinde im Westen und Often erwartet haben mochten. Man eilte mithin von beiden Theilen zum endlichen Abschluß des fünssährigen Wassenstillstandes, über welchen man schon solange vergeblich verhandelt hatte, und welcher Destreich noch theuer genug zu siehen kam.

Denn König Ferdinand mußte sich die Erhöhung des "jährlichen Geschenks" bis auf 30,000 Dukaten gefallen lassen, ohne auch nur eine einzige von den Bestigungen zu retten, die er im letten Kriege verloren hatte. Kaiser Karl wurde mit in den am 19. Juni 1547 unterzeichneten Waffenstillstandsvertrag eingeschlossen; und dieselbe Gunst war auch das Einzige, was König Heinrich II. mit seinen fortgesetzten Machinationen, die Natiscation desselben zu hintertreiben, am Ende noch erreichte. Der Kaiser nahm ihn bereits am 1. Aug. zu Augsburg förmlich an, und zu Ende Septembers erfolgte ohne weitere Umstände zu Konstantinopel die Auswechsselung der betreffenden Natissicationen.

So hatte nun Destreich den Verlust bes besten Theils von Ungarn und das leidige Recht, einen stehenden Gesandten bei der Pforte zu halten, mit dem Tribute von 30,000 Dukaten bezahlt! Malvezzi war dieser erste Resident des zinspflichtigen Königs Ferdinand zu Konstantinopel. 125)

Man wird sich leicht überzeugen, daß der Waffenstillstand vom Jahre 1547 die Lösung der orientalischen Frage ebenso wenig zu einem befriedigenden Abschluß bringen konnte, wie der Friede vom Jahre 1533. Er war nur ein kurzer Ruhepunkt, nach welchem das Kriegsseuer mit desto größerer Heftigkeit wieder ausloderte und das trügerische Spiel mit nuglosen diplomatischen Verhandlungen auß neue begann. Und wie konnte es anders sein? — Welche Macht wäre im Stande gewesen, die so verwickelten Verhältnisse, wie sie dieser Wassenstillstand hinterließ, zu beherrschen und auf genüzgende Weise zu ordnen? Wie hätte man namentlich in Ungarn und Siebenbürgen, wo sich Alles so schröss, so seinem befriedigenden, dauernden Zustande gelangen sollen?

Selbst Raifer Rarl, welcher fich nach biefer Seite bin fo gern Rube und Frieden verschafft hatte, und noch im Rebruar 1548 Gultan Guleiman die Berficherung gab, daß ihm nichts mehr am Bergen liege, als ben beschworenen Waffenstillstand zu halten 126), hatte Augenblicke ber Bergweiflung, wo er Alles verloren gab. Er that in biefer Beziehung - bas muß man ihm nachrühmen einen tiefern Blid in die Butunft als feine Rathe, die ihn dadurch zu beruhigen suchten, daß fie ihm die Macht bes Sultans fo gering wie möglich barzuftellen bemüht waren. Er fah in diefen Dingen fehr flar und machte aus Dem, mas er befürchte, gar fein Behl. "Ich febe jest wohl ein", außerte er einmal, bereits im Sahr 1543, bei Gelegenheit feiner Busammenkunft mit Papft Paul III. ju Buffeto, gegen benfelben, "daß Gott will, wir follen Alle Turken werden, aber

Die oriental. Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung. 663

ich werde boch ber Legte fein, der fich bazu verftehen wird." 127)

Bas Ungarn im Befondern betraf, fo hegte ber Raifer freilich die zuversichtliche Soffnung, bag es feinen Bruder gelingen werbe, unter ber Gunft bes fünfjährigen Waffenftillstandes, und im Nothfalle mit ben Mitteln des Deutschen Reichs bort die Dinge am Ende boch noch zu einem befriedigenden Ausgange zu bringen. Er fprach fich in diesem Sinne namentlich in den feinem Sohne Philipp bereits im Januar 1548 von Augsburg aus ertheilten Inftructionen aus, indem er ausbrucklich bingufeste, baf er völlig außer Stand fei, ju biefem 3mede noch irgend Geldmittel aufzubringen, und feinem Sohne diefelbe Politik für den Fall feines Todes bringend anempfahl; benn er werde genug in feinen eigenen Lanbern, beren Rrafte unmöglich noch fernerhin zu biefen 3mede in Unfpruch genommen werden fonnten, und mit feinen ihm auffäßigen Nachbarn zu thun haben. Er hatte auch in ber letten Zeit feines Lebens in feinem Rampfe gegen die Ungläubigen vorzüglich nur ben Geefrieg im Muge, auf welchen er feinem Sohne in bem= felben politischen Testamente alle ihm zugebote ftebenben Rrafte und Mittel zu verwenden rieth. 128)

Aber wie viel konnte König Ferdinand damals, nach den Erfahrungen, die man in dieser Beziehung schon gemacht hatte, wol noch auf die Hulfe der deutschen Reichstände rechnen? Selbst die Protestanten waren zwar nach wie vor willens, die Turkensache mit ihren Mitteln zu unterstügen; allein sie knüpften ihre Hulfe immer noch an gewisse Bedingungen, die dem Könige und dem Kaiser meistens gar nicht annehmbar erschienen, weil sie gegen eine

Bu ftarte felbständige Betheiligung der protestantischen Reichsfürsten überhaupt entschiedenes Mistrauen hegten. Das mußte &. B. Rurfürst Moris von Sachsen im reichsten Mage erfahren.

Diefer erbot fich zu Anfange bes Jahres 1552 bem Ronig mit allen feinen Streitkräften gegen die Turken ju Sulfe ju eilen, verlangte aber nur, daß fein Gegner ber Kurfürst Johann Friedrich, folange noch am Sofe bes Raifers in Saft gehalten werde, als er von feinen Landen abwesend fein wurde. 129) Auch ging er mit bem Plane um, ju befferer Bertheidigung des Reichs gegen ben Erbfeind einen eigenen Sachfifchen Bund gu ftiften; bem Ronige miefiel ber Gebanke nicht, aber ber Raifer verwarf ihn. Und als nun Moris im Sahre 1552 mit feinen fleinen Beere, etwa 5000 Mann gu Fuß und 6000 Mann zu Pferd, wirklich nach Ungarn zog und fich namentlich durch die Befestigung von Raab um die Bertheidigung bes Landes ein fehr mefentliches Berdienst erwarb, begegnete ihm der König mit foviel Mistrauen, daß er voller Unmuth wieder heimzog, ehe er noch weiter etwas ausgerichtet hatte. Denn ber König mochte, wie er sich felbst in einem an Landgraf Philipp von Beffen gerichteten Schreiben außerte, ,, nicht Rath finden, noch ihm zulaffen, daß er dem Reind, wie er gern thun wolle, entgegenziehe." Da wollte er von dem "erbarmlichen Wefen in Sungarn" nichts mehr wiffen, gab es fo gut wie gang verloren, und fürchtete Alles felbft für Deutschland. 130)

Noch schwerer wie die Truppen waren aber die nothigen Geldmittel aufzutreiben. Denn es war nun schon bahin gekommen, bag Niemand mehr König Fer-

binand Geld vorschießen und barleihen wollte, selbst nicht gegen Verpfändung seiner Ländereien, weil man allgemein fürchtete, daß auch diese über lang oder kurz versloren gehen würden und folglich gar keine Sicherheit mehr bieten. <sup>131</sup>) Daher das ewige Drängen des Kösnigs an den Kaiser, er möge ihn in seiner Geldnoth helsen und wenigstens die Mandate wegen der im Deutschen Neiche auszuschreibenden Türkensteuer möglichst beschleunigen, als es nun wirklich wieder zum Kriege gestommen war. <sup>132</sup>)

Die nächste Beranlaffung zu dem fo balbigen Bieberausbruche diefes Rrieges gehört zu ben trübern und dunklern Punkten in der frühern Geschichte der orientalifchen Frage. Es ift nie gelungen, ben Schleier gang gu luften, mit welchem die zweideutige Rolle, ber Berrath und die Ermordung des Stadthalters von Siebenburgen, bes Bruders Georg oder Martinuggi, - eine ber ergreifendsten Episoben in diefer an tragischen Greigniffen fo reichen Beit - noch umbullt ift. Nur foviel ift außer 3weifel, daß Martinuggi, feiner Berrichfucht wegen mit der Pforte zerfallen, fich dem Konige in die Arme warf, ihm zu Rlaufenburg vertragemäßig bie Rrone Siebenburgens überreichte, und mit 'ihm vereint als erbitterifter und nicht unglucklicher Gegner ber D8manen auftrat, bann aber balb, angeblich weil er mit den lettern wieder in verratherifche Berbindung getreten, wie wenigstens allgemein geglaubt wurde, nicht ohne Wiffen bes Königs, als Opfer feiner ebenfo mankelmuthigen als herrschfüchtigen Politik fiel (1551).

Die verhängnifvollste Folge dieser Rataftrophe mar, daß nun die ganze Last bes Rriegs, welche bereits im

Jahre 1551 damit begonnen hatte, daß fich die Domanen, unter ber Rührung des fpater als Grofbegier breier Sultane fo berühmt gewordene Mohammed Cofolli, eines guten Theils von Giebenburgen bemächtigt hatten, auf den Ronig guruckfiel. Er war nichts weniger als glucklich, wenn auch einzelne glanzende Waffenthaten, wie die helbenmuthige Bertheibigung von Erlau (1552) andern Lichtpunkten in diefer trubfeligen Gefchichte ber Türkenkriege Konig Ferdinand's, der Rettung von Wien und Guns, murbig gur Seite fteben. Denn Temes= mar, Besgprim, Lippa und gang Siebenburgen, foweit es noch in ben Banden des Konigs war, gingen fogleich wieder im erften Sahre verloren, und Ferdinand beeilte fich baber, von dem Pafcha von Dfen einen fechomonatlichen Waffenftillftand zu erlangen, um in Konftantinopel nur fo ichnell wie möglich die Berhandlungen wegen Berftellung des Friedens wieder aufnehmen gu fönnen.

Er bekam dabei aber einen um so schlimmern Stand, da der gleichzeitige Verlauf des Seekriegs die Pforte in eine keineswegs günstige Stimmung zu verseßen geeignet war. Die traurige Lehre, welche Frankreich durch den kostspieligen und trosilosen Seezug Barbarossa's (er war kurz darauf im Jahre 1546 gestorben) nach der Provence erhalten hatte und welche der kluge venetianische Gesandte Marino de' Cavalli als ein warnendes Beispiel davon bezeichnen zu müssen glaubte, was man von dergleichen Hülfsleistungen der Ungländigen überhaupt zu gewärtigen habe 133), war an dem Nachfolger Franz' I., dem Könige Heinrich II., wirkungslos vorübergegangen. Es blieb die traditionelle orientalische Politik des frans

zösischen Hofs, daß die Macht des Kaisers vorzüglich mit Hulfe der osmanischen Flotte gebrochen werden muffe, und wenn es später auch nicht an einsichtsvollen französischen Staatsmännern und Diplomaten fehlte, welche von diesem Bündniß mit der Pforte nicht weit und sogar einen gänzlichen Bruch mit derselben für viel empfehlenswerther hielten, so blieben doch vorerst die französischen Ausbegereien in diesem Sinne im Divan noch an der Tagesordnung. Und wenigstens nicht ganz ohne Erfolg.

Satte Rarl V. bereits im Jahre 1550 Afrifia oder Mehbeje an der nordafrikanischen Rufte hinweggenommen, fo gingen bagegen in den nachften Sahren, abgefeben von den fleinern Streifzugen ber osmanischen Flotte nach den italienischen Ruftenlandern und den Balearischen Infeln, Tripolis (1551), Baftia auf Corfica (1533), Bubichia (1554), Dran (1555), Benefert un= weit Tunis (1556) und, nach einigen unerheblichen Geezügen in ben brei folgenden Sahren, endlich auch bas faum erft mit unverhaltnigmäßigen Unftrengungen ber vereinten chriftlichen Flotte eroberte und wegen feiner Lage so wichtige Dicherbe (1560) verloren. Was war da wol von den abermals so unerquicklichen und lang= wierigen Friedensverhandlungen zu erwarten, welche bereits im Jahre 1553 von den Bevollmächtigten des Ronigs, Antonius Berantius und Frang Ban, begonnen, erst nach Verlauf von fast zehn Sahren durch den tief= blickenden und gewandten Niederlander Busbeck im Sahre 1562 jum Biele geführt murben?

Wir fonnen und wollen fie hier nicht ind Gingelne verfolgen, und erinnern blod baran, bag, mahrend ber

Landfrieg, wenn auch etwas lauer, aber zum entschiebenen Nachtheil bes Ronigs fortgeführt murbe - im Sahre 1558 ging noch Tata, unweit Komorn, verloren -Busbeck fortwährend und überall noch mit ben frangofchen Intriquen zu fampfen hatte, welche alle feine Schritte burchkreugten. Erft als Frankreiche Ginfluß im Divan, vorzüglich infolge bes am 3. April 1559 gu Château-Cambresis zwischen Seinrich II. und Philipp II. abgeschloffenen Friedens, zu finten begann, befam Busbed ein gunftigeres Terrain und freiern Spielraum. Und was ba nun überhaupt noch zu erreichen mar, bas fonnte ficherlich Niemand beffer burchfegen als Diefer hellsehende Ropf, welcher unter biefen schwierigen Berhältniffen Reftigkeit bes Charafters fo wohl mit diplomatischer Kügsamkeit zu vereinigen wußte. Aber es mar, bei ber bamaligen Lage ber Dinge, eben nicht fonderlich viel zu erreichen.

Der Friede sollte für die nächsten acht Jahre volle Gültigkeit haben; der Kaiser hat nicht nur nach wie vor jährlich 30,000 Dukaten an die Pforte zu entrichten, sondern zahlt auch noch nachträglich den seit zwei Jahren rückständigen Tribut; dagegen will sich der Sultan mit dem Sohne des Königs Johann (Zapolya) während der Dauer dieses Friedens in keinerlei Bündniß einlassen und ihn im Gegentheil von jeder seindlichen Handlung gegen dessen Gebiet und Unterthanen abhalten. Beide Theile verbleiben im ruhigen Besitze Dessen, was gegenwärtig ihr Eigenthum ist, und Streitigkeiten wegen zweiselhaften Besitzstandes werden erst nach Ablauf des Friedens geschlichtet; die Festungen an der ungarischen Grenze dürsen wiederhergestellt und in Bers

theibigungszustand erhalten werden; die Gesandten, Bevollmächtigten und Geschäftsträger des Kaisers bei der Pforte sollen nicht nur auf ihrer Hin = und Herreise im osmanischen Reiche in keiner Weise belästigt, sondern auch mit der ihnen gebührenden Achtung und Freundlichkeit empfangen und behandelt werden und ermächtigt sein, sich ihre eigenen Dolmetscher zu halten; Streitigkeiten zwischen den beiderseitigen Unterthanen werden durch von beiden Theilen zu ernennende Schiedsrichter geschlichtet u. s. w. 134)

Aber auch diefer Friede war nicht dazu gemacht, die Lage wefentlich zu andern. Die gespannten Berhalt= niffe blieben nach wie vor diefelben. Buerft fam es wegen ber Entrichtung bes festgesetten Tributs, welchen Raifer Ferdinand (Rarl V. mar 1558 geftorben) nicht in den gehörigen Friften und vollständig zahlen wollte, zu fehr unangenehmen Auseinandersetzungen; und bann hatten auch die Reibungen zwischen König Johann Gigismund von Siebenburgen und bem Raifer fein Enbe. Raifer Maximilian II. (Ferdinand war am 25. Juli 1564 geftorben) verftand fich zwar unter der Bedingung, daß der Friede auch mit ihm auf acht Sahr erneuert werden murde, im Februar 1565 gur Bahlung bes ruckftandigen Chrengeschenks; allein die fortbauernden Sandel an ben Grengen und die Zwistigkeiten mit dem Sohne Bapolna's machten eine friedliche Berftandigung auf die Dauer unmöglich.

Man weiß, wie Sultan Suleiman überdies getrieben wurde, durch neue Siege in Ungarn die Schmach zu rächen, welche seine Waffen auf Malta erfahren hatten (1565). Er träumte bis an das Ziel seiner Tage selbst

von der Möglichkeit, sich noch in den Besits von Wien zu sehen. Sein letter Feldzug führte ihn aber nur bis unter die Mauern von Sigeth, wo er am 5. Sept. 1566 seinen Tod fand.

Much diefes Greigniß brachte indeffen Raifer Marimilian feinen wefentlichen Gewinn; benn Sigeth fiel furz darauf und die wenigen Bortheile, welche dagegen die faiferlichen Waffen errangen, machten eine friedliche Ausgleichung nun abermals um fo verwickelter. Die Berhandlungen barüber, welche im August bes Jahres 1565 begonnen murben, führten erft im Februar bes folgenden Sahres zur Erneuerung bes Friedens auf acht Sahre und zwar auf Grund ber Bedingung des Baffenftillftandevertrage vom Sabre 1562. Rur infofern erhielten fie eine nicht unbedeutende Erweiterung als ben Gefandten, Gefchaftstragern und Agenten bes Raifers bei der Pforte für fich und ihr Gefolge diefelben Rechte und Freiheiten zugestanden wurden, welche die Bevollmachtigten anderer befreundeter Machte genießen; es wurde ausdrücklich bestimmt, daß es ihnen unbenommen fein follte, ihren Wohnsit nach Gutdunken entweder in Konftantinopel oder Galata zu nehmen und daß Gin= ferferungen derfelben, felbft im Kalle eines Friedensbruchs, nicht mehr ftattfinden durften; in folchen Fällen follten sie nur aus Konstantinopel verwiesen und unverlett nach ibrer Beimat entlaffen werden.

Man schlug es von Seiten des Raisers schon sehr hoch an, daß es gelang, die von den französischen Gefandten sehr eifrig betriebene Aufnahme seines Königs in diesen Frieden zu vereiteln, nur ein Beweis mehr, daß die Verhältnisse zwischen Frankreich und der Pforte

noch nicht wieder auf einen befriedigenden Fuß gebracht worden waren, sondern sich im Gegentheil noch in dersfelben Spannung befanden, über welche 3. B. Herr Dolu bereits im Jahr 1561 gegen König Karl IX. bitstere Klagen führte. 135)

Chenfo wurde es fur einen erfprieflichen Gewinn erachtet, bag bem König Sigismund von Siebenburgen von Seiten ber Pforte befohlen wurde, fich in allen Punkten den Bestimmungen biefes Friedens zu fügen.

Wurde nun aber auch dadurch am wenigsten in Ungarn und Siebenburgen ein befriedigender Zustand herbeigeführt und auf die Dauer verburgt, so kam es doch bis zur Erneuerung des Friedens im Jahre 1574, abgesehen von kleinern unvermeidlichen Reibungen, nicht mehr zum offenen Bruche.

Wenn daher in diefer letten Phase des zweiten Stadiums der Entwickelung der orientalischen Frage in Ungarn und an ben beutschen Grengen verhältnigmäßig ein Buftand der Rube eintrat, fo mar dafür ein fehr mefentliches Moment, daß fich ber Schwerpunkt europaifcher Machtentwickelung gegen das osmanische Reich jest überwiegend wieder bem Seefriege guneigte. Benedig, welches die Bortheile eines dreifigjährigen Friedens bereits mit dem Berlufte eines guten Theile feines politischen Einfluffes in Konstantinopel erkauft hatte und bort, wie der Bailo Bernardo Navagero ber Signorie ichon längst offen erklärt hatte, bei ber Pforte nicht mehr auf der Bohe ber politischen Achtung ftand, die es früher behauptet hatte 136), wurde endlich durch die Macht der Berhältniffe gezwungen, feinem Suftem bes bewaffneten Friedens zu entsagen, um mas ihm von politischer Ehre noch übrig war, mit den Waffen in der Hand zu retten. Die Signorie erklärte selbst, als Sultan Selim II. im Frühjahre 1570 die Insel Eppern von ihr verlangte: "Sie habe um des Friedens willen schon manches Unrecht ertragen; da ihr aber jett, in einem Augenblicke, wo sie es am wenigsten erwarte, der Krieg erklärt werde, so sei sie entschlossen, ihn, im Vertrauen auf die göttliche Gerechtigkeit, zur Vertheidigung ihrer Rechte und zur Erhaltung der Insel Eppern, die ihr rechtmäßiges Besithum sei, zu sühren. 137)

Man fennt ben unglücklichen Verlauf dieses chprischen Krieges. Nikosia ging im ersten, Famagusta im zweiten Jahre desselben verloren, und die ganze Insel war nicht mehr zu retten, selbst nicht mehr mit Hülfe ber vereinten Streitkräfte der übrigen Seemächte, welche sich erst nach dem Falle von Eppern entschließen konsten, mit Ernst und Entschiedenheit an den Kampf theil zu nehmen. Erst im Mai 1571 kam zwischen Papst Paul V., König Philipp II. von Spanien und der Signorie von Venedig das heilige Bündniß zustande, welsches durch den Seesieg bei Lepanto am 7. Det. 1471 seine glänzendste Weihe erhielt.

Leider war nur auch diese herrliche Waffenthat nicht dazu gemacht, die Erwartungen zu rechtfertigen, welche die christliche Welt baran knüpfen mochte. Denn Benedig verlor in dem am 7. März 1573 abgeschlossenen Frieden nicht nur Eppern, sondern mußte auch noch 300,000 Dukaten als Kriegskosten erlegen, und sich die Erhöhung seines Tributs für Zante von 500 bis auf 1000 Dukaten gefallen lassen.

Bir betrachten die Schlacht bei Lepanto und diefen

venetianischen Frieden als einen der entscheidendsten Wendepunkte in der Entwickelung der orientalischen Frage, nicht etwa, weil sie dazu beigetragen hätten, den Beziehungen der europäischen Welt zu dem osmanischen Meiche eine bestimmtere Gestaltung zu geben, sondern weil sich seit dieser Zeit andere Verhältnisse geltend machten, welche darauf vom entschiedensten Einslusse waren. In erster Linie steht hier das tiesere Eingreisen der nordeuropäischen Staatenverhältnisse in die Geschicke des europäischen Orients. Wir können dies wol mit Recht als die Grenzscheide zwischen dem zweiten und dritten Stadium der orientalischen Frage bezeichnen, auf welcher wir für jest stehen bleiben wollen, um nur noch kurz an die Resultate zu erinnern, welche sich aus dem Vorstehenden von selbst ergeben.

#### IV.

### Die Resultate.

Die orientalische Frage hatte sich in dem zweiten Stadium ihrer Entwickelung, welches wir hier nur in seinen Hauptmomenten durchlaufen haben, dem Ziele einer befriedigenden Lösung noch ebenso wenig genähert, wie in der Zeit ihrer Kindheit.

Stimmungen und Gedanken, welche dabei ind Spiel kamen, waren auch jest noch nicht zu jener Rlarheit und Bestimmtheit gediehen, welche die christliche-europäisiche Welt in dieser Richtung zu entscheidenden und folgereichen Thaten hätten treiben muffen.

Selbst die Interessen, welche Haltung und Handlungen der Großmächte in ihren Beziehungen zum osmanischen Reiche bedingten, waren noch zu ohnmächtig, zu schwankend und zu zertheilt, als daß sie über die allerbings schwierigen Verhältnisse soweit hätten Gewalt gewinnen mögen, daß die Thätigkeit der europäischen Christenheit auf dieser Bahn nach einem feststehenden, erreichbaren Ziele hingelenkt worden wäre.

Budem fehlte in dieser ganzen Zeit ein mächtiger Geift, eine bebeutende Persönlichkeit, ein durchdringender, hervorragender Charakter, welcher im Stande gewesen wäre, sich der damaligen Bewegung nach dem Driente hin zu bemeistern, sie zu beherrschen und zu leiten. Weder die abenteuerliche und phantastische Poslitik König Franz' I. noch das zaghafte Wesen Kaiser Karl's V. waren dazu gemacht, nach dieser Seite hin große Zwecke mit entsprechenden Mitteln zu verfolgen.

Die Vorherrschaft kleinlicher Interessen ließ Fürsten und Bölker noch nicht zum vollen Bewußtsein der Wichtigkeit kommen, welche diese orientalische Frage damals schon für die ganze Zukunft Europas und der schönsten asiatischen und afrikanischen Länder hatte. Nicht einmal Ungarn wurde gerettet; und dennoch gab es sicherlich eine Zeit, wo es leicht zu retten war, wenn man sich nur zu rechter Stunde zu entschlossener That hätte ermannen wollen. Wie wären aber in einem Kampse, in welchem man sich noch immer begnügte, selbst mit schweren Opfern nur kleine, vorübergehende Vortheile zu erringen, jest schon bedeutende und bleibende Resultate für die Stellung der europäischen Staatenwelt zu dem osmanischen Reiche zu erlangen gewesen?

Destreich und Deutschland in einer schmachvollen Abhängigkeit von dem Erbfeinde des christlichen Ramens, Frankreich in seinen Beziehungen zur Pforte in eine ebenso zweideutige als unbequeme Lage hineingebrängt, Benedig schon längst nicht mehr auf dem Höhespunkte seines Einslusses in Konstantinopel, der ehemals sein Stolz und der Nerv seines politischen Daseins gewesen war, Italien und Spanien, ungeachtet des Sieges bei Lepanto, in beständiger Furcht vor der immer noch drohenden Seemacht der Osmanen: das waren die Ergebnisse des nun schon über zwei Jahrhunderte währenden Kampses der christlichen Welt gegen das osmanische Reich in diesem Wendepunkte seiner Geschicke.

Er war in zweifacher Hinsicht entscheibend für die weitere Entwickelung und die endliche Lösung der orientalischen Frage: Einmal insofern die innere Umgestaltung des osmanischen Staatslebens nun bald seinen rückwirkenden Einfluß auf die Beziehungen des christlichen Europas zu dem islamitischen Drient äußerte, und zweitens weil, wie gesagt, das tiesere Eingreisen der nordeuropäischen Mächte in die orientalischen Berhältnisse diesen Beziehungen andere Richtungen und einen andern Charakter gab.

Wollten wir das Lettere als charafteristisches Merfmal für die weitern Spochen in der Geschichte der orientalischen Frage sessthalten, so würde ihr nächstes Stadium
bis zu dem Frieden von Kutschuft-Kainardschi reichen,
durch welche das "nordische System" in der orientalischen Politik seinen sessen Stuppunkt und überwiegende
Gestung erhielt, während ihr lettes Stadium uns bis
unter die Trümmer von Sewastopol führen würde, wo in

biesem Augenblicke noch der seit jenem Frieden mährende Rampf um die Vorherrschaft des nordischen oder des westlichen Systems orientalischer Politik fortdauert.

Werben dort die Mächte des Westens oder der Kolofi des Nordens sich der Geschicke und der Zukunft des osemanischen Reichs bemeistern? Das ist die orientalische Frage des 19. Jahrhunderts geworden, deren blutige Löstung noch zur Stunde die ganze Welt mit der gespanntesten Erwartung entgegenharrt.

Berlin, im September 1855.

# Unmerkungen.

- 1) Bergl. "Die orientalische Frage in ihrer Kindheit", im "Hiftorischen Taschenbuch", dritte Folge, sechster Jahrgang (1855), S. 461 fg.
- 2) "Mit diesem Krieg und Frieden (von Kutschuf-Kainarbschi) begann die orientalische Frage", meint auch noch Roepell in seinem lebendig geschriebenen Werkchen: "Die orientalische Frage in ihrer geschichtlichen Entwickelung" (Breslau 1854), S. 15.
- 3) Bollständig wird dieser Friedensvertrag nach einem in den Archiven von Benedig befindlichen Exemplare gegeben: Sammer, Osmanische Geschichte, II, 616.
- 4) Paolo Jovio, De' fatti illustri di Selim Imperatore de' Turchi, in Sanfovino, Historia universale dell' origine et imperio de Turchi (Benedig 1582), S. 308.
- 5) Das Schreiben bes Dogen bei Rennaldus, Annal. Eccles., XI, 536.
  - 6) Rennald, a. a. D., S. 504.
- 7) Daselbst, S. 550: Schreiben des Papstes an König Wilabislaus vom 16. Juni 1508.
  - 8) Desgl. an König Ferdinand von Aragonien: Daf., S. 509.
  - 9) Bembo, Hist. Venet., VIII, 303 fg.
  - 10) Paruta, Hist. Venet., IV, 288, 289.
- 11) Petri Bembi, Epist. Leonis X., P. M. nomine script. (Bafel 1535), IV, Epst. 22, 162. Gleich im ersten Jahre seines papstlichen Regiments erließ Leo übrigens fast an alle Fürsten

ber Chriftenheit die eindringlichften Ermahnungsschreiben, fich die Sache bes Turkenkrieges wieder einmal ernstlich zu herzen zu nehmen, 3. B. Daselbft, S. 15, 24, 186 u. f. w.

- 12) Die besten Aufschlüsse über diesen verungtückten Kreuzzgug gibt Zubero, Comment. de rebus suo tempore gestis, X, 3—6. Schwandtner, SS. rer. ungar., II, 329 fg., vergl. mit Katona, Hist. crit. reg. ungar., XVIII, 704 fg.
- 13) Proposta di M. Pietro Bembo al Principe M. Leonardo Loredano ed alla Signoria di Venegia, per nome di Papa Leone X. in Bembi, Opere, III, 478 fg.
- 14) Jacobi Sadoleti, De bello suscipiendo contra Turcas ad Ludovicum, Christianiss., Gallorum regem oratio. Opp. (Berona 1738), II, 287 fg. Bergl. das Nähere über diese Bershältnisse in meiner kleinen Schrift: Drei Denkschriften über di orientalische Frage u. s. w. (Gotha 1854), S. 23 fg.
- 15) Charrière, Négotiations de la France dans le Levant (Paris 1848), II, CXXIX.
- 16) Oratio habita Bononiae coram Leone X. P. M. in frequenti Cardinalium concilio, ipso rege christanissimo praesente, a clarissimo et illustrissimo Antonio Prato, magno Galliae cancellario. Tertio Idus Decembr. MDXV. bei Moscoe, Life of Leo X. (Condon 1806), Actenfiude Nr. CXXXI, VI. 28.
- 17) Die weitere Ausführung mit ben nothigen Belegen fiebe: Drei Dentidriften u. f. m., S. 29 fg.
- 18) Ueber diese Berhältnisse gibt die besten Ausschlässe das noch ungedruckte auf der kaiserlichen Bibliothek zu Paris besindzliche Tagebuch eines Secretärs des Kanzlers Duprat, welches den Titel führt: "Registre en sorme de journal sait par un domestique de Monsr. le chancelier Du Prat, contenant ce qui s'est passé depuis l'advenement du roy François I. à la couronne jusques en lannée 1521 inclus." Die Négociations de la France dans le Levant, T. I, geben die hierher gehörigen Auszüge daraus. Der Bersasser des Tagebuchs ist nicht genannt; ich vermuthe aber, daß es Barillon war, und zwar nach einer Notiz bei Amelot de la Haussasse, Mémoires historiques,

politiques et litteraires (Amsterdam 1722), II, 266 fg., wo cs am Ende einer kurzen Biographie des Kanzlers heißt: "Le Cardinal Duprat avait pour premier sécretaire un homme d'esprit, natif d'Issoire, nommé Jean Barillon."

- 19) Mitgetheilt in ber liebersetung und im Driginal: Drei Denkschriften, S. 55 fg. und 116 fg.
- 20) Das Mähere, vorzüglich nach den interessanten Mittheis lungen des Cardinals Bibiena, in den Lettere di Principi, 1, Drei Denkschriften, S. 92-105.
- 21) Imp. Maximiliani I. de bello Turcico ad Principes et ordines S. R. J. in comitiis habita oratio, August. Vindelicorum A. 1518, bei Reußner, Oratt. Turc., I, 49 fg.
- 22) "De hac nova tributi formula sententiae principum variabant; erant nonnulli qui libertati veteri periculosam esse ducebant." Dasetbst, ©. 64.
- 23) Am besten schildert die damalige Stimmung der Christen Paolo Ciovio, in seiner an Karl V. gerichteten "Informatione" über das osmanische Reich, bei Sansovino, S. 215: "Ne poco si ralligranano i potentati christiani della morte di Selim, e sopra gli altri il prudendissimo Papa Leone... Et certamente pareva a tutti, che un leone arrabbiato havesse lasciato un mansueto agnello per successore cett." Noch in einem seiner lesten Briese wünscht sich Leo X. selbst zu diesem Thronwechsel umsomehr Glück, da er von den Fürsten der Christenheit nichts weiter habe erreichen können als eitse Hoffnungen und leere Bersprechungen: Bembi, Epist., XV, Epst. 25, 702.
- 24) Hieronymi Balbi, Oratio habita in Imperiali conventu Wormatiensi, die 3 April. 1521; bei Reußner, a. a. D., S. 74 fa.
- 25) Spanbugino Contacuscino, Commentarii, II, 93. "Cosa vera è che ogni picciol soccorso haverebbe liberata quella città dalle mani de' Turchi."
- 26) Daselbst heist es von Parst Habrian: "ma egli in questa guisa si scusava con esso loro dicendo, che egli non havea danari e che san Pietro era povero."
  - 27) Paruta, Hist. Venet., V, 357. "Portava la condi-

tione de' tempi e della città, che avanti ad ogni altro fosse stimato il rispetto dell' amicitia di Solimano .... potendolo usare come amico con singolare beneficio della città, per li molti frutti, che tragge nella pace dalle molte negotiationi di mare nel Levante."

- 28) Sie wurde mir zuerft bekannt durch eine auf der faifer= lichen Biblothef zu Paris befindliche handschriftliche frangofische Uebersehung, aus welcher in den Négociations etc., I, 102, einige Muszuge gegeben werden. Gie führt da ben Titel: Avis pour mettre sus une grande et puissante armée à la confusion et destruction du Turc et autres ennemys de la saincte foy et religion christienne, lequel avis procède des vénérables et devots religieux de l'ordre des Frères mineurs de l'observance, présenté au consistoire de nostre Saint père le 12e jour de Jouin 1523. Siernad habe id fie in meiner "Geschichte bes osmanischen Reichs in Europa" (Gotha 1854), II, 638, benutt. Seitdem habe ich in der werthvollen Sammlung fleiner Turfenschriften der konigliden Bibliothek gu Berlin zwei verschiedene beutsche Bearbeitungen, beide ohne Drt und Sahreszahl, aber jedenfalls gleichzeitig, aufgefunden. eine führt ben Titel: "Das ift ein Unschlag eines Bugs wider die Türdhen und alle die wider den Chriftlichen glauben feind"; und beginnt mit den Worten: "Dieser Unschlag wider die Türchen ift aufgezogen auß der verwilligung der mindern Brüder ober Barfuffer, den fie gethan und zugefagt haben unferm beili= gen vatter dem Babft u. f. m." Die andere ift überschrieben: "Gin fonder und furnem Gedenden, wie man wider ben Turden, der fich ist mit Gewalt anfür gibt, ziehen und denfelben füglicher weiß befriegen und bempfben fann. Geftellet durch ennen Lieb= haber Gottliches Worts und ber gangen Chriftenheit." Der Inhalt ift in beiden derfelbe. Das lateinische Driginal ift mir noch nicht vorgekommen.
- 29) Bei dieser Gelegenheit werden auch einige interessante Bemerkungen über die damaligen Geldverhaltnisse gemacht; 5 rheisnische Gulben standen 4 ungarischen gleich; ein ungarischer Gulsben wurde zu 24, ein rheinischer zu 19 Karat berechnet; von

biesem gingen 76, von jenen 80 auf eine Wiener Mark; bann folgen noch Berechnungen bes Werthes ber Kreuzer, Pfen=nige und Groschen.

- 30) Hutten, in seiner Schrift: Oratio viri eujusdam doctissimi ad principes ne in decimae praestationem consentiant, in welcher es heißt: "Provenit pontisici ex sua terra vectigal quantum nulli regum christianorum, et tamen asinos auro onustos Romam mittimus. . . . . Turcam prosligare vultis, laudo propositum, sed vereor ne erretis in nomine: in Italia quaerite, non in Asia." Rosce, Lise of Leo X., in den Actenstücken. Die Giossen in Luther's Werken (Halle), XV, 1691 fg.
- 31) Luther, Bom Krieg wider die Türken, in der besondern Ausgabe seiner "Schriften wider die Türken" von Eisenschmid (Monneburg 1828), S. 2, 19, 21, 54 u. s. w.
- 32) Ueber das Nähere hierüber erlaube ich mir auf den dritten Band meiner "Geschichte des osmanischen Reichs in Eurropa" zu verweisen, welcher sich gegenwärtig unter der Presse befindet.
- 33) Auch hierüber wird man das Weitere in dem genannten Bande meines größern Werks sinden. Der hier erwähnte Berstrag, vom August 1623, wird gegeben: Katona, Hist. crit. reg. ungar., XXX, 617 fg.
- 34) Schreiben Frang' I. an Papft Leo X. vom 11. Febr. 1519. Négociations, I, 78.
- 35) Journal des Secretars des Kanzlers Duprat, Daselbst, S. 83, Unmerk.: "Dum a pontifice rogaretur, ut suis etiam opibus adversus impios hostes assisteret, non veritus est dicere, ut ii sua defensarent, qui proximiores periculo essent, id etiam se acturum, quum sua urgerentur."
- 36) Wir kennen den Inhalt dieses Schreibens freilich nur aus den Mittheilungen, welche der Großvezier Ibrahim noch im Jahre 1533 den Gesandten des Königs Ferdinand darüber machte, bei Gévan, Urkunden und Actenstücke (1532—33) (Wien 1838), S. 22. Sonst hat es sich, unsers Wissens, nirsgends erhalten. Iedoch läßt sich die Richtigkeit der Angaben

29 \*\*

Ibrahim's in der Hauptsache wol kaum bezweifeln. Auch den Gesandten, welche König Ferdinand im Jahre 1530 nach Konstantinopel geschickt hatte, sprach Ibrahim schon davon. Gevan, Urkunden (1530), S. 43. Das Schreiben, von welchem er da erzählt, daß es der Bote des Königs zwischen den Schuhsohlen verborgen durch Deutschland nach Konstantinopel gebracht habe, war nicht das der Königin, sondern jedensalls das erste des Kösnigs selbst, welches Frangipani überbrachte.

- 37) Gévan, a. a. D., S. 27.
- 38) Das betreffende Schreiben Suleiman's an Franz I. im türfischen Driginal mit französischer Uebersehung: Négociations, I, 116.
- 39) Dafelbft, S. 152-155, in den Anmerkungen, wo fos wol die Erlaffe des Königs wegen der Türkensteuer vom Jahre 1527, als auch die betreffenden Schreiben des Papstes gegeben werden.
- 40) Reichstagsabschied zu Speier vom 27. Aug. 1526, §. 12—14. Reichstagsabschiede (Mainz 1660), S. 194.
- 41) Lang, Correspondenz des Raisers Karl V. (Leipzig 1844), I, 225, 226. Das Schreiben ift am 30. Nov. 1526 aus Granada batirt.
- 42) So nach Johann. Zermegh, Hist. rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem, bei Schwandtner, Scc., II, 394. Und Hoberbanacz, eigener Bericht an König Ferdinand vom 19. Febr. 1529. Bei Gévan, Urkunden (1528), S. 1—28. Und Hieronymus Laszku hat ein auskührliches Tagebuch über seine bamaligen Berhandlungen mit der Pforte hinterlassen: Actio H. L. apud Turcam nomine regis Joannis, bei Katona, XX, 260—332.
- 43) François I. aux Etats de l'empire assemblés à Spire, Bloys, 25. Mår; 1528. Papiers d'état du Cardinal de Granvelle par Charles Weiss (Paris 1841), I, 453. "Pour ce que ledict Grand-Turc vouloit", heißt es da: "que fusse comprins dans ledict traite, il me semble que ledict Grand-Turc est beaucoup plus à louer que l'empereur; car je trouve plus d'humanité et clémence en un roy payen qu'à

## Die oriental. Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung. 683

l'empereur qui veut estre tenu et réputé pour prince chrestien."

- 44) Die betreffenden Berhandlungen und der Bertrag selbst, welcher von König Johann erst im September 1529 ratissieitt wurde, sinden sich zum ersten male vollständig: Négociations, I, 155—171.
- 45) Luther, Bom Rriege wider ben Turfen, S. 70. Bgl. mit den Bemerkungen über "Die Friedenspolitik der Signorie von Benedig im Jahre 1529" in den "Erläuterungen" zum zweiten Band meiner "Geschichte des osmanischen Reichs" S. 937.
- 46) Schreiben bes Kaifers an Papft Clemens VII. vom Upril 1529 bei Lang, I, 296.
- 47) Die Nifolaus Jurischitich ertheilte Inftruction gu Ling, ben 27. Juli 1529, bei Gévan, Urfunden (1529), S. 9-16.
- 48) Schreiben des Nifolaus Jurischitsch vom 29. Aug. 1529. Dafelbst, S. 39.
- 49) Briefe bes Königs Ferdinand, bei Gévan, a. a. D., S. 41, 43, 46, 47, 48. Sehr wichtig und interessant ist auch ein Schreiben, welches um dieselbe Zeit, am 2. Dct. 1529, die Statthalterin der Niederlande, Margaretha, in ähnlichem Sinne an den Kaiser richtete; bei Lanz, I, 341. Nach ihrer Meinung mußte jest der Bekämpfung der Türken jeder andern Rücksicht nachstehen und sich die Politik des Kaisers, in Deutschland sowol wie in Italien, vor Allem danach regeln.
  - 50) Schreiben bes Konigs an den Raifer, bei Gevan, S. 49.
- 51) Eans, I, 361: "La despence ordinaire nous est grande et l'extraordinaire est dangereuse."
- 52) Dafetbft, ⊗. 363: "En c'est envoy secret ny voys inconvenient ect."
- 53) Schreiben des Königs an den Raifer vom 28. 3an. 1530, bei Gévan, Urkunden (1530), S. 60.
- 54) Briefe an Kaifer Karl V. geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530—32. In dem spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von G. heine (Berlin 1848), S. 4, 16, 42.
  - 55) Daselbst, S. 48.

- 56) Dafelbft, S. 34, 66, 119.
- 57) Dafür sprechen die Aeußerungen, welche Clemens VII. in diesem Sinne selbst gegen den Cardinal-Bischof von Doma that. Daselbst, S. 143.
- 58) Sowol die damals Jurischitsch und Lamberg ertheilte Instruction als der Bericht über die Erfolge ihrer Mission, bei Gévan, Urkunden (1530), S. 3 fg. und S. 25 fg. Bon der zuleht erwähnten Aeußerung Ibrahim's spricht Don Charcia in seinen Briefen; bei heine, S. 358.
- 59) Schreiben E. Gritti's an den Kaiser vom 23. Dec. 1530: Lang, I, 411.
- 60) Briefe des Königs an den Kaiser vom Monat März 1531. Daselbst, S. 424 und bei Gévan, a. a. D., S. 97.
- 61) Borftellung der protestantischen Abgeordneten ju Schmalsfalben an den Raifer vom 4. April 1531; bei Lang, I, 436.
- 62) Darauf ging die dem Gesandten ertheilte Instruction ganz bestimmt hinaus. Papiers d'état de Granvelle, I, 503. Der stehende kaiserliche Gesandte am Hose des Königs war das mals Gerard de Rue, Seigneur de Balançon (nicht Besançon, wie er von Martin du Bellau, Mém., IV, 97, fälschlich genannt wird) chambellan et second sommelier du corps de Charles V. Herr de Praet wurde nur zu dieser außerordentlichen Mission gebraucht.
- 63) Dieses merkwürdige Schreiben wird zum ersten male mitgetheilt: Négociations, I, 184—190. Es ist vom 25. Jan. 1531; Franz I. mußte also damals schon von den Absichten des Kaisers völlig unterrichtet sein.
- 64) Lang, I, 429: "Et pourrez bien entendre la sobre ou point de volonté que ledict seigneur Roy à aux affaires susdits, tant du concille que pour obvier et résister audict Turc, dont il ne respond riens."
- 65) Die dem herrn de Balançon ertheilte Inftruction, Resgensburg, 3. April 1532, und dann: "Ce que le sieur de Balançon a exposé de la part de l'empereur au roi très-chretien", mit jener ganz übereinstimmend, in Papiers dé'tat de Granvelle, I, 601, 608.
  - 66) Dafelbft, S. 611. "Jamais", berichtet Berr de Ba-

lançon an den Kaiser, "ne consentiroit pour ung tel assaire que ses enseignes marchassent soubz aultre que soubz luy; car en cest endroit il veut avoir sa part du bien et du mal et où l'empereur et luy assembleront leurs armées ils scavent chacun d'eulx le lieu qu'ils doibvent tenir. Et sinallement icelluy Sieur roy est entièrement délibéré et résolu de faire pour le bien de la chrestienté tout ce qu'il pourra, tant de luy que de ses amys." Die zu besürchtenden Ansgriffe Barbarossa's auf die Sübküste von Frankreich hatte Franz I. übrigens auch schon in einem zu Ansange des vorigen Jahres (2. Febr. 1531) an das Cardinalscollegium gerichteten Schreiben als Grund angegeben, warum er für jeht keine Hülfe leisten könne: Négociations, I, 190.

- 67) Schreiben bes Raifers an feinen Gefandten in ber Schweig, Mai 1532. Lang, I, 676.
  - 68) Bei Beine, Briefe, G. 243.
- 69) Dies war namentlich die Anficht des Cardinal Bischofs von Doma, auf welche er in seinen Briefen immer wieder zurudstemmt. Daselbst, S. 220, 227, 229, 319, 332 fg.
- 70) Ueber diese Sendung Rincon's und ihre Folgen finden sich die besten Nachrichten, nach dessen eigenen Mittheilungen, in den Depeschen des damaligen französischen Gesandten zu Benedig, Lazare de Baif, an den französischen Gesandten zu Rom, den Bischof von Auxerre: Négociations, I, 198—207.
  - 71) Beine, Briefe, G. 432.
  - 72) Paruta, Hist. Venet., VII, 602, 603, 607, 608.
  - 73) Beine, Briefe (1532), S. 218, 230, 234, 240.
- 74) Lanz, I, 605. "Et que pis est", heißt es in Betreff bes gänzlich gesunkenen Ansehens des pänzstichen Stuhls, "la charite, devocion et consideration de lauctorite est tant faillye, reboutee et disextenue que sen ensuyvra plus de scandale et inconveniant que de bien."
- 75) Die ben Gesandten ertheiste Instruction vom 5. Nov. 1531; bei Gévan, Urkunden (1531—32), S. 15—22.
- 76) Der betreffende Gesandtichaftsbericht vom September 1532 und bas Schreiben bes Sultans. Dafelbft, S. 28 fg. und S. 88 fg.

- 77) Lanz, II, 19.
- 78) Dafelbft, S. 16: Schreiben bes Kaifers an ben Pfalggrafen vom 16. Sept. 1532.
- 79) Darüber am besten ein an Ronig Frang I. gerichtetes Schreiben vom 20. Oct. 1532: Négociations, I, 232.
- 80) Sämmtliche Actenftücke über den Frieden vom Jahre 1533, Instructionen, Berichte, Correspodenzen, namentlich auch über die Räumung von Koron, gibt Gevan, Urkunden (1533), S. 4 fg. Daß der Kaiser Koron nicht ungern aufgegeben habe, wurde namentlich zu Benedig geglaubt, wo man es um so lieber sah, weil man von einer Erweiterung der Macht des Kaisers nach der Levante hin dort überhaupt nichts wissen wollte. Paruta, a. a. D., S. 630.
- 81) heine, Briefe, S. 233 und 491. Gbenso in einem spätern Briefe vom 2. Juni 1532, S. 253.
  - 82) Dafelbft, S. 264.
  - 83) Dafelbft, S. 274.
- 84) Beide Instructionen bei Gevan, Urfunden (1534), G. 1-25. In Betreff des religiofen Intereffes ift es befonders gu beachten, wie der Raifer das Berhältniß der Pforte gur Refor= mationsbewegung aufgefaßt haben wollte. Seine Weisung in dieser Sinsicht ging namlich dabin: ", quod fiat capitulatio et assecuratio de prefato Thurca, quod se non interponet de negotiis sanctae fidei qualitercumque sit, neque dabit auxilium, favorem, supportationem nec assistentiam qualemcunque, directe aut indirecte ipsis Lutheranis et aliis deviantibus a fide." Wahr= scheinlich hatte es der Raifer übel vermerkt, daß der Grofvegier Ibrahim den Gefandten beffelben einmal vorgeworfen batte, er fonne nicht einmal ein Concilium guftande bringen. Er, Ibrabim, murbe die Furften, wenn man ihm die Sache überlaffen wolle, icon zusammenbringen; ibm folle feiner fagen, er habe das Podagra oder Ropfichmerzen u. f. w. Gevan, Urkunden (1533), S. 26.
- 85) Schepper's Gefandtschaftsbericht; bei Gevan, a. a. D., S. 27 65. Der That, welche er gegen Barbaroffa im Schilbe führte, rühmte er fich baselbft, S. 57.

- 86) Inftruction für Graf Nogarola und deffen Bericht über die Erfolge seiner Sendung nebst den sonstigen hierher gehörigen Actenstüden: Gévan, Urkunden (1536), S. 12, 58—60, 64—77.
- 87) Ueber Barziza's Sendung finden fich bie Acten, Beglausbigungsichreiben, Correspondenzen, Berichte: Daselbst, S. 111 fg.
- 88) Inftruction für und Berichte von Springenstein: Ge-
- 89) Schreiben des Erzbischofs von Lunden an den Kaiser, vom 3. Det. 1534: Lanz, Correspodenz, II, 129: "Si vero majestas vestra regie majestati et universali christianitati succurrere velit, paucis admodum pecuniis sieri posset, cett."
- 90) Derfelbe an den Kaifer am 3. Nov. 1534: Dafelbst, S. 139: "Cupiunt tamen, ut, quod deinceps daturi sint, pro tuitione contra Turcam, ut ipsi hoc in eum usum exponere possint, et videre milites, quibus ipsi persolvere vellent; non autem quod pecuniam omnem absque fructu perditam iri."
- 91) Relazione di Bernardo Navagero ritornato ambasciatore da Carlo V. nel Luglio 1546. Bei Mièri, Relaz., Ser. I, I, 313.
- 92) Bon den Erstern spricht der Raifer schon in einem Briefe an den König vom 7. Juli 1531: Lanz, I, 493; über das Lettere sinden sich einige interessante Rotizen in den Briefen zweier Cardinäle an König Franz I. vom Januar 1533: Négociations, I, 238.
- 93) Dieser Bertrag wird zum ersten mal gegeben: Papiers d'état de Granvelle, II,1 sq.
  - 94) Beine, Briefe, S. 490.
- 95) Relazione di Francia del clar. Marino Giustiniano tornato ambasciatore dal Cristianissimo l'anno 1525, bei Mbèri, Relaz., Ser. I, I, 167.
- 96) Beide Inftructionen für La Forêt, sowol an Chaireddin als auch an Suleiman, werden zum ersten mal vollständig mitsgetheilt: Négociations, 1, 255—263.
- 97) Dieses wichtige Actenstück findet sich unverkurzt zum ersten mal gleichfalls baselbst, S. 283-294.

- 98) Papiers d'état de Granvelle, II, 162. 170. 187. "Et soit", soit", soité hier der Kaiser unter dem 4. Sept. 1534, "que véez qu'il y ayt apparence de parvenir à conclusion de traicter ou non, ne délaysserez ne luy requérir ayde et assistance contre ledit Barbarossa, comme commung ennemy de la chrestienté, et que à cest effect il veuille joindre ses galères avec les nostres, ayant regard que, s'il le faict, sera très-bonne oeuvre. " Dann serner S. 206, 222, 262.
- 99) L'empereur à son ambassadeur en France: Dassibft, S. 269.
- 100) Dafelbst, ©. 294: "Nous ne voulons empescher ne contredire ses intelligences avec ledit Turcq ou aultres infidèles, moiennant qu'elles ne soient au préjudice de la chrestienté et nostre."
  - 101) Dafelbft, S. 303. 324.
- 102) L'empereur au comte de Reux, en Allemagne. Daseibst, S. 337 fg. (Eins der wichtigsten Actenstücke in diesem Streite der beiben Monarchen über die orientalische Frage.)
  - 103) Beibe Schreiben: Dafelbft, S. 354, 355.
- 104) Bereits unter dem 23. Juli meldete der Kaiser Franz I. selbst von Tunis aus die Einnahme dieses Playes mit dem Jusaye: "ne faisant doubte que ce nous sera gros plésir de savoir cette bonne nouvelle, tant utile au commung bénésice de la république chrestienne." Daselbst, S. 361: Dort sinden sich noch mehre Actenstücke über die Eroberung von Tunis, namentlich auch zum ersten mal vollständig der Bertrag vom 6. Aug. 1535, wodurch der Kaiser den eroberten Plat wieder an seinen frühern Beherrscher, Moulei Hasan, abtrat: S. 368 377.
  - 105) Marino Giuftiniani, Relaz., a. a. D., S. 161.
- 106) Bke ungehalten Suleiman barüber war, erfahren wir vorzüglich aus den Depeschen der bamaligen diplomatischen Agenten des Königs zu Benedig: Négociations, I, 325.
- 107) Darüber gibt das auch in anderer Beziehung höchft lehrsteiche "Journal de la croisière du Baron de Saint-Blancard", Négociations, a. a. S., S. 340—353 und S. 371—383, die besten Ausschlüsse.

- 108) Der Kaiser gab über Das, was zu Aigues=Mortes verabredet worden, selbst seiner Schwester Maria in einem Schreiben Rachricht, worin er die "très bonne volonté et affection" des Königs ganz besonders heraushob; es ist vom 18. Juli 1538: Lanz, II, 287.
  - 109) Lettre de Rincon à François I: Négociations, I, 396.
- 110) Das Einsabungsschreiben bes Königs vom October 1539: Papiers d'état de Granvelle, II, 540.
- 111) Depefche von Rincon vom 20. Febr. 1540: Négociations, I, 425.
- 112) Ueber Kahianer's Niederlage, seinen angeblichen Hochsverrath und seine Ermordung: Iohannes Boigt, "Der Freiherr Hand Kahianer im Turkenkriege", in "Historisches Taschenbuch", neue Folge, fünfter Jahrgang (1844), S. 1 fg.
- 113) Sowol diese Kriegserflärung, wie auch alle übrigen diplomatischen Actenstücke und Berichte, welche auf diese beiden Sendungen Laszth's und ihre Resultate Bezug haben sinden fich in den Abtheilungen von Gévan's Urkunden u. s. w., welche die Jahre 1539 41 umfassen. Wien, 1842.
- 114) Reichstagsabichied zu Regensburg vom 29. Juli 1541: Reichstagsabichiebe, S. 303 fg.
- 115) Bericht des Kaiserlichen Raths Zean de Raves an den Kaiser über seine Mission nach Deutschland vom 12. Nov. 1541: Lanz, II, 332: "Mais ils vouldriont, que l'affaire de la relligion est prealablement appointe, s'il estoit possible, touttes sois que on ny debvroit parsister sinon davoir vue asseurance pour vingt, quinze ou dix ans et non moins, et sans icelle ne vouldriont contribuer a celle resistance."
- 116) Geheime Mittheilungen vom Neichstag zu Speier an die Königin Maria: Lanz, II, 642. Bon dem Markgrafen von Brandenburg heißt es da: "il doit beaucoup et n'est pas homme de guerre. Et quant au landgrave en cas quil parvienne a ceste charge, il se fauldra faire grand et gouverner en l'empire."
- 117) Reichstagsabichied zu Rurnberg vom 22. Aug. 1542: Reichstagsabichiede, S. 344 fg.

- 118) Mart. Stella, De Turcarum successibus Epist. IV, bei Schwandtner, I, 620: "Bohemi qui se solum suos fines tutari velle dixerant, metuebant, ne, si semel pontem transissent, illo interrupto, quo nollent, inviti ducerentur."
- 119) Actes relatifs au séjour de la flotte turque en Provence: Négociations, I, 567 fg. Es kostete dem König über 800,000 Thaler, ehe er Barbarossa zum Abzug bewegen konnte.
- 120) Papiers d'état de Granvelle, III, 13. Das Schreiben ift batirt: Cologne-sur-la-Spree (das heutige Berlin) 2 Janvier 1544.
- 121) Le cry de la guerre ouverte entre le Roy de France et l'Empereur, Ligny 12 Juillet 1542: Papiers d'état, II, 628. Und Săreiben des Königs an den Reichstag zu Kürnberg, 9. Jan. 1543: Négociations, I, 558.
  - 122) Reichstagsabschiede, S. 369.
- 123) Marino de' Cavalli, Relaz. in Sommafeo, Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au  $16^{\rm me}$  siècle (Paris 1838), I, 290.
- 124) Die michtigen, hierher gehörigen diplomatischen Papiere, die doppelte Instruction fur Beltwyf und dann seine Berichte über die Erfolge seiner Sendung gibt Lang, Correspondenz, II, 435. 439; und dann S. 453-478, womit die Berichte Montluc's zu vergleichen sind in den Négociations, I, 596-620.
- 125) Ueber die damaligen vergeblichen Machinationen der französischen Gesandten zu Konstantinopel sindet man die besten Aufschüsse in den Depeschen zu Ende des ersten und zu Ansange des zweiten Bandes der Négociations u. s. w.
- 126) Schreiben des Kaisers an Sultan Suleiman vom 4. Febr. 1548: Lang, II, 611.
- 127) Bernardo Mavagero, Relaz., bei Mbiri, I, 358: "Quei che tornorno da Costantinopoli palisamente hanno inviliata assai la grandezza di quel signore; ma so ben io che Cesare conosce e chiaramente s'accorge esser però grande et più di quel ch' ei vorebbe, e disse: Ora conosco che iddio vuole che tutti siano Turichi, ma io sarò l'ultimo."

128) Instrucciones de Carlos Quinto a Don Felipe su hijo, Augusta á 18 de Enero 1548: Papiers d'état de Granvelle, III, 267 fg. Er müffe diese Politif besolgen, sagt er da S. 275: "viendo claramente y conociendo que me seria cosa ymposible aver dineros de mis regnos y señorios por tal necessidad, ni vos ménos terniades la posibilidad de asistir al dicho regno despues de mi sallecimiento cet." Und dann empsiebst er ihm S. 292 nod ganz besonders die Unterhaltung seiner Seemacht an.

129) Inftruction bes Königs Ferbinand für Dr. Zasius an ben Raifer, 6. Aug. 1552: Lang, Correspondeng, III, 423.

130) Ueber ben Plan des Kurfurften Moris, einen fachfischen Bund zu ftiften: Dafelbst S. 525, 533, 537; seinen Jug nach Ungarn: von Langenn, Moris Herzog und Kurfurft zu Sachsen (Leipzig 1841), I, 549-552.

131) König Ferdinand an ben Kaifer, 22. Juni 1552: Das felbft, S. 289.

132) Dafelbft, S. 406, 413, 419.

133) Marino de Cavalli, Relaz., bei Mbèri, I, 258: "Dal qual esempio ognuno può considerare quanto fondamento si possa far sopra le armi e ajuti d'altri, massime d'infedeli."

134) Man findet darüber Alles in dem classischen Werkden Busbeck's selbst: Legationis turcicae epistolae quatuor (Opp. Lugd. Batav. 1663). Die Urkunde des Wassenstillstands, wie ihn Suleiman am 1. Sept. 1562 unterzeichnete, ist in dem Beglaubisgungsschreiben enthalten, welches er dem Pfortendolmetsch Ibrahim ausstellte, der sie dem Kaiser nach Frankfurt überbrachte. Daselbst, S. 453—462.

135) Negociations, II, 648. "Er besinde sich", schrieb er gleich nach dem Sode des Königs Franz II., "en grand perplexité jusqu'es à tant que je sois plus amplement informé du conseil qu'on aura pris pour l'entretenement et continuation de ceste intelligence et amityé, qui est, pour le présent, en très mauvais termes." Diese Depesche ist datirt: Constantinople, 5 Fevr. 1561.

## 692 Die oriental. Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung.

136) Bernarco Mavagero, Relaz., bei Albiri, Ser. III, I, S3: "Vestra Serenità e questo illustrissimo dominio solevan essere in molto maggior credito e reputatione che non sono al presente presso la parta ottomana." So bereits im Zahre 1553.

137) Paruta, Hist. Venet., Part. II, 1, 50.



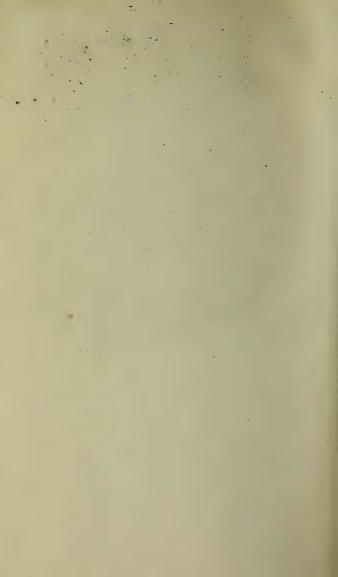







Made in Italy



www.colibrisystem.com

